

Ju 8111 17





## Aus deutscher Dichtung

Erläuterungen zu Dicht= und Schriftwerken für Schule und Haus

Band XIX

# Die deutsche Lyrik

in ihrer geschichtlichen Entwicklung von Herder bis zur Gegenwart

Von

Emil Ermatinger

Zweiter Teil

Vom Ausgang der Romantik bis zur Gegenwart



5.1 527. E.T. V.Z.

Schutsformel für die Vereinigten Staaten von Amerika: Copyright 1921 by B. G. Teubner in Leipzig

Alle Rechte, einschließlich des Abersehungsrechts, vorbehalten

#### Fünftes Buch.

### Die Lyrik der forcierten Talente.

Erstes Rapitel.

#### Das forcierte Talent.

Wenn in der Geschichte des Geistes die schöpferischen Rrafte eine Zeitlang gewaltet, so pflegen sich Art und Ergebnis ihres Schaffens als Allgemeinbegriffe im Bewußtsein des nachkommenden Ge= schlechtes niederzuseken, und was ursprünglich als unfaßbarer Trieb aus den Tiefen des Gemütes hervorbrach, ist nun zur Verstandeskonvention geworden, aus der das theoretische Wissen Formeln bildet. Damit ist, was das Genie als Naturkraft in dunklem Ringen hervorgebracht, von der Zeit bis zu einem gewissen Grade verdaut und abgeklärt. So kann sich auch das Talent, die bloß technische Begabung, seiner bemächtigen und die Allgemeinbegriffe über Inhalt und Form zu Gebilden verwerten, die den befangenen Reit= genossen das Gesicht des Genies zu tragen scheinen; es ist aber statt eines lebendigen Gesichtes nur eine Maske, die über eine im besten Falle mit Allgemeinheiten gefüllte Hohlkugel gespannt ist, und eine spätere Zeit, sofern sie selber schöpferisch ift, reißt sie mitleidlog ab.

In der Verfertigung des Homunculus hat Goethe diesen geschichtlichen Vorgang aufgedeckt. Wagner, der Verstandesgelehrte, und Mephistopheles, der Techniker, der mit der sinnlichen Materie arbeitet, wirken zusammen. Wagner, dem jedes Geheimnis aufsgehellt ist, weil er die Natur nur als Mechanismus betrachtet, sagt:

Wie sonst das Zeugen Mode war, Erklären wir für eitel Possen .... Was man an der Natur Geheimnisvolles pries, Das wagen wir verständig zu probieren, Und was sie sonst organisieren ließ, Das lassen wir kristallisieren.

So erscheint Homunculus in der Phiole: die bloße Idee, und als solche mit Schaffensdrang begabt, gleich der Entelechie des Aristozieles (an die Goethe doch wohl hier denkt) oder der Monade von

Ermatinger, Deutsche Lyrif. II

100333

Leibniz, aber ohne organische Gestalt, also des Lebens bar und unsfähig, mit der Außenwelt atmende Kräfte auszutauschen: er bleibt in der gläsernen Phiole eingeschlossen und darf von Wagner nicht zu sest ans Herz gedrückt werden, "damit das Glas nicht springe".

Schon die ältere Romantik trägt zum Teil die Geniemaske. Goethe und sein Geschlecht hatten das große Beispiel schöpferischen Hervorbringens gegeben. Aus eigenem Erleben hatte Goethe neue Formen geprägt. Andere hatte das Studium der Weltliteratur her= zugetragen. Lessing hatte den Geschmad verbessert, Wieland die Sprache flüssig gemacht, Rlopstock und Voß den rhythmischen Sinn weitergebildet. Die Philosophie hatte das Denken geschärft, Ideen vermittelt und den Einblick in das Wesen und Walten der Welt vertieft. Eine Weltauschauung war entstanden, als fruchtbarer Bo= den für die Bervorbringung von Dichtwerken. Schiller war der erste gewesen, dem es geglückt war, ohne starken ursprünglichen Natur= gehalt, nur aus seinem im Schakhaus der Geschichte gefüllten und fritisch gebildeten Geiste Dichtungen hervorzubringen, denen der ge= waltige Ernst des sittlichen Erlebnisses das Gepräge genialer Form aufdrückte. Den Schlegeln und Tieck fehlte dieser sittliche Ernst. So tritt bei ihnen das Ironisch=Intellektuelle, das bloß Formfertige und das theoretische Wissen stärker hervor, und wo Schillers Dramen den Schein des Lebens besitzen, das die Runft des Schauspielers in wirkliches Leben zu wandeln vermag, blieben Gebilde wie "Jon", "Alar=

fos", "Lucinde" und das meiste von Tieck Homunculi.

Bei der jüngern Gruppe und den Ausläufern der Romantik stei= gert sich, wie etwa Fougué und Körner, ja zum Teil auch Brentano und Arnim zeigen (von dem Schwarm der Eintagsfliegen zu schweigen), die technische Fertigkeit, in überkommenen Formen all= gemeine Begriffe und Stoffthpen darzustellen. Der Rlaffizismus wie die frühere Romantik boten bequeme Muster. Stofflich: Rünst= lertum, altdeutsches Wesen, Volksleben, Geschichte. Formal: Mär= chen, Roman, Lesedrama und die Mannigfaltigkeit weltliterarischer Gedichtformen. Die Philosophie vermittelte Begriffe und mehr als das: ein Abbild der Welt, aus der unergründlichen Tiefe des wirklichen Geschens auf die Oberfläche des Geistes projiziert. Jener ästhetische fünstlerische Trieb, der die ganze Romantik kennzeichnet, waltete auch in der Philosophie. Das romantische Bedürfnis nach titanischer Universalität bediente sich dieses künstlerischen Triebes. Die fritische Methode ward preisgegeben. Gine neue Metaphysik entstand, beren Systeme die Welt umspannten. In das scharfge= zogene und mathematisch gerade Ranalnet, mit dem der philosophi= sche Gedanke Rants die Welt durchzog, flutete breit und gewaltig Die Phantasie, die Dämme einreißend und weithin das Land überschwemmend. Aber die Flut war fruchtbar, wie die Wasser des Nil, und aus dem abgelagerten Schlamm erstand reichstes Leben. Gine

Ideensaat sproß auf und bedeckte das Land, und als sie reifte, trug der Wind ihre Samen nach allen Seiten.

Amei Nahrzehnte etwa, von dem Zeitalter der Befreiungskriege bis in die Mitte der dreißiger Jahre, war Segel der mächtigste Beherrscher des deutschen Geisteslebens. Seine Phänomenologie des Geistes erschien 1807, die Logik 1812 und 1816, die Engyklopädie 1817, die Philosophie des Rechts 1821. Den Höhepunkt seiner Wirfung bedeutete 1827 das Erscheinen eines besonderen Organs seiner Schule: der Nahrbücher für wissenschaftliche Rritik. Sein Schaffen ist so recht der Ausdruck jener spätromantischen Wechseldurchdringung von Gedanken und Phantasie, Philosophie und Runft. Weniger genial als folgerichtig, faßte er, was an Grundideen in flassischer und romantischer Zeit zutage getreten war, zu der erstaunlich fühnen Ronstruktion eines sustematischen Gedankengebäudes zusammen. Er machte - im Gegensatz zu Schelling und Schleiermacher, die immer tiefer in die Gründe der Mnstik sanken - dessen Grundrif leicht verständlich, indem er mit einem klaren und geschulten Geiste von den Erscheinungen des Lebens alles Sinnlich-Unbegreifliche wegdestillierte, bis nur die Allgemeinbegriffe übrig blieben. Wenn der denkende Mensch staunend vor dem Wunder des geschichtlichen Wer= dens stand, wenn die ungeheure Mannigfaltigkeit der Gestalten ihm den Ropf verwirrte, so ordnete Hegels konstruktive Vernunft oder denkende Phantasie das Chaos zu einem leicht übersichtlichen Dicht= werk durch den Runstgriff der inneren Dialektik des Weltgeschens. Das Prinzip war keineswegs eine Erfindung Hegels. Es ist zum Beispiel schon in dem' Goetheschen Polaritätsgesetz enthalten. Aber während Goethe sich wohl hütete, das Gesetz logisch auszubauen und es nur als irrationale treibende Kraft in Naturvorgängen, wie der Metamorphose der Pflanzen, und in Lebenserscheinungen, wie den Romplementärgestalten Werther — Allbert, Tasso — Antonio, Faust — Mephistopheles wirkend aufzeigte, so rationalisierte es Hegel mehr und mehr und machte den Gegensatz des Lebens zum Widerspruch der Logik. Er wußte, daß jeder Begriff, indem er etwas behauptet. das Entgegengesetzte zwar sachlich verneint, aber, indem er seine Möglichkeit voraussetzt, es wenigstens formell, methodisch als vorhanden zugibt; daß also der Freund den Feind, die Wahrheit die Lüge wenigstens logisch in sich schließt. Er wußte auch, daß jeder Gedanke, wenn man ihn bis zur letten Grenze seines Inhaltes ausdenkt, sich selber aufhebt: daß sich 3.B. die Idee der Tolerang, in der ursprünglich das Innerliche des religiösen Gefühlserlebnisses gegen die dogmatische Verstandesform kämpft, wenn man sie in absoluter Folgerichtigkeit übt, in Gleichgültigkeit umwandelt, also die Aufhebung des religiösen Erlebnisses bedeutet.

Alls Rationalist erhebt er nun diesen Denkwiderspruch zum Entwicklungsgesetz des Lebens. Die Vernunft, als die sittliche Grundgewalt der Welt, schafft aus sich einen geschichtlichen Zustand (The= fis), in dem sich eine ihrer Ideen auslebt, d. h. alle Möglichkeiten ihres Wirkens logisch burchläuft bis zur Erschöpfung. Damit ift aber nun gleichzeitig die Verneinung diefer Idee und des durch fie geschaffenen Buftandes im Schoß der Vernunft herangereift, so baß sie als Antithesis ins Leben treten kann. In ihr durchwandelt die neue Idee den ihr zugemessenen Wirkensfreis, und gleichzeitig bildet sich im Schof der Welt die neue Berneinung, die Synthesis, aus. So fann man nach Segels Methode den Lebensprozest mechanisch sich porftellen unter dem Bilde einer endlosen Reihe von Gefäßen, die zidgadartig übereinander schweben und durch die Waffer geleitet wird. Aus den Wolken strömt die Flut ins oberfte Gefäß und füllt es allmählich bis zum Rand. Ist es voll, so fippt es über und ergießt seinen Inhalt in das ihm gegenüberschwebende, untere Gefäß, und ist dieses voll, so neigt es sich gleichfalls und entleert sich in das unter ihm auf der entgegengesetten Seite angebrachte Ge-

fäß usw.

Reine Frage, daß durch eine derartige Erklärung des tief geheimnisvollen Weltgeschens als eines logischen Denkvorganges ("alles was ift, ist vernünftig") zwar für jeden einigermaßen fähi= gen Ropf bas Rätsel der Welt gelöst schien, aber aus dem Leben zugleich alles Schaubern — der Menschheit bestes Teil — weggezogen war. Nun ist aber nicht nur in der Religion das Wunder des Glaubens liebstes Rind, sondern auch in der Dichtung. Für sie mußte die Aufnahme des logischen Wiffens der Hegelschen Denkmethode als Weltanschauung eine um so größere Einbuße an schöpferischer Rraft bedeuten, je ausschließs licher, mathematischer die Hingabe an Hegel erfolgte. Denn so wichtig für den epischen und dramatischen Dichter die Rlärung feines Ideenlebens durch das instematische Denken der Philosophie ist — sogar ein so unsystematischer Geist wie Grillparzer hat es bekannt -, so wenig darf er sich einbilden, daß der Philosoph ihm mehr als Rlärung geben könne. Den Grundstoff der Ideen, alfo die eigentlich schöpferische Reimfraft, muß er felber aus dem eigenen Erlebnis heraus in sich ausgebildet haben, und der Nähr= boden dieses Gefühlserlebnisses ist nicht die Helle des Verstandes, sondern das Dunkel des Gefühls. Aber freilich, die Hegelsche Philosophie, als sustematische Zusammenfassung der ganzen Bildung der Zeit, stellt dem Dichter ein bequem zugängliches Ursenal dar, mo er in schönster Ordnung alles vorfand, was er zu seinem Beruf brauchte: Wissen um die Welt, Ginsicht in das Gesetz ihres Werdens, Erkenntnis der Grundbedingungen des fünftlerischen Schaffens. Wer dazu noch den in den deutschen Dichtungen des 18. und 19. Jahr= hunderts und den Werfen der Weltliteratur niedergelegten Schak von Stoffen und Formen in sich trug, mochte sich wohl zum Dichter machen und den Augen der entsprechend gebildeten Zeitgenossen als ein solcher erscheinen. Goethe freilich sah die Gefahr schon Ende 1812 und sprach sie mit dem geschichtlichen Tiefblick, der auch gegenüber Erscheinungen der Gegenwart nicht versagte, aus in seinem Auf=

sake: "Epoche der forcierten Salente."

Den geistigen Zustand, den die Fülle leicht zugänglicher und überschaubarer Bildungswerte schuf, schildert Immermann in seinen "Epigonen" (1835). "Wir sind," erklärt Wilhelmi, d.h. der Sohn Wilhelm (Meisters), "um in einem Worte das ganze Elend auß= zusprechen, Epigonen und tragen an der Laft, die jeder Erb= und Nachgeborenschaft anzukleben pflegt. Die große Bewegung im Reiche des Geistes, welche unsere Väter von ihren hütten und Huttchen aus unternahmen, hat uns eine Menge von Schätzen zugeführt, welche nun auf allen Markttischen ausliegen. Ohne sonderliche Unstrengung vermag auch die geringe Rähigkeit wenigstens die Scheide= munge jeder Runft und Wissenschaft zu erwerben. Aber es geht mit geborgten Ideen wie mit geborgtem Gelde: wer mit fremdem Gute leichtfertig wirtschaftet, wird immer ärmer. Aus diefer Bereitwilligkeit der himmlischen Göttin gegen jeden Dummkopf ist eine gang eigentümliche Verderbnis des Worts entstanden. Man hat dieses Palladium der Menschheit, dieses Taufzeugnis unfres gött= lichen Ursprungs, zur Lüge gemacht, man hat seine Jungfräulich= feit entehrt. Für den windigsten Schein, für die hohlsten Meinun= gen, für das leerste Berg findet man überall mit leichter Mühe die geistreichsten, gehaltvollsten, fräftigsten Redensarten. Das alte schlichte Uberzeugung ift deshalb auch aus der Mode gekommen, und man beliebt, von Ansichten zu reden."

Der Rückschlag dieser epigonenhaften Bildungzüberfättigung heifit Freudlosigkeit. Schöpferisches Gestalten erlebter Wirklich= feit schafft höchsten Genuß des Daseins. Überall aber, wo bloßes Wissen am Werke ist und aus dem leicht beherrschten, bereitliegenden Stoffe spielend Runftstude macht, wo bloge technische Fertigkeit sich entfaltet, erzeugt das Gefühl innerer Leere Blafiertheit, Trübsinn, Verzweiflung. Da gilt das Wort von dem alten Sauerteig, der dem verständigen Materialisten und Techniker Mephistopheles im Magen liegt und Verdauungsbeschwerden verursacht. Das philosophische Destillat dieses Zeitpessimismus ist Schopenhauers Hauptwerk "Die Welt als Wille und Vorstellung", das 1819 erschien. Auch Immer= manns Wilhelmi spricht von dieser trübseligen Stimmung des Geichlechtes um 1820: "Der Fluch des gegenwärtigen Geschlechts ift, sich auch ohne alles besondre Leid unselig zu fühlen. Ein öbes Wanken und Schwanken, ein lächerliches Sichernststellen und Zerstreutsein, ein Haschen, man weiß nicht, wonach, eine Furcht vor Schrecknissen, die um so unheimlicher sind, als sie keine Gestalt ha= ben! Es ist, als ob die Menschheit, in ihrem Schifflein auf einem

übergewaltigen Meere umhergeworsen, an einer moralischen Seefrankheit leide, deren Ende kaum abzusehen ist." Es war die letzte
Phase der romantischen Weltstimmung. Der Geist, der all seine
Rrast in einem Reichtum von Früchten entleert hatte, war sich selber
zum Überdruß geworden. Immer mehr Menschen sühlten in ihrem
Schicksal das Goethesche Wort von den problematischen Naturen
sich erfüllen, die keiner Lage gewachsen sind, denen keine genugtut
und die in dem ungeheuren Widerstreit, der daraus entsteht, das
Leben ohne Genuß verzehren. Byron und Shellen in England,
Alfred de Vigny in Frankreich, Leopardi in Italien, in Deutschland
Grabbe, Platen, Heine, Lenau und die Jungdeutschen — sie haben
alle dieses Problematische und verzehren sich in sich selber.

Es gab nur eine Rettung aus dieser Trostlosigkeit: ber Sprung von dem festen Lande der überlieferten Stoffe, Ansichten und Formen ins Meer des neuentstehenden Lebens. Verzicht auf den Geift, aus der Einsicht heraus, daß es der Geist einer abgelebten Zeit war. und daß das wirkliche Leben dem Menschen stets neuen Geist schenkt, wie es selber nur ein zeitliches Bild des ewigen Geistes der Welt ift. Der Sprung ins Ungewisse brauchte nicht wörtlich genommen zu werden und geographisch die Auswanderung der "Europamüden" -1838 hat Ernst Willkomm diesen Titel einem Zeitroman gegeben in überseeische, noch jungfräuliche Gebiete zu bedeuten, wie Byron seine Beimat in dufterm Groll verlassen, er, der stärker als jeder andere Dichter auf dieses Geschlecht gewirkt, wie Goethe in "Wilhelm Meisters Wanderjahren" einen Teil des Volkes nach Amerika ziehen läßt, wie "Semilaffo", d.h. Fürst Bermann von Budler= Muskau auf weiten Reisen in Afrika und Asien sich von der Bildungsmigräne zu erholen suchte und wie Karl Postl (Sealsfield) aus seinem mährischen Rloster nach Amerika floh. Lenaus Beispiel zeigt, daß das Verhältnis zu den neuen Lebenskreisen rein stofflich bleiben konnte: der Gunger des Blasierten nach immer neuen und immer stärkeren Sensationen. Es kam also in Wahrheit auch hier nicht auf eine Underung und Auffrischung der Nahrungsmittel, son= dern auf eine Erneuerung der assimilierenden Organe, eine Offnung der Sinne, des Gefühls, des Intellektes an. Nicht von jenseits des Meeres brachten die ausgewanderten Dichter die neue große Runft zurud, den Realismus, sondern sie erwuchs aus der Scholle der Heimat und wanderte durch die Gassen der mächtig empor= blühenden Städte — gepflegt von den Söhnen einer Zeit, deren Sinne die Frische der Jugend besagen.

Für die Lhrik war die Epoche der forcierten Talente besonders verhängnisvoll; ist sie doch nach ihrem Wesen Offenbarung des Tiefsten im Gemütsleben. Urnim und Brentano, Eichendorff, Chamisso und Uhland wußten wohl, warum sie, als Zeitgenossen Hegels, von Philosophie und Transzendenz nichts wissen wollten. Die Ver-

geistigung der unendlichen und flutenden Welt zu Verstandesbezgriffen brachte einen Hauch kühlen Intellektes in die Seele des Ihrischen Gedichtes, und das natürliche Leben des Gefühls verzäußerlichte sich in die mechanische Veweglichkeit logischer Dialektik. Statt daß Gefühl aus Gefühl wuchs, trat zum Spiele des Geistes Gedanke gegen Gedanke auf. Eine Sündslut von Reslexion, durch die Philosophie genährt, ergoß sich über die blühende Wirklichkeit. Der Wit übte mit diegsamem Florett elegante Paradestücke. Erzerbte und rastloß geübte Sprachsertigkeit warf die Formen jongliezrend wie goldene Bälle durch die Luft. War aber das Spiel vorbei und der Rausch verflogen, so mochten die Virtuosen wohl trübselig hinter den Rulissen auf ihren hölzernen oder pappenen Requisiten sitzen und ins Leere starren, indes das Publikum, das ihnen zuzgejubelt, sich nach Haus verzog.

Bei aller Virtussität nahm die Unsicherheit der künstlerischen Form überhand. Sie zeigt sich in der Vermischung des Lyrischen und des Epischen. Das echte lyrische Gedicht läßt uns durch die Anschauungen der äußeren Welt, die es, als Schöpfung der Sprachtunst, nicht entbehren kann, hindurchsehen wie durch transparente Vilder, die Glut und Leben durch ein dahinterstehendes Licht — das Gefühl — erhalten. Das epische Gedicht hält uns an den äußeren Gestalten, ihren Farbenslächen und Konturen, sest, und die Seele des Dichters hat nur die Aufgabe, sie ins rechte Licht zu stellen. Jeht vermengt sich Inneres und Außeres, und das Geheimnisvolls Durchscheinende des echt lyrischen Stiles wandelt sich unter der kälzteren und helleren Vestrahlung durch den Intellekt in die klare Gesgenständlichkeit der Epik.

Nun wächst auch die Vorliebe für den Gedichtzyklus. Statt einzelner in sich abgeschlossener Gedichte als fünstlerischen Ausbruckes eines einmaligen starken Ihrischen Erlebnisses gibt man zusammenhängende Reihen von Darstellungen von Teilerlebniffen und verfnüpft sie zu einer Urt epischen Geschehens, als Ihrische Novellen. Die Masse muß die Leuchtkraft und Wärme hervorbringen, die dem einzelnen Stud abgeht. Goethe war im "West-Oftlichen Diwan" (ber für die Ausbildung des forcierten Stiles überhaupt von größter Bedeutung ist) mit den Guleikaliedern vorangegangen. Chamisso folgte mit "Frauen=Liebe und Leben", Wilhelm Müller mit ben Müllerliedern, Beine mit dem "Lyrischen Intermeggo", Rückert mit dem "Liebesfrühling", Lenau mit den "Schilfliedern", Platen mit "Polenliedern". Die Realisten, A. Grun, Annette Droste, G. Reller u. a. haben diese 3hklische Form von den Spätromantikern übernommen und nach der Richtung des Epischen weiter entwickelt.

#### Zweites Kapitel.

#### Rückert und Platen.

Das Leben Friedrich Rückerts mutet wie eine Widerlegung der Lehre vom bestimmenden Einfluß des Milieus auf die fünstlerische Perfönlichkeit an. Es läßt sich kaum ein Dichter denken, der so von dem Erdboden loßgelöst erscheint, der ihn getragen und in dem er den größeren Teil seines Lebens wie eine festgewurzelte Pflanze ge= standen. Nicht daß er diesen Erdboden und das Drum und Dran seines Wachsens und Gedeihens nicht besungen hätte — er tat das nur zu ausgiebig -: das Wesentliche ist, daß dieser Erdboden dem Dichter Stoff blieb, daß er nicht so organisch mit ihm verbunden war, um aus ihm natürlichzeigenwüchsige Runftgebilde hervorzubringen. Er schwebte stets über ihm, ruhend in einem Himmel des Reingeistigen, statt mit ihm sich zu vermischen, und wenn er dichtete, ließ er den Hauch dieses Geistigen über die Gebilde streichen, die die Erde herborbrachte, und meinte so zu gestalten. Go bilbet er ben größten Gegensak etwa zu Mörike, den man sich nicht losgelöst denken kann von dem Blumen= und Rüchengarten eines schwäbi=

ichen Pfarrhauses.

Wer kame auf die Vermutung, daß Rückert, der gelehrte Übersetzer von Werken schwieriger Bungen, der Beherricher aller Runft= formen der Weltliteratur, der Prophet der myftischen "Weisheit des Brahmanen", mehr als die Hälfte seines Lebens auf dem Lande, fast wie ein Bauer gelebt? In Schweinfurt 1788 geboren, wächst er vom vierten Jahre an in dem unterfränkischen Dorf Oberlauringen auf, wo sein Vater Amtmann geworden. Von dem länd= lichen Leben und Treiben, das er hier in sich aufgenommen, erzählen seine "Erinnerungen auß den Rinderjahren eines Dorfamtmannsohnes": wie er den Muhmen aus der Stadt statt der Strohblumen frische auf ihre Süte gepflanzt, wie die Töchter der Frau Barbe durch ihre ungewaschnen Gesichter die Freier vertrieben; wie die Mädchen Topfschlagens machten. Vom Gymnasium in Schweinfurt, von dem Studium in Würzburg und Heidelberg zieht es ihn immer wieder aufs Land zurück. In Jena 1811 als Privatdozent für Philologie habilitiert, hat er nur zwei Semester gelesen. Lieber dichtete, lernte und schwärmte er in der Natur. In Rentweinsdorf, in der Nähe des fränkischen Städtchens Ebern, wohin sein Vater als Rentamtmann versetzt worden war, liebte er die tangluftige Ugnes Müller, die Tochter des Justizamtmanns; nach ihrem frühen Tode tröstete er sich mit der Wirtstochter Maria Elisabeth Geuß, die freilich die handfesten Späße der Bauernburschen den zierlichen Redeblumen des jungen Gelehrten vorzog. Nach dem kurzen Intermezzo der Redaktion des Cottaschen Morgenblattes in Stuttgart

und einer Bildungsreise nach der Schweiz, Italien und Österreich lebte er von 1820 bis 1826 in Roburg, wo er Luise Wiethaus heis ratete. Von 1826 bis 41 wirkte er als Professor für orientalische Sprachen in Erlangen, von 1841 bis 1848 in Berlin. Aber auch in Erlangen suchte er mit Vorliebe ländliche Beschaulichkeit auf. In Berlin las er nur im Winter. Den Sommer brachte er regelmäßig auf seinem Gute in Neuseß, einem Dorfe bei Roburg, zn. Hier hat er seit seinem Rücktritt von der Lehrtätigkeit bis zu seinem Tode (1866) ausschließlich gewohnt. Über seine Lebensgewohnheiten schreibt sein Sohn Keinrich, der Germanist: Die einfachen Rimmer des Amthauses in Lauringen mit ihren schlichten kiefernen und birnbaumenen Möbeln waren die naturgemäße Umgebung, in der er sich am behaglichsten fühlte. Wo in der Fremde eine Reminiszenz an die Gewohnheit der Jugend ihn berührte, da war er hocherfreut. Der einfache Schnitt, wie die Mutter ihn dem Knaben andakte. blieb ihm der liebste bis in sein Alter. "In dem langen Rocke des frankischen Bauern von schlichter dunkler Farbe; der braunen Mütze — so steht und Rindern und Tausenden das Bild des Dichters vor Augen, im Hause, auf Spaziergängen, in der Rirche."

Aber dieser Landmann war doch kein Bauer. Er war ein Gelehrter. Er trug langwallendes Haar und hatte das Gehaben eines Priesters der alten Zeit, eines Weisen und Propheten. Er hatte Reisen gemacht, in Sauptstädten der Welt gelebt. Über einen großen Teil des menschlichen Wissens war sein Geist geflogen. Aus Quellen uralter Weisheit hatte er getrunken. Dichter des Morgen= und des Abendlandes hatte er, ein Gewaltiger im Reiche sprachlicher Runft, erläutert und übersett: so Nal und Damajanti (1828) aus dem Indischen; Hebräische Propheten (1831), Schisking (1833) aus dem Chinefischen; Rostem und Suhrab (1838) aus dem Persischen; Stude des Koran aus dem Arabischen; das Drama Rönig Defali aus dem Urmenischen; die Vögel des Aristophanes aus dem Griechischen.... Dazu kamen eine Menge gelehrter Studien und Abhandlungen. Wie war es möglich, daß ein Mensch zwei so unendlich verschiedene Welten, die des Bauern und die des Gelehrten, in seiner Brust vereinigte? Gab es eine seelische Brücke von der einen zur andern?

Gewiß. Es war etwas Negatives: das Abseits vom wirklichen Leben, was beide verband. Was Rückert in die Natur führte, war nicht Mörikes oder Goethes "hingebende Liebe an alles Gewordene und Bestehende, welche das Recht und die Bedeutung jeglichen Dinges ehrt und den Zusammenhang und die Tiefe der Welt empfindet", wie Gottsried Reller es ausgedrückt hat. Es war vielmehr das Bedürsnis des im Geiste lebenden Menschen nach der Ruhe und Abgeschiedenheit der ländlichen Stille. Die Natur an sich hatte ihm nichts zu offenbaren; sie war ihm nur der Weg zu sich selbst.

Er singt in der "Weißheit des Brahmanen":

Der Adler fliegt allein, der Rabe scharenweise. Gesellschaft braucht der Tor, und Einsamkeit der Weise.

Sooft er daher die Natur und ihre Geschöpfe besungen hat, er hatte kein schöpferisches Verhältnis zu ihnen. Er kam zu der Außenswelt, wenn er sich von den Anstrengungen gelehrter oder dichterischer Arbeit erholen wollte. Wenn seine Seele müde war und sein Vlick von dem Lesen in vielen Vüchern abgestumpst. So ward sie ihm niemals zum künstlerischen Erlebnis. Um sie zu sehen, mußte er die Vrillengläser der konventionellen Begriffe aussehen. Sein Nasturgefühl unterscheidet sich um keine Linie von dem des ersten besten Vürgers, der am Sonntag mit Weib und Kind hinauswandert, um sich von der Wochenarbeit zu erfrischen. In einem einzigen Gedicht Mörikes steckt mehr ursprüngliches Naturleben als in den Huns derten Rückerts, die von der Natur singen.

Denn er vermochte nie, in seine eigene Seele hinunterzutauchen. Er, der Gelehrte, hatte fie dem Weltgeiste ausgeliefert. Er, der als Mensch sein Saus so fest zusammenhielt, hatte als Forscher und Dichter seine Seele zum Marktplate gemacht, wo die handelsleute aus Often und Westen sich einstellten und Waren voneinander ein= handelten. Es wird erzählt, daß er bei der Disputation zum An= tritt seiner Privatdozentur in Jena seinem Gegner, dem Professor Eichstädt, zur Befräftigung einer von ihm verfochtenen Unsicht unter dem Jubel der Zuhörer zugerufen habe: "Evolvas lexica — wälze die Wörterbücher!" Die Mahnung hat er selber reichlich befolgt. Gange Bibliotheken hat er gewälzt, gange Stofe von Terten arabi= icher und persischer Schriftsteller eigenhändig abgeschrieben. Bener, sein Biograph, berichtet sogar von einer vollständigen Abschrift des Sanskritwörterbuches von Wilson in zwei riesigen Folianten. In Tausenden von Zetteln hatte er in einem Regal seiner Studier= stube die Früchte seiner gelehrten Arbeit aufgesammelt.

So war sein Geist ein Sammelbecken der Wasser von Hunderten von Strömen. Nicht in leidvoller Außeinandersetzung mit dem Stoffe des Lebens errang er sich ein Bild der Welt mit persönlichen Bügen. Er ließ sich einsach von der pantheistischen Weltanschauung seiner Zeit durchströmen und mischte die rationalistischen Gedanken Spinozas und Hegels mit der Mystik des spätern Schelling und des Orients zu einem idealistischen Eklektizismus, dessen Inhalt etwa die folgenden Verse aus der Weisheit des Brahmanen ausdrücken:

Nicht ist das Sein zuerst und wird nachher gedacht, Bielmehrsvom Denken erst wird Sein hervorgebracht. Des Denkens Vorrang vor dem Sein ist darin kund: Des Schöpfers Denken ist der Schöpfung innrer Grund. Gott denkt sich selbst, und ist; er denkt, so ist die Welt. Und sein Gedank' ist das, was sie im Sein erhält. Gott denkt sich selbst und ist, du denkst dich selbst und bist. Bist ewig wie Gott selbst, weil er dein Denken ist.

Wie könnte Denken denn und Sein verschieden sein? Was in dir denket, ist; dein Denken ist dein Sein. Sein, das nicht Denken ist, hat nur sich selbst verloren, Und wird im Denken erst zu sich zurück geboren.

Es zeugt mehr von scheinbarer, als wirklicher Folgerichtigkeit, wenn Rückert nun aus der Identitätsphilosophie eine Identitätsphilosogie und spoesse ableitet, indem er das Denken als das allgesmeine Leben des Geistes unbedenklich seiner Lußerung, der Sprache, gleichset:

Manches hab' ich wohl empfunden, Als es lebend vor mir stand, Doch den rechten Sinn gefunden Erst, als ich die Worte fand. Darum auch ist Weltverklärung, Poesie, dein Zauberstrahl, Weil ich ohne dein' Erklärung, Nicht mich selbst verständ' einmal.

Aber diese Sprache, die ihm den Sinn der Welt deutet, ist ihm nicht Ursprache, Ausdruck des Einzeldings, gezeugt in der innigsten Vermischung von Ich und Du, sondern es ist ihm jene gebildete Gemein= sprache, die für den "Dichter" "dichtet und denkt". Die Sprache einer Weltliteratur, die dadurch zum einheitlichen Sammelbegriff erhoben wurde, daß man die unterscheidenden Merkmale des völkischen Sonderlebens und der einzelnen Dichter in ihm einfach verwischte. Eine Sprache à distance. Eine Vermittlung nicht des Gefühlserlebnisses, sondern des Verstandesbegriffes. Ein Volapüt des wissenschaftlich-literarischen Weltmarktes. Die Gefahr der Verwischung des Individuellen scheint schon in Goethes West=Ost= lichem Diwan angedeutet; aber sie ist durch die Polarität von Goethes Persönlichkeit, seinen ruhigen Sinn für das Eigenleben des Gegenstandes und die gewaltige Assimilationskraft seines Geistes, beseitigt. Er deckte das Wesen des Fremden auf, in= dem er es seinem Wesen einfühlte. Rückert, den seine Zeit so gern gerade wegen seiner Sprachbegabung und seiner weltgeistigen Nei= gung mit Goethe verglich, unterscheidet sich in Wahrheit eben darin bon ihm. Seiner Sprachbegabung fehlte gerade die Erlebniskraft, die das Einzelwesen erfühlt und seinen Ausdruck schafft. Aur so konnte er (in der "Ermutigung zur Übersetzung der Hamasa") jene berühmte Strophe schreiben, die seitdem zum Credo aller übersekenden Gelehrten geworden ist:

> Die Poesie in allen ihren Zungen Ist dem Geweihten eine Sprache nur, Die Sprache, die im Paradies erklungen, Eh' sie verwildert auf der wilden Flur. Doch wo sie nun auch sei hervorgedrungen, Von ihrem Ursprung trägt sie noch die Spur; Und ob sie dumpf im Wüstenglutwind stöhne, Es sind auch hier des Paradieses Töne.

Ein Gedanke, so recht dem Geiste der Identitätsphilosophie entsprungen! Wie in allem Leben Gott als Urgrund sich offenbart, so erklingt in allen Literaturen die eine göttliche Paradiesessprache. Letten Endes die Hamannsberdersche Idee von der Poesie als Muttersprache des Menschengeschlechtes. Nur daß für Hamann und Herder dieses Aperçu noch zündender Funke war, weil sie ringend es erschaffen, indes es bei dem Epigonen zur Peitsche eines rasts

losen Kleißes mechanisiert ift.

Denn dies war sein Verhängnis: eine eigentlich virtuose Sprach= begabung. Sein Gehirn ist so organisiert, daß ihm sozusagen der gange Reichtum des deutschen Sprachschates wie eine Schreibmaschine mit Tausenden bon Tastknöpfen zur Verfügung steht. Mit einer bewundernswerten Gelenkigkeit spielt er darauf, fügt die Laute 3u Gilben, die Gilben zu Wörtern, die Wörter zu Zusammensetzungen und einfache und zusammengesette Wörter zu Gaten, Verfen, Strophen, Gedichten zusammen, wobei er sie zur gleichen Zeit, wie etwa ein anderer Interpunktionen anbringt, metrisch abteilt und mit dem Schmuck von Bildern behängt. Manchmal sieht es wirklich so aus, als ob die Sprache für ihn dichte und denke und er nur mit glücklichem Griffe hervorzuholen brauche, was sie in ihrem Innern gebildet. Wie der Rattenfänger von hameln lockt er die Silben, Wörter und Bilder an. Vor dieser Meisterschaft verblaffen alle Virtuosenkünste eines Tieck oder der anderen Romantiker. Reine Form ist ihm zu entlegen, zu fremdartig oder schwierig, um sie nachzubils den und in der deutschen Literatur wenn nicht sie heimisch zu machen, so doch ihr Gastrecht zu verleihen. Er treibt Import von erotischen Poesieprodukten im großen. Er begnügt sich nicht mit den gang= baren Formen, die schon die Rlassiker und Romantiker der deut= ichen Dichtung erschlossen, wie Berameter und Distichon, Sonett, Stanze und Terzinen. Er bildet dem Perfer Dichelaleddin das Gafel nach, von dem der West-Oftliche Diwan erst unvollkommene Proben gegeben, Hariri Die Makame. Er führte die persischen Vierzeilen, die indischen Clokas, die italienischen Sizilianen und Tenzonen ein. Er drechselte Ritornelle. Er paßte den Alexandriner dem deutschen Sprachgefühle an und bildete den tändelnden Schritt des erotischen Sonetts in den "Geharnischten Sonetten" zu dem waffenklirrenden Taktschritt in die Schlacht ziehender Regimenter um. Wie läßt er als Marschmusik seine Reimkunst dazu schmettern! In dem siebenten Sonett der "Borklänge" reimt er Maias auf Achaias, Judaias, Jesaias; Rronenträger auf Löwenjäger, Brager, Barfenschläger; Hermanne auf ermanne; Thusnelden auf Helden. Er baut virtuos den "Roland zu Bremen" in alliterierenden Versen. Er spielt mit ber Sprache. Er wirft ihre Laute, Silben und Wörter wie der Jongleur seine funkelnden Rugeln in zierlichen Figuren durcheinan= der. Im sechsten der "Geharnischten Sonette" vergleicht er Napoleon

einem Wildschwein, das die Forsten verheert, und mahnt die deutschen Ritter:

Schwingt eure Reulen! Denn es ist ein Reuler; — Helft, Ritter, wenn ihr Ritter seid, seid Retter!

Er bildet den orientalischen Sprachen die Wörterzusammensetzungen nach, so kommt in der Übersetzung der Nalascpisode des Mahasbharata vor: Weihdustopferverbrenner, Lüstedurchslieger, Allreizumsfangner, Lustumfahner, Verlangenswegebahner. So wenig kann er der Lust zu Sprachequilibristit widerstehen, daß er die schlimmsten sprachlichen Gliederverrenkungen nicht scheut und etwa schreibt:

Darin des Lebens Trauer Ein Held gelegt hat ab. ("Die Gräber zu Ottensen" 2.)

Er läßt das ganze Christbaumgegliter der rhetorischen Figuren funzteln. Er schmückt die Sonette auf die gestorbene Agnes mit Antisthesen:

Den Brautkranz, den der duftre Schnitter mähte, Erfet' ein Sotenkranz im üpp'gen Haare.

Das Formgerippe gleichsam im ersten dieser Sonette bildet eine Anaphora, die zugleich, sprachlich, eine absteigende Klimag ist:

1. Strophe: Nun aber will ich fehn, ob.

2. Strophe: Sehn will ich, ob.

3. Strophe: Sehn, ob.

4. Strophe: Ob.

Er erfindet gemaltige Hyperbeln und malt 3. B. im 16. Sonett von "Ugnes Totenseier" die Geliebte in riesenhaften Maßen an die Wand der Natur: Morgennebel ist ihr Gewand, Morgenröte die Schminke ihrer Wangen, ihr Blicken ein Paar Morgensterne, die Sonne eine Opferschale, die sie über die Berge als Altar ausgießt. Er läßt den With auf spikigen Zehen durch seine Verse schreiten und spricht die tote Geliebte an:

O du, verklärt schon sonst, doch jest verklärter; Mehr schmuden Kränze dir dein Bett von Moder, Alls jemals schmucken eine Hochzeitkammer.

Orientalischer Barock mischt sich in dieser spielerischen Sprachornas mentik mit der Neigung des spätromantischen Reflexionspoeten zur Geistreichigkeit. Er besaß die Gabe glücklichster Prägung sentenziöser Verse. Dies nicht zum wenigsten hat seinen Ruhm geschaffen. Die Zeitgenossen konnten mit seinen Aussprüchen die Blätter ihrer Alsbums beschreiben und die Wände des Bürgerhauses tapezieren.

Diese spielende Leichtigkeit sprachlicher Formung in Verbindung mit dem erstaunlichen Reichtum rastloß aufgesammelter Allgemeinsgedanken und svorstellungen verführte Rückert zur Vielschreiberei und Breite. Endloßsgeschwähig fließen seine Verse dahin. Er dürfte

der fruchtbarste Ihrische Dichter der deutschen Literatur sein. Fast ist es wörtlich wahr, was er am Anfang des "Liederfrühlings" selber gesteht:

Mehr, als Blumen im Gefilde, sproffen Lieder täglich unter meiner Feder.

Beyer, sein Biograph, übermittelt Zahlen: Neben seinen orientalischen Studien schrieb er 1832 im April und Mai 33, im Jerbst 72 Gedichte; 1833 im Januar und Februar 71, vom Mai bis Juli 66, im Herbst 108 — im ganzen Jahre 449. 1838 dichtete er 6 Bücher Mailieder mit 243 Gedichten. Die Gesamtmenge seiner Gedichte dürste hoch in die Tausende gehen. Und stattlich genug ist die Zahl seiner Versbücher: Als Sechsundzwanzigsähriger ließ er 1814 seine erste Sammlung, die "Deutschen Gedichte" erscheinen, die u.a. die "Geharnischten Sonette" enthielten. 1817 folgte der "Kranz der Zeit", 1822 die "Hilchen Rosen". 1834—1838 erschienen dann, mehrsach ausgelegt, die sechs Vände "Gesammelter Gedichte", deren erster den "Liebessfrühling" enthielt, 1836—39 in sechs Vänden das Lehrgedicht "Die Weisheit des Vrahmanen". Auch aus dem Nach=

laß trat eine reiche Zahl von Versen zutage.

Unendlich weit ist der Rreis der Stoffe, die er besang. Es mag faum ein Lebensgebiet geben, auf dem sein Denken nicht wenigstens im Vorüberfluge halt machte. Liebeserleben schildern die 3pflen Amarhllis (die Liebe zu Maria Elisabeth Geuß), Ugnes (die Liebe zu Agnes Müller) und vor allem der "Liebesfrühling", der sein Erleben mit Luise Wiethaus in Form einer Ihrischen Novelle darstellt. Die Sammlung "Haus und Kahr" hält Episoden des Ka= milienlebens fest (auch die "Rindertotenlieder" stehen hier), gibt Ereignisse des ländlichen Treibens und reiht Naturbilder aus Lenz. Sommer, Berbst und Winter aneinander. Dem Schicksal bes ganzen Volkes gelten die "Geharnischten Sonette" und die andern VaterlandBlieder. Bilder aus der Fremde schließen sich an: die italienische Reise zeitigt einen Rrang von Distichen, Ritornellen, Sonetten, Sizilianen über südliche Motive. Auch das Erinnerungslied "Aus der Jugendzeit" steht unter den "Italienischen Gedichten". Der Blid des Dichters wandert in den Orient, pflückt "Öftliche Rosen" und sammelt "Erbauliches und Beschauliches aus dem Morgenlande", "Morgenländische Sagen und Geschichten" und "Brahmanische Erzählungen". Endlich erhebt sich sein Geist schwebend in die weiten Gefilde weltanschaulicher Betrachtung in der "Weisheit des Brahmanen". Die stoffliche Weite, Die Rückert überspannt, mag man etwa daran ermeffen, daß derfelbe Dichter Verfe "Bu Ehren der Gan3" anfertigt oder mit seiner Frau rechtet, wenn sie seine, des Dichters, Schreibfeder durch Benutung zu Eintragungen ins Kaushaltungsbuch entweiht, und dann wieder tieffinnige Ideen über Gott. Welt und Schidsal aufzeichnet. Eine Weite des Gesichtsfeldes, die

an die Universalität Goethes erinnern könnte, wenn Stoffinteresse allein diese Universalität ausmachte.

Was aber nun Rückert von Goethe — und jedem ursprünglichen Dichter — scheidet, ist seine Formlosigkeit. Er hat, bei all seiner erstaunlichen Sprachsertigkeit, es niemals zum Stile gebracht. Er ist geradezu ein Musterbeispiel dafür, wie ein großer Sprachgelehrter und Formenkünstler Tausende von Gedichten schreiben kann, ohne einen Stil in sich geschaffen zu haben oder nur zu wissen, was Stil ist. Man kann ruhig behaupten: in dem einzigen Abendlied des Matthias Claudius: "Der Mond ist ausgegangen" ist mehr Stil als in den ungezählten Versen von Rückert. Vor lauter Formen hat er keine Form.

Daran war gerade seine Sprachvirtussität schuld. Es muß immer wieder gesagt werden: Nicht damit ist es getan, daß man einen Gezgenstand nimmt und ihn mit einem Strichregen von Versen überschwemmt oder seine Drechslerkunst an ihm übt. Das ist die Art des Epigonen. Der echte Dichter schafft in der organischen Mischung seiner lebendigen Seele mit dem Stoffe ein Gebilde, dessen Wesen innerlich und äußerlich durch die Art der Eltern bestimmt ist. Ein Gebilde, durchaus neu und nur einmal existierend, wie alles Lezbendige. Der echte Dichter hat so innere, d.h. aus dem Kern des einzmaligen Erlebnisses heraus wirkende und gewirkte Form. Kückert stellt jeden Stoff in jeder Form dar. Er heftet in den Agnessonetten an das schwarze Trauerkleid das slimmernde Flitterwerk von rheztorischen Similidiamanten, was etwas anderes ist, als wenn Lessing u Eschenburg beim Tode seines Söhnleins scherzt. Er stellt in den Amaryllisgedichten das Getriebe des bäurischen Hoses, das:

Flattern, Schnattern, Rrächzen, Blöken, Brummen, Geflügel in dem Hofe, Vieh im Stalle —

samt dem Publikum in der Gartenwirtschaft in der Form des kunstvollen Sonettes dar. Er läßt uns — in der gleichen Form — den
Schweiß riechen, der ihm, bei angestrengter ländlicher Arbeit dem Mädchen zuliebe, entrinnt. Er behängt die spröde Bauerndirne
mit den Rostbarkeiten der griechischen Mythologie — alles ohne
Gefühl für die Rluft zwischen Stoff und Form und für die Romik,
die seine Geschmacklosigkeit erzeugt. So muß man, bei aller Bewunderung der Schlagkraft der Sprache, auch seine "Geharnischten
Sonette" als Mißgriffe des Formempfindens bezeichnen, wenn anders sie Rampslieder und nicht nur geistreiche Glossen eines Zuschauers sein sollen: denn das Rampsgetümmel eines in die Freiheit
sich reckenden Volkes schließt doch wohl die sestgefügte und wohlbedachte Form des Sonettes aus.

Daher gebricht Rückert auch der tiefere Sinn für die klanglichen und anschaulichen Elemente der Gedichtform. Seine Rhythmen bleiben im Metrischen stecken und sind nicht Ausdruck von Gefühls=

schwingungen, sondern vom wissenschaftlich gefundenen Gesetz dikatierter Wechsel von schweren und leichten Silben. Seine Verse klinzgen darum nicht, sie sprechen nur. Seine Vilder entstammen dem Wörterbuch der Weltliteratur und sind nicht erlebt: es bereitet ihm kein Vedenken, die tote Ugnes der Erde "schönste Siche" zu nennen. Das Alter ist ihm ein trüber Rauch, in dem der Spiegel weiblicher Schönheit sich verbraucht. Nachdem er die tote Geliebte mit allen Herrlichkeiten der Natur geschmückt, klagt er:

Aur tote Farben häuf' ich. Wer's verstünde, Hindurch zu schlingen so des Lebens Schleife, Daß draus ihr wahres Bild dem Blick entstünde!

Überall nur äußere Bildlickeit, äußerliche Geistreichigkeit, keine innere Anschauung, kein organischer, sinnvoller Zusammenhang zwischen Gegenstand und Bild. Denn die Heimat von Rückerts Dichtung ist nicht das Erlebnis, sondern die Reslexion oder auch nur das Gedächtnis.

In dem "Liebesfrühling" bekennt er einmal:

Liebste! Acin, nicht lustberauscht, Sondern ruhig nüchtern Hat sich Herz um Herz getauscht, Innig stark und schüchtern.

Reine wilde schwärmende Sinnezübermeistrung,

Eine milde wärmende, Saltende Begeistrung.

Wie mein Dichten von Natur, Liebste! so mein Lieben. Niemals trunken hab' ich nur Auch ein Wort geschrieben.

In der Tat entströmt seinen Liedern niemals der süßberauschende Dust echter Poesie. Wo er gesühlvoll wird, gerät er leicht ins Empsindsame, wie in dem Gedicht "Aus der Jugendzeit". Sein "Liedessfrühling", darin wir Glut und Farbigkeit erwarten, ist ein Beet besteckt mit raschelnden Papierblumen. Am besten gelingen ihm jene epischslyrischen Gedichte, in denen er einen einsachen Stoff in mittelerer Gefühlslage mit leichter Didaktik vortragen kann, wie die Märschen "Vom Büblein, das überall hat mitgenommen sein wollen" und "Bom Bäumlein, das andere Blätter hat gewollt", oder die Erzähslungen "Bestraste Ungenügsamkeit" ("Es war das Kloster Gradow im Lande Usedom"), oder die alte Parabel "Es ging ein Mann im Sprerland". Aber seine Dichtung hat keine Urtöne. Sie hebt niesmals in schimmernde Höhen und stürzt niemals in dunkle Siesen.

Von Rückert unterscheibet sich Platen durch sein Temperament. Während Rückert die Leidenschaft, die er als Mitgift erhalten, ganz in Fleiß umsett, also in Arbeitsrhythmuß, so daß der Rhythmuß der Darstellung und des Dargestellten zur Ruhe wissenschaftlichsphilosophischer Beschaulichkeit abgestacht erscheint, so ist Platens, des Menschen, Seele beständig vom Sturm der Leidenschaft in ihren Tiesen aufgewühlt. Wer nicht seine Dichtungen kennt, würde es kaum glauben: seine Tagebücher überströmen von Erzegung, Begierde, Sehnsucht, Rlage, Verzweislung. Sie zeigen den

fühlen Aftheten, den stolzen Edelmann, den höhnischen Satiriker der Werke als das, was er im Kern seiner Seele war: ein am Boden Gefrümmter und Ningender, ein tief unglücklicher Mensch. Und sie offenbaren, daß jenes Rühle, garmonische der dichterischen Form und die stolze Ruhe und Überlegenheit des Rünftlers nur Gebärde war, Maske der Unnahbarkeit. Am 10. Dezember 1818 verzeichnet er im Tagebuch folgenden Ausbruch: "O Schmerz ohne Riel und Mak! O unerschöpflicher Nammer! Nie, nie liebte ich, wie in diesem Augenblicke, nie liebte ich so grenzenlos unglückselig. Ich kenne mich felbst nicht mehr. Wo sind meine Vorsätze, meine Plane? Wo ist die Riesenkraft eines festen Willens? Träumer! Elender Tor! — Ich komme aus einem Konzerte zurück; o wäre ich nie dort gewesen. Ich sah dich; ja, mein Gewand berührte das deine, aber du sahst mich nicht. Du hast mich nicht betrachtet. Mit welcher Gleichgültigkeit, mit welcher Verächtlichkeit flogen deine Blicke an mir vorbei! Du fliehst mich. Kliehen? Was sollt' ich dafür geben, wenn du mich flöhft, wenn du mich haffest? Rennst du, o Tartarus, schärfere Qua= len als diese schneidende Geringschätzung?"

Er hatte vom Schicksal eine verhängnisvolle Anlage mit ins Leben bekommen: eine weibliche Seele, die ihn, den Mann, zwang, Männer zu lieben. Zu lieben mit der ganzen weltfremden Maßlosigkeit, in der das liebende Mädchen den geliebten Mann zum Ideal, zum Helden, zum Gotte emporhebt. Rein Liebender überschüttet seine Geliebte mit einem solchen Regen betäubender Blumen des Gefühls, wie er seine Freunde. Rein Ungeliebter windet sich so frampfhaft in folternden Schmerzen wie er. Denn der Rudschlag der ausfliegenden Leidenschaft kam jedesmal mit gesetmäßi= ger Bünktlichkeit: die Geliebten, wenn fie ihm näher getreten, wandten sich befremdet von ihm ab. Oder sie wollten überhaupt nichts von ihm wissen. Verstanden ihn überhaupt nicht. Waren nichts als gewöhnliche, banale junge Männer, so normal, wie er unnormal war. Und es kam auch vor, daß seine Liebeswut in dem gleichgültigften oder höflichsten Betragen Verhöhnung und absichts= volle Beleidigung erblickte. Dann baumte sich sein Stolz auf, und er, der eben noch seine Seele so demütig dem Geliebten auf der ausgebreiteten Hand angeboten, er verschloß sie in der gekrampften Raust, und die Verzweiflung stammelte wilde, heißkalte Worte:

Ich will mich nicht betrügen, denn die Neigung selbst Ju jenem Jüngling, ach, was ist sie anders, Als Neigung zu dem Ideal, dem ich Die Jüge lieh des blonden Federigo, Gehorsam meines Herzens Eigensinn? Ich lieb' ihn nicht, was soll ich an ihm lieben, Den ich nicht kenne?

In der Frühzeit der Romantik hatten Friedrich Schlegel, Novalis und Fichte sich an dem unbedingten Idealismus Platos aufgerich=

tet. Die liebende Sehnsucht nach förperlich-geistiger Vollkommenheit, der Eros, hatte in die Seele eines ganzen Geschlechtes seinen Einzug gehalten. Jett, wo die Romantik sich auflöste, erschien auch dieser Eros in frankhafter Entartung, und Platen ward der unaluckselige Träger der Rrankheit. Edelstes erschien an Gemeinstes gebunden, geistigstes Streben mit sinnlichem Genusse verkettet: Me= phistopheles in der Maske der Phorknas, des Scheusals mit dem bledenden Rahn und dem einen Triefauge, verwaltete den Valast bes mit der reinen Schönheit vermählten Rauft, Wohl mochte Platen, als die Gewißheit seiner unseligen Mitgift in ihm erwachte. mit Recht beteuern, Federigo, d.h. Friedrich von Brandenstein, habe niemals und auf keine Weise ihm gemein-sinnliche Triebe erweckt. Wohl konnte er sich gegenüber einem andern Freunde versichern, daß feine Leidenschaftlichkeit nicht Leidenschaft für die Person des Ge= liebten sei, sondern nur der heiße Drang des ungestillten Wunsches. "Sei dem, wie ihm wolle; ich fühle, daß diese Neigung etwas Edles ist und sich auf eine edle Weise in mir gestaltet." Die Erkenntnis seines Verhängnisses machte ihn doch tief unglücklich, und kein Mitfühlender kann ohne tiefste Ergriffenheit Rlagen lesen, wie die vom 26. Juli 1819: Je souffre cruellement et plus que je n'ai mérité. Oh pourquoi, pourquoi la Providence m'a ainsi formé! Pourquoi m'est-il impossible d'aimer les femmes, pourquoi faut-il nourrir des inclinations funestes, qui ne-seront jamais permises, qui ne seront jamais mutuelles? Quelle impossibilité terrible, et quel sort qui m'attend!

Entartung ist lebenfeindlicher Zerfall der im gesunden Organismus zur Einheit verbundenen Stoffe. In Platen arbeitete der zerrüttenden Leidenschaft ein starkes Gefühl für die geziemende Korm entgegen. Es steigerte sich, je tiefer die Leidenschaft in ihm wühlte. Form zunächst als sittliche Haltung, als Norm des guten Handelns. Wie die politische Verfassung der Zeit nach den Freiheitskriegen einen Rückfall in den Absolutismus des 18. Jahrhunderts bedeutet. so suchte Platen halt und Stüte bei den Moralisten der vorklassi= schen Rultur und ging - seltsam rückschrittlich unter seinen Zeit= genossen, die doch den Libertinismus der Romantik in sich aufgenommen haben und den des Rungen Deutschland in sich ausbilden bei den Rationalphilosophen in die Schule. Der Neunzehnjährige begeisterte sich 3. B. für Popes Essay on man so sehr, daß er ihn übersette. Er wollte sich ein eignes Moralfystem in Versen schreiben. "Bertrautheit mit Gott - strenge Sittlichkeit - Wißbegierde - Liebe der Freunde wurden die Basen meines Snstems bilben." Rnigges "Umgang mit Menschen" las er "mit Auten und Vergnügen" und nannte das Buch eine "treffliche Schrift, die ihren Wert niemals verlieren kann". Voltaire anderseits war ihm noch eine durchaus lebendige Macht, zu der er in seinem Tagebuche polemisierend Stellung nahm. In der populären Moralphilosophie des 18. Jahrhunderts liegen die Wurzeln seiner Weltanschauung, und wenn er später auch Schelling las und in Erlangen hörte, Sonette an ihn richtete, der ihm ein väterlicher Freund war, und Spuren von Schellings Lehre in seinen Gaselen zu sinden sind: in den Kern von Schellings Philosophie drang er nicht ein. Er war zu wenig dämonisch, um Mystiker zu sein, und im Grunde ein

gänzlich unphilosophischer und unkritischer Ropf.

Die wenig bemittelte Familie hatte den 1796 in Unsbach Ge= borenen zum Soldaten bestimmt. Er war von 1806-1810 Radett in München, von 1810-1814 Page am Röniglichen Hofe, von 1814 bis 1818 Leutnant. Als solcher machte er den Keldzug nach Krankreich mit. Aber es ging ihm wie Beinrich von Rleist, Chamisso und so vielen andern: der Drill war ihm kein Ersak für die innere Leere des Berufes, und wie er einmal mit gelben Sommerbeinkleibern statt mit blautuchenen zur Revue erschienen und dafür mit acht Tagen Arrest bestraft worden war, flagte er im Tagebuch: Das ist der Fluch des Militärstandes, daß Versehen hart gestraft werden, und moralische Fehler gang und gar nicht. Go beschloß er, zur Diplomatie überzugehen, ließ sich beurlauben und studierte nun in Würzburg und Erlangen die Rechte, daneben alle möglichen Sprachen. Reisen durch Deutschland, Die Schweiz und Italien unterbrachen das Studium. Von 1826 an lebte er auf Reisen. Meist, und end= lich ausschließlich in Italien, nur zu furzen Besuchen in Die Beimat zurückfehrend: in Rom, Neapel, Sorrent, Sizilien, Ralabrien. In Sprakus starb er 1835 an den Folgen von Arzneimitteln, die er aus Furcht vor der Cholera allzu reichlich eingenommen. Ein paar Bande Gedichte: die "Lyrischen Blätter" (1821), die "Gedichte", deren erste Ausgabe 1828, die zweite 1834 herauskam, etliche Sammlungen Gafelen: "Gafelen" 1821, "Der Spiegel des Hafis" (in den "Vermischten Schriften" 1822), die "Neuen Gaselen" 1823 sind außer den Dramen der dichterische Ertrag seines Lebens.

Bieht man die Mittelachse durch dieses Leben, so stellt sie und Platen als Wanderer dar. Früh dem Elternhause entrissen, ist eigentlich sein ganzes Leben ein Reisen mit längeren Ausenthalten da und dort. Der erotische Trieb, der seine Seele verzehrte, hetzt ihn ruhelos von Ort zu Ort. Wie er in dem sehnsüchtigen Verlangen nach dem neuen Freund sich von der Enttäuschung zu heilen sucht, die ihm der alte bereitet, und dann den neuen verläßt, um seine fliegenden Wünsche wieder zum einst verlassenen zurückzulenken, so schweift er in allem Leben hin und her. Nirgends fühlt er sich so recht zu Hause. Nirgends ist er angewurzelt in sester Scholle. Er schwebt über dem Leben als erdgebundenem Wachstum. Wesen und Treiben des Volkes ist ihm zuwider. Der Dialekt dem Dichter vershaßt. Er seuszt einmal: "Wann wird die Zeit kommen, wo zum

wenigsten alle gebildeten Stände der Deutschen ein menschliches Deutsch sprechen." Er tilgt in seiner Aussprache alle Merkmale seiner bahrischen Herkunft. In seinen Tagebüchern nimmt die Schilzberung fremder Gegenden und Menschen breitesten Raum ein. Aber man spürt immer: er wandert nur an ihnen vorbei, durch sie hin. Er läßt sich nirgends von Liebesarmen sessen. Sein Gemüt blüht nirgends auf. Wie dürfte, wie könnte es auch? Er ist ja ein Verzbannter! Er steht jenseits der Gefühlswelt der andern! Er mit seiner verzehrenden Leidenschaft nach Freundschaft, die Liebe sein sollte und es, nach dem Gebote der Natur, nicht sein kann! Zu ewigem Blühen, aber auch zu ewiger Unfruchtbarkeit verdammt!

Heimatlog in der Wirklichkeit, suchte er seine Heimat in den Gefilden des Geistes. Der Bildung. Es ist erstaunlich, was er alles las. In den Tagebüchern gibt er sich gewissenhaft und ausführlich Rechenschaft darüber, und der Rleiß und die Chrlichkeit seines Bildungsstrebens flößen Uchtung ein. Man denke nur an seine Erlernung fremder Sprachen: er lernt und liest Frangösisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Lateinisch, Griechisch, Danisch, Schwedisch, Hollandisch, Versisch usw. Er selber stellt jeweilen am Schlusse der ersten Bücher — ist es Eitelkeit, ist es Gründlichkeit? — Verzeichnisse der gelesenen Werke zusammen. Aber man vermißt bei diesen Charakteristiken stets eines: den persönlichen Standpunkt. Die Selbstdarlegung eines Charakters. Diefer Jüngling hat keine ausgesprochenen Lieblinge. Oder wenn er sie hat, so hat er sie nur auf furze Zeit, um sie sodann etwa an gang andersgeartete umque tauschen. Er nennt Wieland und Shakespeare und Greffet und Nean Paul fast im gleichen Atemzuge. Go bleibt alles Bilbung. Literatur. Weltliteratur. Go ist ein ruheloses Reisen auch sein geistiges Streben. Ein Wandern an vielen blühenden Garten porbei, mit gelegentlicher Rast, um eine Blume zu pflücken. Mörike begnügte sich damit, in einem einzigen Garten zu liegen und von hier aus, den festen Boden im Rücken, in die Weiten des himmels zu träumen. Auf Platen aber trifft wörtlich zu, was er selber aussbrach:

Es sehnt sich ewig dieser Geist ins Weite, Und möchte fürder, immer fürder streben: Nie könnt' ich lang an einer Scholle kleben, Und hätt' ein Eden ich an jeder Seite.

Gewiß, es war etwas Faustisches in dieser ruhelosen Sehnsucht. Aber von den beiden Seelen Fausts besaß er nur die andere, die sich zu den Gesilden hoher. Ahnen sehnte; es sehlte ihm die eine, die sich an die Welt mit klammernden Organen hält. Schon dies reiht ihn unter die Nachsahren der Romantik ein, und wenn er je und je gegen romantische Literatur kämpste (etwa in seinem "Romantischen Ödipus"), so war es Zänkerei wider den Nachbarn. Und so pei-

nigte den ewig Ruhelosen denn auch die weltschmerzliche Verzweislung, das Brandmal jenes Geschlechtes, das nur die ausgelebte Leere seines Innern und nicht die blühende Welt rings um sich sah. Seine Tagebücher sind durchstutet von Strömen von Tränen. Tränen aussichtsloser Liebe, unbefriedigten Ehrgeizes, sichselbstverzehrender Einsamkeit. Aus dem Felde gurudgekehrt, schreibt er am 19. De= zember 1815 in München: "Wollte Gott, ich ware wieder im Feld und auf der Reise! Was tue ich hier? Ich lebe freundlose, reizlose Tage, und eine alte Melancholie bemächtigt sich meiner Seele." Drei Jahre später klagt er: "O wer du auch seist, dem einst vielleicht diese Blätter in die hande fallen, flage um mich, weine mit mir, glaube mit mir, daß ich unaussprechlich gelitten habe. Auch andere lieben unglücklich, aber sie vertrauen sich wenigstens, sie haben einen Phlades, in dessen Busen sie sich Luft machen. Ich bin verschlossen in mich, wie ein Leichnam." Am 10. Mai 1816: "Nichts fühle ich mehr und deutlicher als meinen Unwert. Warum leben solche Menschen auf Erden, wie ich, die nichts sind und nichts sein können. Wenn ich das schlechte Urteil betrachte, das ich selbst über mich fälle, so schaudere ich, wenn ich daran denke, was andere von mir halten mögen. Ich bin eine links angehängte, nichts geltende Aull, wenn man den Wert der Menschen mit einer Rahlenreihe ver= gleicht, würde aber auch rechts angehängt, das heißt auf einen anberen Platz gestellt, nichts gelten." All das ist nicht der landläufige Weltschmerz des Zwanzigiährigen, sondern das von wahrer Tragik überschattete Weh bessen, der in dem Leben keine Stätte des Wirfens sieht. "Die Welt", schrieb er 1828 von der Insel Palmaria aus an Schelling, "ist so gestellt, daß ein Dichter eigentlich gar nirgends mehr hinvaßt, am wenigsten in sein Vaterland."

Ein Dichter!

Was verstand er darunter? Er hatte sich aus seiner massenhaften Lekture das Ideal eines Dichters erschaffen, der jenseits des unmittelbaren Lebens stand. Wie er mit seiner Weltanschauung in der verschollenen Moralphilosophie des 18. Jahrhunderts wurzelte, so hatte sich auch sein dichterisches Kervorbringen an den Mustern vergangener Jahrhunderte gebildet. Es erscheint seltsam als Anachronismus, mitten in einer Zeit, in der ein Immermann von glühendem Durst nach unmittelbarem Erfassen der unmittelbaren Wirklichkeit gequält, dem Realismus zutreibt. Der Jüngling schrieb Herviden, fingierte Episteln von Liebenden der Kabelwelt, wie sie Dvid, der glatte Versifer der römischen Raiserzeit, und im 17. Sahr= hundert der fühleschwülstige Kosmannswaldau gedichtet. Er übersette Popes Lehrgedicht Essay on man und entwarf 1817 den Plan zu einem eigenen Gedicht über die natürliche Religion. Wielands Epen, gegen die die Romantifer längst den Bannfluch geschleudert, entzückten ihn, und Klopstocks antikische Strophensormen hat er bis

zuletzt nachgebildet neben Sonetten, Gaselen, Hexametern und Distiden. Dichter hieß ihm Rünstler an sich, l'art pour l'art-Rünst= ler, Eine Mauer trennte ihm Leben und Runft. Nicht in dem Sinne, als ob er sein Erleben niemals in sein Gedicht hätte überfließen lassen. Sondern so, daß er, was er erlebte, nicht als Erlebnis unmittelbar, hinreißend zu uns sprechen zu lassen vermochte. Er mußte der zudenden Seele erst den Prunkmantel ichoner Form umwerfen, ehe er sie den Blicken preisgab. Sein unseliges Liebesleiden trägt an dieser im Grunde kunstfeindlichen stolzen Scham= haftigkeit wohl eine Kauptschuld. Wie hätte er es wagen dürfen, das. was sein Innerstes auswühlte, in nackten Worten auszusprechen er, dessen Liebeswerben von den Geliebten so oft und oft schnöde mikberstanden und zurückgewiesen wurde? So gab er sich kalt und vornehm, um niemanden die unfäglich leidende Seele sehen zu lassen. Denn ihr Leiden war Makel und abscheuerregendes Geschwür. Die Harmonie schöner Form — überlieferter, das heißt allgemein anerkannter schöner Form — mußte die Disharmonie seines Innern verhüllen. Die starke Festigkeit künstlerischer, ja künstlicher Form — Sonett, Gasel, Ode, Disticon — der Haltlosigkeit seines Gefühls Gerüft sein. Sein heißes Streben nach Tugend und Reinheit übertrug das noblesse oblige seines Standes auf das Runstschaffen. Das Wort des jungen Goethe von der Unwahrheit aller fünstlerischen Form fand so in ihm eine Bestätigung, die in ihrer Maklosigkeit tragisch ist. Was für ein ergreifendes Schauspiel: ein hilflos Ringender, der die Maske fühler Überlegenheit trägt!

Und doch erklärt nicht nur die seelische Schamhastigkeit seinen Rultus der schönen Form. Es ist auch künstlerisches Unvermögen des Epigonen darin. Unfähigkeit, das Flutende des unmittelbaren Lebens genial zu ballen. Es gibt doch zu denken, daß ihm in den Tagebüchern so oft, wenn er seine Verzweislung auf die Blätter ausströmt, Dichterzitate in die leidenschaftlichen Rlagen seiner Seele einfließen: ein Erguß des Zweiundzwanzigjährigen brandet um Stellen aus Voltaire, Pope, einem morgenländischen Dichter, Ovid, Goethe. Er selber gestand sich einmal, die Vekanntschaft mit allzu

vielen Mustern habe ihn verdorben.

So als Mensch und Künstler neben den rauschenden Strom des bewegten Lebens gestellt, vermag er in seinen Gedichten nur ein erslebtes Gefühl wahr und stark auszusprechen: eben das Erlebnis des Abseitsstehens, indes das Werden ruhelos an ihm vorbeizieht. Das Gesühl der Vergänglichkeit. Im Tagebuch schreibt er am 18. Juli 1815: "Was ist das Menschenleben, wenn wir es recht bedenken? Ein unseliges Gemisch von den dunkelsten Träumen und rohesten Wirkslichkeiten, und was ist ein Traum anders, als ein vorüberwandelnd Nichts, und was ist die Wirklichkeit anders, als ein Ding, das in den Schranken der Gegenwart liegt, und was ist die Gegenwart

endlich? Der Stoff zu künftigem Sein, ein in eiligster Flucht vorsbeistreichendes Wesen, das kein Mensch ersaßt, das sich in jeder Minute zur Vergangenheit umwandelt. Was ist das Leben anders, als ein Spaziergang um das verborgene Grab? Wir leben nur in der Zukunst Hoffnung und in der Vergangenheit füßem Gedenken. Die schönste Gegenwart wird erst als Erinnerung heilig."

Daher üben unter seinen Gedichten je und je diejenigen ihre tiesste Wirkung auß, die ersüllt sind von diesem Erlebnis der Verzgänglichkeit und dem Gesühl des verzichtenden Rückblicks auf einstizges herrliches oder beglückendes Leben. In dem "Gesang der Toten"

sehnen sich die Begrabenen so nach dem Lichte:

Dich Wandersmann bort oben Beneiden wir so sehr, Du gehst von Luft umwoben, Du hauchst im Athermeer. Wir sind zu Staub verwandelt In dumpfer Grüfte Schoß: O selig, wer noch wandelt; Wie preisen wir sein Los!

In einem seiner leidenschaftlichsten Gedichte: "Wie rasst' ich mich aus in der Nacht, in der Nacht" erscheint das Vergänglichkeitsgesühl als reuevoller Rücklick des Abends. Alles wandert: der Dichter, der Mühlbach, die Sterne. Und auch das Herz, das sich in Reue verzehrt:

Ich blickte hinauf in der Nacht, in der Nacht, Ich blickte hinunter aufs neue: O wehe, wie hast du die Tage verbracht! Unn stille du sacht In der Nacht, in der Nacht, Im pochenden Herzen die Reue!

Immer wieder lassen die Valladen dieses entsagende Lied der Vergänglichkeit ertönen: Karl der Fünste ("Der Pilgrim vor St. Just") wirft die Ferrlichkeit von mehr als der halben Welt von sich, um die Mönchskutte anzuziehen:

Ann bin ich vor dem Tod den Toten gleich, Und fall' in Trümmer, wie das alte Reich.

Die Goten ("Das Grab im Busento") begraben ihren toten Rönig im Bette des Busento. Raiser Otto III. singt:

O Erbe, nimm ben Müben, Den Lebensmüden auf, Der hier im fernen Güben Beschließt ben Pilgerlauf! Schon steh' ich an ber Grenze, Die Leib und Seele teilt, Und meine zwanzig Lenze Sind rasch bahin geeilt.

Platen selber ist sein Luca Signorelli. Wie man diesem die Leiche seinzigen Sohnes bringt, setzt er sich hin und "konterseit den schönen Leib des vielgeliebten Kindes". So hält der Dichter die zersfallende und zersallene Herrlichkeit der Welt im Spiegel seiner Versesselt. Um kunstvollsten in den Sonetten aus Venedig. Goethe, in seinen "Venezianischen Epigrammen", weilt mit seiner liebenden Seele im Norden. Platen erst, seinen Spuren nach Italien solgend, erschließt Venedig selber der Dichtung. Er als erster schlägt jenen

melancholischen Son an, der dann später oft, am kongenialsten bei Hugo von Hofmannsthal, am ergreisendsten bei Thomas Mann, wieserkehrt. In Venedig hatte er sich selber entdeckt. Venedig bot ihm ein Abbild seiner eigenen Seele: Schönheitsprunk, vom Rost der Zeit angefressen. Sinnenlust, vom Hauch der Verwesung gestreist:

Es scheint ein langes, ewges Ach zu wohnen In diesen Lüften, die sich leise regen, Aus jenen Hallen weht es mir entgegen, Wo Scherz und Jubel sonst gepflegt zu thronen.

Wie wundervoll, anschaulich und geistreich zugleich, hat eine Meisterhand diese Stimmung gestaltet! Eine ganze reiche Geschichte steigt aus den Versen des Sonetts "Venedig liegt nur noch im Land der Träume" vor uns empor: der Leu der Republik; die Bleidächer; die ehernen Hengste auf dem Hauptportal der Markuskirche; das Volk von Königen, das diese Marmorhäuser durste bauen. Das bunte Gewimmel des lustberauschten Volkes breitet sich vor uns aus:

Ein frohes Völkchen lieber Müßiggänger — Des Abends sammelt sich's zu ganzen Chören, Denn auf bem Markusplate will's den Sänger Und ben Erzähler auf der Riva hören.

Ein ganzer Himmel von Farbigkeit und prunkvoller Runst steigt zu uns nieder in den Sonetten, die von Gian Bellins Engeln und Tizians Himmelfahrt und Paolo Veroneses Veneziabild erzählen, und wieder muß man an Platens eigene Überwindung des Todes durch den Glanz seiner Verse denken, wenn er ausrust:

O wie lernt sich ird'scher Schmerz besiegen Vor Paolos heiligem Sebastiane!

So darf er denn wohl von seiner Vergänglichkeitslyrik selber be-

O füßer Tob, der alle Menschen schrecket, Von mir empfingst du lauter Hulbigungen: Wie hab' ich brünstig oft nach dir gerungen, Nach deinem Schlummer, welchen nichts erwecket!

Zu dieser Vergänglichkeitsstimmung bildet die künstlerische Form, in der sie sich ausspricht, einen seltsamen Gegensaß. Sie löst die Dinge nicht, wie das ähnliche Lebensgefühl bei Eichendorff, in vorsüberziehende Wolkenschatten und sehnsüchtige Träume auf. Sie rückt sie auch nicht, wie Storms verwandte Gegenwartsschen, in das Ferneblau dämmernder Erinnerung. Platen bleibt auch hier sich selber treu. Seiner Liebe zu sestgeprägter, bestimmter, klarer Form. Die helle, blendende Sonne Venedigs, wo er zuerst in das Gesheimnis der Schönheit eindrang, liegt über allem. Scharf, bestimmt, plastisch, mit schnalen, aber tiesdunklen Schatten, heben sich die Gegenstände voneinander ab. So bleibt das Motiv der Hinstligkeit Stoff. Es wirkt nicht zugleich als innere Form, als künstlerische Triebkraft, die aus sich die Gestalt bestimmt. Man sindet

bei Platen nirgends Gedichte wie Goethes "Über allen Gipfeln" oder Mörikes "Um Mitternacht". Wie bezeichnend, daß er gerade für die Darstellung seines leidenschaftlichsten Erlebens die fest=
gefügteste Form — das Sonett — gewählt hat. Liest man etwa
das wundervolle:

Die lette Hefe sollt' ich noch genießen, Im Schmerzensbecher, den du mir gereichet! O wär' ein Kind ich, schnell und leicht erweichet, Daß ich in Tränen könnte ganz zerkließen!

swischen Inhalt und Form. Einer Aristalles, in dessen Innern noch Flüssiges gärt und brodelt. Über der Widerspruch wirkt doch nicht unkünstlerisch. Man empfindet die Form als heroischen Willen. Man spürt: weil er sein Gefühl, das ach! so krank ist und sich verstriechen muß, nicht natürlich ausleben darf, so muß er den Stoff durch die Form bezwingen. Ihm ist sie nicht Kontur des lebendigen

Leibes, sondern Abschluß, Tor und Riegel.

Auch seine Balladen bestätigen in ihrem Bau diesen heroisch abschließenden Charakter seines Formbegriffes. Eigentlich sind es gar feine Balladen; fie stellen fein Geschehen, feine Berwicklung. teinen Konflift dar. Es sind fast alles Ihrische Seelengemälde im Rahmen einer epischen Situation. Den Stoff nahm er in der Regel aus einem Geschichtswerk, so für das "Grab im Busento", den "Tod des Carus", "Harmosan", "Zobir" aus Gibbons Decline and Fall of the Roman Empire, für "Luca Signorelli" aus Vasaris Rünstlerbiographien. Gerade seine besten und bekanntesten zeigen übereinstimmend diesen Bau: das Bild eines Endes wird entworfen. In allen ist ein gestürzter Tempel, den die Wellen der Erinnerung umspülen. Im "Grab im Bufento" die Bestattung des Alarich, desseu Taten die Goten preisen. Im "Bilgrim vor St. Rust" der Eintritt des lebensmüden Raisers ins Kloster. In "Luca Signorelli" der Maler an der Leiche seines Sohnes. In dem "Klagelied Raiser Ottos III." begnügt sich Platen sogar mit dem Ihrischen Erguß, ohne die Situation episch zu schildern. So hat er in all diesen Gedichten aus dem Buch der Geschichte einen einzigen Punkt herausgehoben, nicht eine Reihe von organisch verbundenen Punkten. Und ans diesem Punkt läßt er kein neues Leben quellen, sondern er kleidet ihn einfach in das Gewand seiner Verksprache ein. Er selber bekannte einmal überstreng: "Versifikation ist mein einziges Verdienst." So schafft ein Künstler, dem das Leben nicht etwas Werdendes, sondern etwas Zerfallendes ist.

Von dieser Kunst aus gibt es darum auch kein Wachstum und keine Entwicklung mehr. Es gibt nur Nachahmung — und Platen ist von den Späteren, den politischen Lyrikern wie den Münchenern, und C.F. Meher, viel nachgeahmt worden um der Reinheit seiner

Formen willen. Er ist in dem inneren Leben der Lyrik nur Ende, nicht zugleich auch Anfang. Wie er der Entartung, die in ihm selber wühlte, seine Formenstrenge als Fessel umlegte, so war er auch ein Damm in seiner Zeit, die sich auflösen mußte, um neue Formen aus sich zu schaffen. Ein Damm, der aus gestürzten Tempeltrümsmern erbaut war.

#### Drittes Rapitel.

#### Heine.

Drei bedeutende Schriftsteller hat das Rudentum zu der deutschen Literatur beigetragen: Mofes Mendelssohn, Ludwig Borne, Beinrich Heine. Alle drei find Rämpfer. In Mendelssohn, dem warmherzigen und weisen Aufklärungsphilosophen, erringt das Judentum sich seinen Plat im Lichte des modernen Geisteslebens. In Börne fampft es mit einer Leidenschaft, deren Durchschlagsfraft der jahrhundertealte Druck des Ghettolebens erzeugte, gegen alle Bem= mung und Unterdrückung in Politik und Verkehr. In Beine streitet es für die Entfesselung des sinnlichen und geistigen Ich von jeden Banden der Konvention. Mendelssohn ist der Wohltäter der nach Erfenntnis, Gute und Schönheit lechzenden Menschheit. Borne ein Agitator des von der Regierung geknechteten Volkes. Beine der Ad= pokat des fünstlerischen Individuums, das die Romantik verhat= schelt hatte und die ausgleichende Tendeng der modernen Demofratie in die Schranken des Bürgers, des gleichen unter gleichen, zu meisen strebte.

Bei Chamisso, den Schwaben und Nückert kann man sehen, wie auch die Lyrik den bürgerlichen Rock anzieht. Das Bürgertum, das 1813 die erste Probe der Kraft geleistet, führt, erst verborgen, zagshaft und ungeschickt, dann immer offener, mutiger und gewandter seinen Kamps um seine politischen Rechte. Un die Stelle des Grundsaches Herr und Knecht, wie er dis dahin geherrscht, tritt die Forsderung nach Gleichheit der Rechte. Ein Gemeinleben bildet sich. Die vielen Kleinen schließen sich zusammen, um eine einzige Größe zu schaffen. Ein juste milieu, ein Mittelstand der Vildung, des Besiches und des politischen Rechtes entsteht. Die romantische Lehre von der Ausnahmestellung des genialen Ich verschwindet mehr und mehr aus der öffentlichen Diskussion, und die einsame Tulpe wird überwuchert von dem Heere der Wiesenblumen.

Zuerst scheint es, als kämpse Heine auf seiten der demokratischen Fronde. Als er 1827 Börne in Franksnrt besuchte, schienen sie ein Herz und eine Seele zusammen zu sein. "Ich hätte nie geglaubt, daß Börne so viel von mir hielte; wir waren inséparable dis zum Augenblick, wo er mich zur Post brachte," schrieb er Varnhagen. Wie Börne eilte er nach dem Ausbruch der Julirevolution nach Paris,

der Sammelstätte der verbannten deutschen Demokraten. Sa. damals schien er sogar sich mit den saintesimonistischen Rommunisten zu vere brüdern: es handle sich darum, schrieb er Laube, (10. Kuli 1833), die Menschen aus ihrem materiellen Elende herauszuziehen und auf Erden zu beseligen. Wie Borne führte er seinen Rampf gegen das reaftionare Regiment des vormärglichen Deutschland, schimpfte weide lich auf die Pfaffen und Aristokraten, und seine Schriften wurden mit denen der Jungdeutschen durch den Beschluß des Bundestages vom 10. Dezember 1835 verboten.

Dem tiefern Blide ist freilich der Rift, der Heine von der demo= fratischen Propaganda trennt, von Ansang an sichtbar. Im Grunde war ihm alles Deutsche wesensfremd, ja widerwärtig. "O Deutsch= land! Land der Eichen und des Stumpffinns," ruft er 1820 aus. Und zwei Jahre später: "Alles Deutsche wirkt auf mich wie ein Brechpulver." Der Rif zwischen Beine und der Demokratie erweis tert sich, je mehr Heine einerseits erstarkt und anderseits das demofratische Denken sicherer und feuriger wird. In Paris verdroß ihn das politische Rannengießern von Börne und seiner Umgebung von Anfang an. Es verdarb ihm den Appetit bei den gemeinsamen Mahlzeiten. Er ärgerte sich über die Impertinenz, als an einer der Versammlungen der Demokraten ein krummbeiniger Schustergeselle auftrat und behauptete, alle Menschen seien gleich. Und wenn ihm das Volk die Hand drückte, so hielt er es für nötig, sie nachher zu waschen. So wurde der Riß schließlich zum Bruch. 1840 erschien der häßliche Angriff auf Ludwig Börne und die Rriegs= erklärung an die Demokraten. 1843 das satirische Epos Atta Troll. Der Gegensatz zwischen Beine und den Demokraten ist darin gestei= gert zum Rampf zwischen Mensch und Tier. Atta Troll, der plumpe Bär, träumt von Einheit und Gleichheit:

Einheit, Einheit ist das erste Zeitbedürfnis. Einzeln wurden Aller Gotteskreaturen, Wir geknechtet, doch verbunden übertölpeln wir die Zwingherrn.— Und des Fells und des Geruches.

Beine aber zieht in den romantischen Bastenwald, wo das Tier haust, und erlegt es. So erklärt er allem, was damals an demofratischem Gemeinschaftsleben in der Seele des deutschen Volkes fich regte, den Rrieg: 1841 waren Hoffmanns von Fallersleben "Unpolitische Lieder" und Herweghs "Gedichte eines Lebendigen" erschienen... Man erinnert sich dabei, daß er sich 1825 taufen ließ in der Hoffnung, durch das "Entreebillett zur europäischen Rultur", den Taufzettel, eine Stelle in Preußen zu erhalten. Und daß er 1828 alle Hebel in Bewegung setzte, von Ludwig I. eine Professur in München zu erlangen. Ob er, wenn ihm der eine oder andere Wunsch in Erfüllung gegangen ware, nicht von da an sich jeder Opposition gegen die Regierung enthalten hätte? Sein Berhalten

gegen den Alleinherrscher in seiner Familie, seinen Oheim Salomon Heine, zeigt, wie klug er es verstand, sich vor Brüskierung der Mächtigen zu hüten, wenn sie nur für ihn sorgten. Man sieht eigentlich nicht ein, warum er nicht hätte sogar an einem Hofe leben können, vorausgesett daß man ihm seine Freiheit gewährleistete, ein reichtliches Chrengehalt gab und ihm sein loses Maul so wenig übel

nahm wie einem Hofnarren.

Die Geschichte seiner Weltanschauungsentwicklung gibt das gleiche Bild. Der Rnabe übt oder migachtet die Gebräuche der judischen Religion, je nachdem es seinen Interessen dient, weigert sich, bei einer Feuersbrunft die Brandeimer weiter zu reichen, - "denn wir haben heut Schabbes" - und pflückt, trokdem es Schabbes ift, Weinbeeren mit dem Munde: denn das Gefet hat nur verwehrt, mit der hand abzureißen, nicht aber mit dem Munde abzubeißen. Als er in Berlin studierte, ließ er sich 1822 für den Verein für Rultur und Wissenschaft der Juden gewinnen und arbeitete eine Zeit= lang an den Bestrebungen mit, das Judentum zu verinnerlichen. Aber ohne Überzeugung und tieferes Bedürfnis. Er hatte nicht die Rraft, einen Bart zu tragen und sich "Judenmauschel" nachrufen zu lassen und zu fasten. "Ich hab' nicht mal die Kraft, ordentlich Mazzes zu effen." (Un J. Wohlwill 1. IV. 1823.) Die Juden in Lüneburg sind, "wie überall, unausstehliche Schacherer und Schmutlappen". "Der geborene Feind aller positiven Religionen," erklärte er mit Anspielung auf ein Wort in Lessings "Nathan" im August 1823, "wird nie für diejenige Religion sich zum Champion aufwerfen, Die zuerst jene Menschenmäkelei aufgebracht, die uns jett so viel Schmerzen verursacht." So muß man auch seinen Übertritt zum Christentum als einen rein praktischen Schritt auffassen. Er tat ihn furg bor seinem juristischen Doktoreramen; beide sollten ihm eine Beamtenlaufbahn ermöglichen.

In Berlin hatte er sich mit Hegels Philosophie abgegeben und war auch Hegel selber näher getreten. Was ihn daran anzog, war nicht die ungeheure Energie des logischen Gedankens, der alle Erescheinungen des bunten Lebens auf die eine sittliche Idee zurücksührt und die Entwicklung aus ihrer Betätigung erklärt. Er erzählte im Mai 1823 seinem Freunde Moser einen auscheinend spaßhasten, in Wahrheit aber sehr ernstgemeinten Traum: Wie die Menschen ihn ausgelacht und Moser, um ihn zu trösten, ihm mit einem Griff in Hegels Logik gesagt, er solle sich nichts zu Gemüte führen, er sei ja nur eine Idee: "Ich aber sprang wütend im Zimmer herum und schrie: "Ich bin keine Idee, und weiß nichts von einer Idee, und hab mein Lebtag keine Idee gehabt." Dieser Traum bekundet deutlich genug Heines Abee gehabt." Dieser Traum bekundet deutlich genug Heines Aben waren zwei Seiten an ihr, die ihm behagten, weil sie seinem eigenen Wesen zugewandt waren: die Selbstherrlich=

feit des Geistes, der souveran die Wirklichkeit aus sich schafft, und die Ablösung des sittlichen Urteils von dem der konventionellen Moral. Jene steigerte den angeborenen Intellektualismus Keines. Diese machte die Welt zum Spielball seines subjektiven Urteils. Im Wintersemester 1822/3, dem letten Keines in Berlin, las Kegel über Philosophie der Weltgeschichte; es ist wahrscheinlich, daß Heine sie gehört hat. Da stellte Hegel — nach dem Wortlaut der "Vor= lesungen über die Philosophie der Geschichte", den Unterschied zwis schen der Sittlichkeit der Weltvernunft und den menschlichen Moralbegriffen so dar: "Die Weltgeschichte bewegt sich auf einem höheren Boden, als der ist, auf dem die Moralität ihr eigentliche Stätte hat, welche die Privatgesinnung, das Gewissen der Individuen, ihr eigentümlicher Wille und ihre Handlungsweise ist; diese haben ihren Wert, Imputation, Lohn oder Bestrafung für sich. Was der an und für sich seiende Endzweck des Geistes fordert und vollbringt, was die Vorsehung tut, liegt über den Verpflichtungen und der Imputationsfähigkeit und Zumutung, welche auf die Individualität in Rücksicht ihrer Sittlichkeit fällt. . . Gegen welthistorische Saten und deren Vollbringen dürfen sich nicht moralische Ansprücke erheben. . Die Litanei von Privattugenden der Bescheidenheit, Demut, Menschenliebe und Mildtätigkeit muß nicht gegen die welthistorischen Menichen erhoben werden."

Reine Frage, Heine betrachtete sich als einen welthistorischen Menschen. Also galt das Urteil der konventionellen Moralität nicht für ihn. So dachte er die sittliche Idee, die die Welt aus sich schafft, in seine eigene Brust hinein und bließ sein Ich zum All aus. "Ich war jung und stolz," berichtet er in den "Geständnissen", "und es tat meinem Hochmut wohl, als ich von Hegel ersuhr, daß nicht, wie meine Großmutter meinte, der liebe Gott, der im Himmel residiert, sondern ich selbst hier aus Erden der liebe Gott sei." Er war selber jeht "das lebende Gesetz der Moral und der Quell alles Rechtes und aller Besugnis. Ich war die Ursittlichkeit, ich war unsündbar, ich war die inkarnierte Reinheit."

Wenn Heine fand, daß in Hegels Pantheismus das Geistige allzu stark betont sei, so behagte ihm der materialistische Pantheismus der Saint-Simonisten, den er in Paris 1831 kennen lernte, um so besser. Denn die Lehre des 1825 verstorbenen Grasen Saint-Simon, die die Julirevolution aus dem Dunkel des bloßen Buch-daseins erlöst hatte, wandte sich gegen den Spiritualismus des Christentums. Gott, wurde verkündet, steht nicht jenseits der Welt, er ist die Welt. Alles ist in ihm, alles ist durch ihn. Jeder von uns hat teil an seinem Leben. Pantheismus hieß darum den Saint-Simonisten Vergottung der Materie, Vergeistigung des Fleisches. Das Christentum hatte Geist und Materie getrennt, jenen sür gött-lich erklärt und diese als das Reich des Teusels zu unterdrücken ge-

boten. Die Saint-Simonisten aber, indem sie die Grenze aushoben, verkündeten auch die Heiligkeit des Fleisches. "Il faut réhabiliter la chair!", rust Ensantin auß; "c'est l'aspect le plus frappant, le plus neuk, du progrès que l'humanité est aujourd'hui appelée à faire." Diese "Emanzipation des Fleisches" war es vor allem, was Heine zu den Saint-Simonisten hinzog. Ihre sozialpolitisch-wirtsschaftlichen Resormen vermochten ihn nur vorübergehend zu intersessieren. "Was mich betrifft," schried er im Mai 1832 an Varnschagen über die Saint-Simonisten, "ich interessiere mich eigentlich nur für die religiösen Ideen. . Deutschland wird am kräftigsten für seinen Spiritualismus kämpsen; mais l'avenir est à nous."

Schon in der "Stadt Lucca", die mit dem vierten Teil der Reisebilder zu Anfang 1831 erschien, polemisiert Beine gegen den Spiritualismus, das Nagarenertum, das ihm gleicherweise in jüdischem wie in driftlichem Rleide verhaft war. Er befannte sich zum Sinnenfult des Altertums. Seitdem der bleiche, bluttriefende Jude mit der Dornenkrone auf dem Saupte und dem Holzkreuz auf der Schulter in die fröhliche, lachende, von Musik umrauschte Versammlung der Götter auf dem Olymp getreten, wurde die Welt grau und dunkel. "Es gab keine glücklichen Götter mehr, der Olymp wurde ein Lazarett, wo geschundene, gebratene und gespießte Götter langweilig herumschlichen und ihre Wunden verbanden und trifte Lieder sangen. Die Religion gewährte keine Freude mehr, sondern Trost; es war eine trübselige, blutrünstige Delinquentenreligion." Go verächtlich hatte selbst Goethe in seinen "Benezianischen Epigrammen" nicht von der driftlichen Askese gesprochen. Ann in den Auffätzen "Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland", die unter dem frischen Eindruck des saint-simonistischen Erlebnisses entstanden und Enfantin gewidmet waren, bestimmt der Gegensatz Geist und Reisch die Verteilung von Schatten und Licht in der Geschichte des geistigen Lebens. Drei Perioden religiöser Entwicklung unterscheidet er: Das sinnliche Heidentum. Das geistliche Christentum. Den sinnlich-geistigen Pantheismus. Für Diesen, mit der saintsimonistischen Mehrbetonung der Materie, fämpft er. "Die Mensch= heit ist aller Hostien überdruffig und lechzt nach nahrhafterer Speise, nach echtem Brot und schönem Fleisch. . Der nächste Zwed aller unserer neuen Institutionen ist solchermaßen die Rehabilitation ber Materie, die Wiedereinsetzung derselben in ihre Würde, ihre moralische Anerkennung, ihre religiöse Heiligung, ihre Versöhnung mit dem Geiste."

Dennoch endete er nicht mit dem Bekenntnis zur Materie. "Auf dem Totenbette", sagte er einmal, "sind so viele Freidenker bekehrt worden." Das Wort ging an ihm selber in Erfüllung. Gegen sein fünfzigstes Jahr, als ihn sein Rückenmarksleiden in die Matratengruft niederwarf und "er nicht mehr genießen" konnte, zog der

Spiritualismus in neuer Schönheit in seine Seele ein. Er sei zurückgekehrt zu Gott, wie der verlorene Sohn, nachdem er lange Zeit bei den Hegelianern die Schweine gehütet, schrieb er im Nachwort zum "Romanzero" am 30. September 1851. Anfangs 1850 schon hatte er Laube gestanden, er habe die Hegelsche Gottlosigkeit aufgegeben und an ihrer Stelle das Dogma von einem wirklichen, persönlichen Gotte, der außerhalb der Natur und des Menschengemütes ist, wieder hervorgezogen. Dieses Dogma lasse sich ebensogut durchsühren wie die Hegelsche Synthese.

In der Tat. Auch die Weltanschauung war für seinen durch und durch intellektualistischen Geist nicht Überzeugung, sondern das Durchsühren eines philosophischen Prinzips. In dieser logischen Dialektik war er, auch über die Zeit seines saintestmonistischen Senesualismus, Hegelianer geblieben. Und er hatte nur darin unrecht, daß er bestritt, es nach seiner Bekehrung nicht mehr zu sein. Denn auch die Rückehr zum persönlichen Gott des Judentums war nur ein Zustand in dem dialektischen Prozesse seiner geistigen Entwicke

lung; es war ein Zufall, daß es der lette war.

Den Schlüssel zu Heines Seele bietet aber doch erst sein Verhalten zu den Menschen. Sein Privatverkehr in Freundschaft, Feind= schaft und Geschäft, wie er sich in seinen Briefen spiegelt. Vor allem in den frühen Briefen, wo sein Wesen sich noch unverhüllter, weil ungeschickter darstellt. Der Brief, worin er Brockhaus 1820 seine Gedichte zum Verlag anbietet, trägt die Schmeichelei gegenüber dem Mächtigen, der gewonnen werden soll, faustdick auf. Mit ihr hat ein gewaltiges Selbstgefühl einen seltsam schillernden Bund geschlossen: "Bei Ihrem bekannten richtigen Sinn für Poesie bin ich überzeugt, daß Sie wenigstens der ersten Balfte dieser Gedichte die strengste Originalität nicht absprechen werden." Der Brief vom 4. Mai 1823 an Ludwig Uhland ist ein Muster sachlicher Rürze, auf feinste auf die trokene Nüchternheit des Empfängers gestimmt. Das Schreiben an Fouqué bom 10. Juni 1823 starrt von jenen gleißenden Rüstungsstücken altdeutschen Reckentums, in die sich Fouqué zu hüllen liebte. Er habe, wie er Fouqués Namen unter dem empfangenen Briefe gelesen, wieder die schönen Lieder von ge= brochenen Herzen, unwandelbarer Liebestreue, Sehnsuchtsglut, Todekseligkeit gelesen: "Vor allem glaubte ich die freundliche Stimme von Frau Minnetrost zu vernehmen." Er rühmt, wie ihn die Un= erkennung des gefeierten Meisters entzückt, "da dieser Meister eben jener Dichter ist, dessen Genius einst soviel in ihm geweckt, so ge= waltig seine Seele bewegt und mit so großer Ehrfurcht und Liebe ihn erfüllt!" Genau am gleichen Tage gesteht er Immermann seine wahre Gesinnung gegen Fouqué: es geschehe ihm kein Unrecht, wenn er seines Ultrawesens halber gehechelt werde. "In tiefster Seele empören mich die Anmaßungen und Jämmerlichkeiten jener Klique,

zu deren Grundsätzen sich Fouqué bekennt, und Sie können es auch wohl mir zutrauen, daß auch ich darnach lechze, sie bis aufs Blut

zu geißeln, jene edlen Reden."

Heine nennt einmal seine Seele Gummielastikum. Sie "zieht sich oft ins Unendliche und verschrumpst oft ins Winzige". Eine proteische Beweglichkeit war ihr Wesen, die gelegentlich von Charakterlosigkeit sich kein Haar unterschied. Und doch blieb sie sich immer getreu, eben in dieser Beweglichkeit, wie es das Wesen der Schillerseide ist, keine bestimmte, gleichbleibende Farbe zu haben. Sich einer Situation, einem Menschen hingebend, sich in eine Stimmung einsaugend, im Augenblick lebend, ihn ausschöpfend, seinen Hauch aufsaugend, der erste Impressionist der deutschen Literatur. Sich beständig verlierend, und sich doch immer behauptend. Und

immer er selber.

Die Triebkräfte dieser rastlosen Bewegung waren Eitelkeit, Sinnlichkeit, Chraeiz, ungeheures Gelbstgefühl. Schon 1816 schreibt er an Christian Sethe: "Bin mein eigener Berr, und steh fo gang für mich allein, und steh so stolz und fest und hoch, und schau die Men= schen tief unter mir so klein, so zwergenklein; und hab meine Freude dran." Und an den gleichen im gleichen Jahre: "Niemand bleibt mir übrig als ich selbst." Um dieses Ich triumphieren zu lassen, erniedrigte er es. Um von ihm reden zu machen, war ihm kein Mittel zu klein und keines zu teuer. Als er an "Almansor" schrieb, erklärte er: "Wann das Stud auch nicht gefallen wird, so wird es boch wenigstens ein großes Auffehen erregen." Gelbst feindliche Befehdung war ihm willkommen, war fie doch ein Zeichen, daß er "ungewöhnliche Aufmerksamkeit erregt". Und bot sie ihm doch Gelegenheit, mit den Gegnern den Degen zu freuzen. Denn er, der über alle Welt seine Spaße machte, er selber verstand keinen Spaß. Und wehe den Unglücklichen, die das Gehege seines Ich verletzten! Er scheute fich nicht, fie mit Rot zu bewerfen. Platen und die Schwaben und Börne hatten es zu spuren.

Man tut doch wohl Unrecht, wenn man diese eitle Überspannung des Ichgefühls und diese proteische Dialektik seiner Erscheinungs= sorm einzig auß Heines jüdischer Abstammung herleitet. Jestenfalls werden sie nur zum kleinsten Teile auß seinem Leben ersklärt. Der, wie es scheint, 1797 in Düsseldorf Geborene lernte niesmals die zwängende Enge des Ghetto kennen, die in Börnes Wesen frühes Gift träuselte. In der behaglichen Atmosphäre seines Vatershauses, im unbefangenen Verkehr mit Christenkindern, konnte sich sein Wesen frei entfalten. Als sich seine Untauglichkeit zur Kaussmannschaft erwies, zahlte ihm sein reicher Oheim Salomon das Studium, das er recht gemächlich in Vonn, Göttingen und Verlin von 1819—1825 trieb, und gab ihm sogar die Mittel zu Kurausentshalten, wenn es galt, das Kopfweh wegzubaden, das ein nicht allzu

platonisches Leben dem lockern Nessen zugezogen. Bon seiner Liebe und seinen Liebesgedichten wollte freilich Salomons Tochter Amalie, um die er heiß warb, so wenig etwas wissen, wie ihre Schwester Therese, in die er sich nach dem Verlust Amalias verschossen hatte. Er aber wußte sich mit der Gunst weniger heikler Schönen zu trösten. An das Studium schlossen sich Reisen nach England, Süddeutsch-land und Italien. Als seine Versuche, in Veutschland unterzukommen, scheiterten — doch wohl nicht an seinem Judentum, denn sein Freund Eduard Gans z. B. wurde schon 1825 Prosessor in Verlin—, wandte er seinem undankbaren Vaterland den Rücken und siedelte im Mai 1831 nach Paris über.

Das bestimmende Erlebnis des Denkers in dieser zweiten Periode war die Bekanntschaft mit dem Saint-Simonismus. Dem Menschen schenkte eine hochgeborene Frau den Charme ihrer Schönheit und ihres Geistes, die Prinzessin Belgiojoso. Aber ihre Nachsolgerin wurde die bloß sinnlich schöne Mathilde, Crescence Eugénie Mirat, in deren Armen er alles sand, was er an Frauenliebe beanspruchte. Das war wohl die glücklichste Zeit seines Lebens. Die Einnahmen aus seinen Schriften, eine Apanage seines Oheims und ein Jahrgehalt der französischen Regierung gestatteten ihm das behagliche Dasein, dessen Eesdurste. Er war ein viel aufgesuchter Mittelpunkt literarischen Lesbens in Paris. Sein Ruhm, ob auch nicht unbestritten, wuchs.

Der Tod des Oheims riß ihn aus dem Glücke. Die Nachricht von der Weigerung des Vetters, die Pension weiter zu zahlen, warf ihn auß Krankenlager. Ein Schlag lähmte ihn. Der Prozeß, den er mit seinem Vetter führte, hielt ihn in einem Zustand schmerzvollster Aufregung. Nach vorübergehender Vesserung sank er endgültig in die "Matrahengruft". Seine Lähmung breitete sich über den ganzen Körper. Mit unerhörter Energie erhielt er die Veweglichkeit seines Geistes. Er wurde ganz Intellekt. Auch in seinen Liebesansprüchen. Camilla Selden, eigentlich Elise von Krinit, schwebte als ätherische

"Mouche" um seine letten Monate. 1856 starb er.

Auch Heine ist ein forciertes Talent. Lord Byron, der einzige Mensch, mit dem sich Heine verwandt fühlte, wie er einmal gestand, teilt mit ihm die ungeheure Überspannung des Ichgefühls. Grabbe das Marktschreierische der literarischen Pose, das um jeden Preis von sich Redensmachenswollen. Immermann die intellektuelle Besweglichkeit. Platen die nervöse Reizbarkeit. Lenau den grollenden Pessimismus. Sie waren alles Nachsahren Friedrich Schlegels, der das Wort von der romantischen Ironie geprägt, und Empedoklesehölsderlins. Nur das ist das Charakteristische für Heine, daß er alle diese Merkmale des Zeitthpus in sich vereinigte und in Reinzucht zu höchster Wirkung brachte.

Als er 1835 in Saint-Germain bei der Fürstin Belgiojoso weilte,

"auf dem Schloffe des schönften und edelften und geiftreichften Weibes" lebte, schrieb er Laube, er sei verdammt, nur das Niedrigste und Törichtste zu lieben... "Begreifen Sie, wie das einen Menschen qualen muß, ber stols und sehr geistreich ist?" Beine hat damit für das Problem seiner Persönlichkeit selber die Formel geprägt. Eine üppige Sinnlichkeit, das Erbteil des Vaters, war in ihm neben einem hochfahrenden Intellekt, dem Erbteil der Mutter. Jene ging auf den Genuß, diefer auf den Ruhm. Tene auf den Augenblick, dieser auf die Ewigkeit. Nene verzehrte, dieser erhielt. Nene verstieg sich etwa zu phantastischer Schwärmerei, dieser verhöhnte. Sie wirkten nebeneinander, jede Rraft die andere zu überwinden suchend. Sie wirkten niemals verbunden als dauernde Ginheit, als Gemut. Aber das Verhängnis war, daß sie nicht nur als Polarität den Rrafte in heines Seele lebten, sondern daß fie als Gegensat auch in dem von ihm geschaffenen Werke fortdauern. Daß sie so auch da nicht den Eindruck der feelischen Einheit erzielen, der Harmonie und Lebensgewißheit des zwar kämpfenden, aber doch sich immer wieder zusammenschließenden Gemütes. Sie unterstützen sich nur wechselseitig. Die Sinnlichkeit bietet dem Verstand den Stoff, und der Verstand durchleuchtet ihn mit seinen falten Strahlen.

So fehlt Heine das im tiefsten Sinne Schöpferische, wie allen forcierten Talenten. Die Fluoreszenz des Zerfalls breitete sich aus seiner Seele auch über sein Schaffen, oft prickelnde Farbenspiele erzeugend, überhaucht von dem melancholischen Reiz des Herbstes. Aber eben doch Zerfall. Von Anfang an geht der Rif durch seine Seele. Es hat niemals in seinem Leben eine Zeit gegeben, wo er gang frühlingshafte Innigkeit, Seligkeit der reinen, gedankenlofen Bingabe, nur Fühlen gewesen ware. Denn er weiß: wer nur fühlt, der ist unter den Menschen verloren, ein reiner Tor, und wird verlacht. Er aber will sich nicht verlachen laffen. Schon indem er in die Welt trat, war er von ihrer Schlechtigkeit tief durchdrungen. War er überzeugt, daß die Ideale Illusionen seien, und bestrebt, die Dinge ihres schimmernden Duftgewandes zu entkleiden, sie nacht und bloß, mit allen Eden und Ranten und Sprüngen aufzudeden, "so wie sie

sind", d.h. wie sie der reine Intellekt fieht.

Sehr grell dedt das "Gespräch auf der Paderborner Seide" die Diffonang auf. Gin Dialog zwischen einem Idealisten und einem Realisten. Aber der Idealist ist ein Phantast und der Realist ein Innifer. Der Idealist hört Geigenklänge; der Realist erklärt sie als Schweinegrunzen. Der Idealist hört Kirchenglocken und sieht die Undächtigen zur Rapelle schreiten; der Realist erklärt sie als Schellen bon Ochsen und Rühen, die gesenkten Hauptes zum Stalle ziehen. Der Idealist sieht seine Liebste stehen; der Realist erklärt sie als das hinkende Waldweib. Schließlich flüchtet sich der Idealist in sein

Inneres:

Wirst du auch zur Täuschung machen, Was ich sest im Busen trage?

Aber was ist das anders, als die Bestätigung, daß der Realist recht hat, wenn dem Idealisten nur noch der Bereich seines Busens übrig bleibt? Idealist ist er nur insoweit noch, als er noch von der Illusion untwoben ist, während ihr Schleier vor den Augen des Realisten in Feten flattert. Jener aber ist ein blödsinniger Tor, dieser der wahre

Weise und der Beherrscher des Lebens.

Denn, so jämmerlich die Wirklichkeit ist, und so klaffend der Riß im Busen, es gibt ein Mittel, die grundschlechte Welt zu überswinden und den Riß zu überdecken: das Lachen. 1821 fragt Heine sich einmal, ob der göttliche Autor mit dem Buche seines Lebens eine Tragödie oder ein Lustspiel habe schreiben wollen, und fährt sort: "Was liegt mir dran, ob die Galerie pfeist oder klatscht? Auch das Parterre mag zischen. Ich lache... Alle himmlischen Heerscharen mögen pochen. Ich lache!!! —"

Denn wenn des Glückes hübsche Siebensachen Uns von des Schicksals Händen sind zerbrochen Und so zu unsern Füßen hingeschmissen, Und wenn das Herz im Leibe ist zerrissen, Zerschnitten und zerschnitten und zerstochen, So bleibt uns doch das hübsche gelle Lachen!

Das schöpferische Gemüt schließt den Riß des Lebens durch Liebe. der reine Intellekt umschleiert ihn durch das Lachen. In der Liebe wohnt die Rraft der Erlösung, das Lachen des bloken Intellektes aber ringt nur nach der Erlösung, ohne sie jemals zu erreichen. Denn es ist nicht das himmlische Lachen der selig Verzichtenden, denen das Erdenleben in Wahrheit zum Schein geworden ist, son= dern es ist das begehrende Lachen der Verdammten, die aus dem Paradiese ausgestoßen sind und es nun verhöhnen, indem sie im innersten Herzen voll Bitterkeit und Weh danach zurückverlangen. Lord Byron hat in der Inschrift auf das Denkmal eines Neufunds länder Hundes sich von dem Menschen, dem "belebten Staub", dem "migratenen Erdenkloß, deffen Liebe Wolluft, Freundschaft Trug, Lächeln Heuchelei" ist, losgesagt und den hund seinen einzigen Freund genannt. Seine macht die Menschen zu Tieren und betrach= tet sich als den einzigen Menschen, weil er lachen kann. In "Atta Troll", wo er die deutschen Zeitgenossen vertiert, läßt er einmal ben Bären brummen über das "fauerfüße Zuden um das Maul", jenes impertinente Menschenlächeln, durch das sich "seiner Seele tiefste Frechheit offenbart".

Indem er so die Vorwürse, die die Zeitgenossen gegen ihn ershoben, den Bären außsprechen läßt, lacht er über sich selber und über sein eigenes Lachen. Heines Lachen ist so nicht Humor, sondern die letze Steigerung der romantischen Ironie. Flucht vor der Wirkslichkeit und der Gefühlsatmosphäre, die sie ausatmet, in die dünne Luft

des reinen Verstandes. Wo der schöpferische Geist sich bedingungslos hingibt, weil er sich jeden Augenblick wieder zurücknehmen kann, da scheut sich Heine vor der Hingabe aus Angst, sich zu verlieren. Es ist viel Neurasthenisches in Heines Lachen. Es kommt nicht ties aus der Brust. Es ist keine Dauer, kein Klang und keine Freiheit darin. Sondern es drängt sich aus gepreßter Rehle hervor, stoßweise, pfeisend. Es ist das Lachen eines Unsreien, der seiner Retten spottet.

So erklärt sich jenes zuckende, nervöse, flimmernde Stimmungslicht, das über seine Gedichte ausgegossen ist und sie einem Seespiegel gleichmacht, über den beständig kühle Windschauer hinhuschen,
so daß alle Gegenstände, die sich darin spiegeln, in Zickzacklinien gebrochen erscheinen. Aur daß Heine den kühlen Windhauch selber
erzeugt, weil er nur so sich selber, die Überlegenheit seines Geistes,
genießen kann. Er betrachtet es als sein diabolisches Recht, und
"hat seine Freude dran", erst eine Stimmung zu schaffen, und sie

dann zu zerstören oder wenigstens zu stören.

Das schöpferische Gemüt besitzt eine schlaswandlerische Sicher= heit in der Darstellung der Gefühle. Gin Mörike vergreift sich niemals im Tone. Wo es glühendste Leidenschaft zu schildern gilt, steht ihm der satteste Burpur gur Verfügung, für die Hoffnung bas lich= teste Grun. Durch diese unbedingte Angemeffenheit des Ausdrucks erweckt er den Schein der Natur. Anders Beine. Er ist als Rünstler im Grunde fühl, weil intellektuell; körperliche Sinnlichkeit ist ja noch kein geistiges Feuer. Wohl verzehrt sich der Mensch in leiden= schaftlichen Zuständen, aber indem egoistische Begierde oder Ents täuschung seine Leidenschaft peitscht, bleibt sie fünstlerisch unfrucht= bar. Aur aus der Entfagung und Gelbstüberwindung wächft das Runftwerk, weil es geistigen Geschlechtes ift. Heine weiß, was Leidenschaft ift, und er hat ein starkes Bedürfnis, sie darzustellen. Aber weil sein Gefühl nur Sinnlichkeit, sein Geift nur Intellekt ift, weil die Brücke des Gemütes fehlt, so vermag sich das sinnliche Erleben nicht unmittelbar ins Gedicht auszuströmen. Es wird zuerst zur Uberlegung abgefühlt, und diese, indem sie Leidenschaft vortäuschen will, trägt zu starke Farben auf, um ihre Gefühlsleere zu maskieren. Heines Muse wird zur Dame des Demi-monde, auch wenn sie betet. Nur selten gelingt ihr die Sprache schlichter Innigkeit; vielleicht nie. Sogar in dem berühmten "Du bist wie eine Blume" wirkt die Saufung der Epitheta: hold, schön, rein, etwas aufdringlich, und ihre spielende Wiederholung in umgekehrter Reihenfolge am Schlusse stört die Einfachheit der Grundstimmung. Aur zu leicht gleitet das Gefühl ins Sentimentale aus. Es ist erweicht, statt weich; sußlich statt suß. Die Beliebtheit von Beines Gedichten, 3. B. der Lorelei, bei den Sechzehnjährigen und Halbgebildeten stammt doch wohl aus dieser Empfindsamkeit. Umgekehrt verliert sich die Leidenschaft zu leicht ins Maßlose, Hyperbolische. Selten spricht sie sich so rein auß, wie in den hinreißenden "Beiden Grenadieren". Lieber läßt sie die Wolken des Himmels als Tränen auß dem Auge des Menschen strömen und wirft mit Bergen nach Stechmücken. Den Schiffer im kleinen Kahne ergreist es mit "wildem Weh". Heine nennt sich einen unglücks sel'gen Aklas: "Eine Welt, die ganze Welt der Schmerzen, muß ich tragen." Er reißt die höchste Tanne auß Norwegs Wäldern, taucht sie in des Aknas glühenden Schlund und schreibt mit dieser seuergetränkten Riesenseder an die dunkle Himmelsdecke: "Ugnes, ich liebe dich." Der einsache Son rein sachlicher Varstellung ist ihm nicht oft so gelungen wie in der vortrefslichen Ballade "Belsazar". Wo er sich gesaßt, mutig, männlich geben will, da wird er gesühlloß, eiskalt, höhnisch, wie in den Historien und Lamentationen des "Rosmanzero", wo er, z. B. in den "Spanischen Atriden", mit abges

schlagenen Röpfen wie mit Regelkugeln spielt.

Aber es ist ja Heine gar nicht um "Sachlichkeit" zu tun, sondern um Spiegelung. Nicht äußere Wirklichkeitsgegenstände stellt er dar, sondern Innenleben. Wie arm sind die Gedichte seiner ersten und zweiten Periode an äußerem Stoffe! Das "Buch der Lieder", im Oktober 1827 erschienen, aber bereits früher in den Gedichten (1822), den "Tragödien nebst einem Ihrischen Intermezzo" (1823) und den "Reisebildern" I und II (1830/1) veröffentlichte Sammlungen ent= haltend, fingt im wesentlichen von Liebe und Natur und bringt dazu ein paar Romanzen. Die "Neuen Gedichte", im September 1844 erschienen, erweitern diesen Stofffreis noch durch "Zeitgedichte". Die Liebeslieder stellen vor allem die Erlebnisse mit Amalie und Therese Heine dar, unter den Naturgedichten ragen die Nordseebil= der hervor. Aber auch die Natur muß es sich gefallen lassen, Heines Rüge zu tragen. Es ist der Frieden seiner eigenen Seele, wenn die Sonne das beruhigte Meer bestrahlt ("Meeresstille"). Es ist das Wüten in seiner eigenen Bruft, wenn der Sturm die Wogen peitscht ("Gewitter"; "Der Schiffbrüchige"). Die Tiefen des Meeres bevöl= kert sein Liebeserleben, und er sieht drunten die Geliebte am Fenster sitzen ("Seegespenst"). Ja, sogar den Göttern, die durch die Natur wandeln, hat er sein Gesicht und sein Berg geliehen. Sol, der Sonnengott, und Luna, die Mondgöttin ("Sonnenuntergang"), mussen das Liebesweh erleben, an dem er selber frankt, und auch über sie brachten "bose, zischelnde Zungen" Schmerz und Verder= ben, wie über den in Amalie verliebten Dichter neidische Verwandte in Hamburg. Poseidon verschieft die vergifteten Pfeile des Hohnes, wie Heine, und Christus ("Frieden") wandelt durch die Welt als Verkörperung der pantheistischen Naturandacht des Dichters. So macht der Dichter, in seinem ungeheueren Subjektivismus, die Natur zu seiner Dienerin und kleidet sie in seine Livree. Sie hat keine eigene Seele, keine eigene Karbe, keine eigene Gestalt mehr. Sie hat alles von dem Dichter erhalten. Wie er selber einmal in einem Gedichte des "Neuen Frühling" sagt:

Du hast die Blumen toll gemacht, Die Veilchen, sie sind erschrocken! Die Rosen, sie sind vor Scham so rot, Die Lilien, sie sind so blaß wie der Tod, Sie klagen und zagen und stocken.

Dagegen scheint in den Gedichten der letzten Sammlung, des "Romanzero" (Oktober 1851) der Geist des Dichters in den Weiten geschichtlichen Lebens verloren gegangen zu sein. Wie ein farbens bunter Orientteppich breitet sich fremdes Kulturleben in Romanzen vor uns aus. Üghpten, Spanien, Frankreich, England, Persien, Altertum und Mittelalter, Norden und Süden steuern dem beslesenen Dichter "Historien" bei und die Religion seiner Väter "Hesperafische Melodien". In den "Lamentationen" meint man die Klagegesänge des von grenzenlosen Schmerzen Gesolterten zu versnehmen. In der Tat spricht Heine auch hier von sich selber. Aber zu klagen hat er, dem die Süßigkeit des Genießens in der Jugend Ströme von Tränen in die Augen trieb, nun in der wahren Qual verlernt. Vor den Schmerz stellt sich der Hohn und schneidet Grismassen.

So bleibt heine in Wahrheit doch bis zum Schlusse er selber. Nur daß den einst so Weichen der Schmerz gestählt hat und der Intellekt des körperlich Gelähmten nun seinen fühlen Schatten weit in die üppigen Gärten der Sinnlichkeit reckt. Die Farbigkeit ist darum nur scheinbar. Diese Blumen leben nicht mehr. Sie find Vorzellanblumen geworden: glitzernd, aber kalt. Wenn heines Geift in den Liedern der zwei früheren Sammlungen schillernd zwischen füßer Empfindsamkeit und bitterer Ironie hin= und herspielt, so ist die Stimmung der Romanzerogedichte eine einheitlich feste: die grimmige Barte zusammengebissener Bahne; die Gisekfalte der hoffnungslosigkeit. Er, der selber von jeglichem Genusse abgeschnitten ist und sein Leben nur noch ertragen kann, indem er gewaltsam seine Freuden und Leiden verneint, er kann auch fremde Freuden und Leiden nicht mehr anerkennen. Er kann überhaupt die Berechtigung des Fühlens nicht mehr gelten laffen. Er ift zum Bankelfänger geworden, der, durch die Gewohnheit seines Erwerbs abgestumpft, die granenhaftesten Schicksale monoton herunterleiert. Auch in dieser Wandlung von Heines Lebensstimmung zeigt sich sein tiefstes Wesen. Das Leiden erweicht das Gemüt, den Intellekt härtet es.

Einer solchen Veranlagung ist, wo sie sich rein Ihrisch äußert, das Ihrische Spigramm die angemessene Form. Die breitausladende Wucht, mit der Klopstock oder der junge Goethe ihre Gefühle in lange Gesänge ausströmen, sehlt Heine. Das blinkende, zitternde

Wellengefräusel seines Stimmungslebens sett sich meist in kurze, zweis, dreis oder vierstrophige Gedichtchen um, die das nicht starke Gefühl rhythmisch wiegt und die der With durchblitt. Er schafft Inrische Impressionen, Augenblicksbilder, die, wie Wetterlaunen im April, flüchtig über die Seele huschen. Go flüchtig, daß fie kaum festgehalten werden können und der Dichter felber ihre Fixierung durch einen Sitel meist aufgegeben hat. Dafür aber reiht er gern Dutende derartiger Augenblicksbildchen zu Inklen aneinander. Wie der impressionistische Maler aus Farbenfleden sein Gemälde aufbaut, so gruppiert er sie, ähnlich wie Goethe im Buche Suleika oder Wilhelm Müller in seiner "Schönen Müllerin", zu Ihrischen Novellen. So schildert das "Lyrische Intermezzo", als eine dreigeteilte Treppe, erst das zarte Glück leiser Hoffnung und füßer Sehnsucht; dann die Enttäuschung und Verzweiflung, den Hohn und die Aben= teuer der niedern Minne, in denen er Betäubung sucht; endlich das Auferstehen der Liebe in der Erinnerung. Aber die einzelnen Gruppen scheiden sich nicht klar voneinander; es ist mehr eine Skala flimmernder Reflere, der unendlichen Beweglichkeit von Heines Geele entsprechend.

Die zitternde Nervosität zeigt sich auch in Beines Sprache und Rhythmus. Seine Sprache scheint, vor allem am Volkslied gebilset, die einsachste und selbstverständlichste, natürlich bis zur Regelslossischen. Und doch ist, wie ein Blick in die Handschriften zeigt, Heines Sprache höchstes Raffinement. Auch seine hingehauchtesten Liedchen danken ihre Gestalt nicht der flüchtigen Singebung, sondern der veinlichen Überlegung. Im "Neuen Frühling" steht folgendes Gedicht:

Gekommen ist der Maie, Die Blumen und Bäume blühn, Und durch die Himmelsbläne Die rosigen Wolken ziehn.

Die Nachtigallen singen Herab aus der laubigen Höh', Die weißen Lämmer springen Im weichen grünen Rlee.

Ich kann nicht singen und springen, Ich liege krank im Graß; Ich höre fernes Klingen, Mir träumt, ich weiß nicht was.

Dit das nicht bis zur Improvisation einsach? Aber es ist keine Improvisation. Statt: "Die Blumen und Bäume blühn" steht in der Handschrift: "Die liebe Erd' ist grün." Statt: "Und durch die Himmelsbläue." Statt: "Die Nachtimelsbläue." Statt: "Die lustigen Böglein singen." Statt: "Herab aus der laubigen Höh" hat die Handschrift: "Wohl in der laubigen Höh"; statt "grünen Rlee": "blumigen Rlee," das wieder aus: "Wohl in dem weichen Rlee" entstanden ist. Und so weiter. Man sieht, wie Heine mit sorgfältigem Bedacht bessert, wie er vom Konventionellen zum Persönlichen vorschreitet und etwa das dem Volkslied geläufige "wohl" überall tilgt. Wie er das Allgemeine durch Besonderes erssett und so die Anschaung steigert: aus der "lieben Erde" werden

"Blumen und Bäume" und aus den "lustigen Böglein" die "Nachtigallen".

Seinen rhythmischen Sinn hat Heine am Volkslied gebildet, wie er selber einmal Wilhelm Müller vertraute. Daneben habe ihm U.W. Schlegel, dessen Schüler er in Bonn war, "viel metrische Geseimnisse aufgeschlossen". Wie Mörike zieht er die freie, mehr sinnund gefühlsbetonte deutsche Versbildung der strenggebauten antiken vor. Schon in den "Traumbildern" der "Jungen Leiden", der ersten Abteilung des "Buches der Lieder", zeigt er sich als ein Meister rhythmischen Ausdruckes, etwa in der Strophe:

Ich möcht' sie nur einmal umfangen Und pressen ans glühende Herz! Aur einmal auf Lippen und Wangen Rüssen den seligsten Schmerz.

Aber dem feineren Ohr wird doch der tiefe Unterschied zwischen Mö= rikes und Beines rhythmischer Gestaltung nicht entgehen. Er liegt weniger darin, daß Mörike, wo er strenger Gesekmäßigkeit sich befleißigt, antike Formen wie Distiden und Berameter anwendet, Beine die spanischen Trochäen der Romantik, als vielmehr in einer völlig andern Haltung des rhythmischen Grundcharakters. Man muß ihn doch wohl als den Unterschied zwischen dem Ihrischen Genie und dem forcierten Talent bezeichnen. In Mörikes Versen spricht sich unmittelbar das fühlende Gemut aus; die Beines hat ein feinge= schulfer Runftsinn gebildet. Sie sind weniger dumpf brangend, aus unergründlichen Siefen aufquellend, wie die Mörikes, als gligernd, beweglich, hüpfend; gesteigertes Nervenleben spricht sich in ihnen aus. Bei aller Beweglichkeit ift daher Beines rhnthmische Runft weit weniger mannigfaltig als die Mörikes. Sie verhält sich zu der Mörikes wie die gelenkigste Gliederpuppe zu dem natürlichen Rörper. Jene arbeitet mit staunenswerter Virtuosität, aber ihre Bewegungen sind immer wieder dieselben, durch den Mechanismus ihres Baues vorgeschrieben. Dieser führt in völliger Freiheit seine Bewegungen aus, immer wieder neue. Durchgeht man die Liederreihen etwa des "Lyrischen Intermezzo" oder der "Heimkehr", so wiederholt sich in den Ihrischen Epigrammen immer wieder bis zur Eintönigkeit der dreis oder vierhebige Vierzeiler mit einer oder zwei Senkungen zwischen den Bebungen, oft ohne Rücksicht auf die Stimmungsfarbe. Fast könnte man von Ihrischer Fabrikarbeit sprechen, wenn die Dingerchen nicht so zart und kunstvoll wären. Es ist nicht jener Großbetrieb, den Rudert geübt hat, und man fann auch bei Heine nicht von bloger Umstülpung der äußeren Form über den Gefühlsleib sprechen; dafür ist er zu sehr Rünstler. Aber jenes schöpferische Herauswachsenlassen der Form aus dem Ihrischen Erlebnis, wie es Goethe und Mörike eigen ist, der einzigartigen Form aus dem einzigartigen Erlebnis, trifft man bei Beine doch eigentlich

nicht. Er hat nur den feinsten Sinn für das Anpassen des rhnth= mischen Gewandes an die Liedseele. Doch neue, ursprüngliche Strophengebilde 3. B. hat er keine geschaffen. Er wendet entweder die üblichen Formen des Volksliedes an - so in den "Beiden Grenadieren" oder der "Wallfahrt nach Revlaar". Oder er macht, nach Art der Romantiker, rhythmische Jongleurstücken, so in der Kirchhofthantasie der "Traumbilder": "Ich fam von meiner Herrin Hauß." Man täusche sich auch nicht über die rhnthmische Bedeutung der "Nordseebilder"! Esbedarfnur der rezitatorischen Vergleichung etwa mit den Goetheschen Hymnen, um den Unterschied der freien Rhythmen herauszufühlen. Bei Goethe ein lebendiges, mächtiges Kluten des Gefühlsstromes, bei Heine die brüchige Sprödigkeit wesentlich intellektueller Gestaltung. Bei Goethe die spielende, von innen aus= brechende Rraft des Titanen, bei Heine das leise Zittern des "starfen Mannes", der seine Muskeln überspannt. Bei Goethe Indi= vidualisierung des Gefühls bis zu Wort und Silbe, bei Heine mit einigen Ausnahmen — uniforme Gleichheit der bald trochäisch= dakthlischen, bald jambisch=anapästischen Ahnthmen. Der Unterschied liegt letten Endes in der gedanklichen Tiefe und der Gefühlsstärke des Inrischen Erlebnisses. In Goethes Hymnen hat allumfassendes Weltgefühl sich der menschlichen Sprache bedient: in Keines Nord= seebildern blaht sich einzelmenschliches Liebesungemach zu Natur= fatastrophen auf.

In der Ankündigung seiner "Wage" hat Ludwig Börne die Besteutung des Journalisten in einem berühmten Bilde dargetan. Das Wissen, das die mühsame Forschung aus der Tiese des menschlichen Geistes zutage gebracht, ist den Barren edeln Metalles vergleichs bar, die in verborgenen Gemächern, dem Besitzer ohne Lust und Vorteil, dem Entbehrenden unbekannt oder unzugänglich, lange Zeit ausbewahrt liegen. Erst wenn die Barren, durch Jusak von Rupser und andern unedeln Metallen, in Geld ausgemünzt und in Verkehr gebracht werden, nüßen sie dem Volke. So ist es auch mit dem Edels metall des Wissens, und der Journalist hat die Ausgabe, es durch Zusak von Rupser in Rleingeld auszumünzen und in Verkehr zu bringen.

Das Vild Börnes gilt bis zu einem gewissen Grade auch für Heine. Er hat, ein virtuoser Präger, viel Edelmetall der Lyrik, das, dem Volke unzugänglich, in den Schathäusern der Großen lag, in gangdare Münze umgesetzt und unter die Masse ausgestreut. Das ist der innere Zusammenhang zwischen seiner Lyrik einerseits und seinen Reiseschilderungen und kulturhistorischen Essais anderseits. Seine leichten, deweglichen, wirkungsvollen Verse, in denen Gefühl und With den amüsantesten Hahnenkampf aufführen, wurden die gangdarste Münze, mit der das lyrische Vedürsnis des 19. Jahrhuns derts dis gegen unsere Tage seine Rosten bestritt, während das Edelsmetall eines Mörike jahrzehntelang im Dunkeln verborgen lag.

### Viertes Rapitel.

### Lenau.

Nikolaus Lenaus Lyrik kann man einem Pilze vergleichen, der, im Schatten gedeihend, aus einem Stück Waldboden seine Nah-rungssäfte zieht und ein farbenbuntes Gebilde daraus schafft. Aber dieses Gebilde, statt selber zu nähren, birgt in sich ein tödliches Gift.

Alles, was die Zeit um 1830 bewegte, fand in ihm leidenschafte lich-gesteigerten Außdruck: die Bildungsübersättigung, der intellektuelle Zug, die Zweiselsucht, die nervöse Rastlosigkeit, und, als Rückschlag, der Kleinmut, die Niedergeschlagenheit, die Verzweislung bis zum Wahnsinn. Man muß sich wohl hüten, sür seinen Zusammensbruch die Zeit, in der er lebte, in einem äußerlichen Sinne verantswortlich zu machen. Die erste Schuld, wenn dieses Wort hier übershaupt am Platze ist, liegt in seinen persönlichen Verhältnissen. Aber indem diese sich so gestalteten, wie sie es taten, prägte sich in ihm ein bedeutsames Stück Zeiterleben aus. So unrichtig es wäre, zu sagen: in einer andern Zeit wäre Lenau ein anderer geworden, weil er ja dann überhaupt nicht Lenau geworden wäre — ebenso unrichtig wäre es zu leugnen, daß Lenau nur in jener Zeit des Verfalls Lenau werden konnte.

Will man sein Wesen auf ein einziges Wort zurücksühren, so kann man es Heimatlosigkeit nennen. Er war in jedem Sinne niemals und nirgends zu Hause. Er hatte weder einen irdischen Ort, der ihm nach Gefühlswert oder praktischem Auchen Heimat war, noch gab es im Leben seiner Seele ein Gebiet, wo er sich dauernd ansiedelte oder wohin er nur immer wieder seine Gedanken oder Gefühle als zu einer Auhestätte zurücklenkte. Daher war er — was das Schlimmste war — auch bei sich selber niemals zu Hause. Nicht einmal der Name, den er als Dichter ausfüllte, war ihm ursprüngslich zu eigen. Allzu gehorsam lebte er jenes Faustwort: "Ich bin nur durch die Welt gerannt." Ihm war es nicht Schein, trügerische Verkürzung eines Rückblickenden, sondern Geset und Inhalt seines Daseins.

Schon sein äußeres Leben ist rastlose Wanderschaft. Geboren 1802 als Nikolaus Franz Niembsch von Strehlenau zu Csatad, einem Dorse im Banat, verbrachte er mit seiner Mutter, die nach dem frühen Tode von Lenaus Vater einen Urzt geheiratet hatte, seine Jugend bis zu seinem sechzehnten Jahre in Csatad, Altosen, Tokai und Pest. Von 1818—1821 lebte er bei seinen vermöglichen Großeltern in Stockerau bei Wien. Darauf je ein Jahr in Preßburg und Wien, ein halbes Jahr in Ungarisch-Altenburg. Dann wieder ein paar Jahre in Wien. 1831 verließ er Österreich und reiste nach Süddeutschland. Von Heidelberg, wo er seine Studien zu beenden

gedachte, zog es ihn immer wieder nach Württemberg, wo er sich von den Schwaben setieren ließ. Im Spätsommer 1832 ging der Europas müde nach Amerika. Aber schon im Juni des solgenden Jahres war er wieder in Europa. Von da an lebte er, ohne dauernden Wohnsit, bald in Schwaben, bald in Wien, bald in den Bergen. Dazwischen fallen Reisen nach München, BadensBaden, Franksfurt a. M. und andern Orten, bis sein Geist zusammenbrach und er im Oktober 1844 — nach der Heilanstalt Winnental verbracht werden mußte. 1847 führte man ihn nach ObersDöbling bei Wien. Da starb er 1850.

Unraft ist das Rennzeichen seiner Bildungsgeschichte. Der allzu hänfige Schuls und Lehrerwechsel, der in der Bildung des Rnaben weder Plan noch Einheit aufkommen ließ, fette sich bei dem Studenten und eigentlich auch bei dem Manne fort. Das zuerst ergriffene Studium des ungarischen Rechtes wurde nach kaum einem Sahre mit Philosophie, diese nach einem Jahre mit Landwirtschaft, Diese nach einem Semester mit österreichischem Rechte, und Dieses nach zwei Sahren mit Medizin vertauscht. Alle Kakultäten, mit Ansnahme der Theologie, wurden so von diesem Kaustulus durche studiert. Das Studium der Theologie als Weltanschanungslehre lief nebenbei und bildete, neben dem Dichten, die geistige haupt= angelegenheit des Mannes. Erst ein gläubiger Ratholik, der durch die Gebärde des Stoikers vor der Welt seine Haltung zu behaupten suchte, erwieß er bei der ersten Prüfung seinen Stoizismus als Vose und wurde durch ein unglückliches Liebeserlebnis - er erfuhr, daß das Kind seiner Geliebten Berta Hauer das eines andern war im Sahre 1826 ein gottesleugnerischer Bessimist. Dann ließ er sich von einer Welle der Schellingschen Naturphilosophie zu Spinozas Pantheismus tragen, den er in Heidelberg eifriger studierte. Die "reizende, heroische" Idee, daß mit dem Tode die Individualität sich im All auflöse, gewährte seiner dustern Verzweiflung Troft. Bu gleicher Zeit vertiefte er sich auch in die Schriften des Anstikers Beinrich Suso und des Naturphilosophen Gotthilf Beinrich Schubert. Das Studium Berbarts reihte sich an. In seinem "Faust". der 1836 erschien, haben sich diese Versuche, sich eine Weltanschaus ung zu schaffen, niedergeschlagen. Der Mensch als Glied der Welt — das ist Fausts Enderkenntnis — ist "mit Gott fest inniglich verbunden und seit immerdar Mit ihm derselbe gang und gar". Das Leben der von Gott abgespaltenen Rreaturen ist nur ein ewiges. sich aus sich selbst erneuerndes Träumen, an dem sich "Gottes Phantasie erfrischt". Befangen von diesem Träumen, hat Raust seinen Pakt mit Mephist geschlossen. Jett, wo er zur Erkenntnis des Seins durchgedrungen, zerreift er das Traumgespinnst des Lebensscheins, indem er sich ersticht, und meint damit auch von dem Bösen ledig zu sein. Aber statt daß er nun ins mahre Sein zurückfehrt

und sein geängstet Haupt Gott in den Schoß legen kann, behält Mephistopheles recht, dem der Dichter das letzte Wort gegeben hat:

> Du warst von der Versöhnung nie so weit, Als da du wolltest mit der sieberheißen Verzweissungsglut vertilgen allen Streit, Dich, Welt und Gott in Eins zusammenschweißen. Da bist du in die Arme mir gesprungen, Aun hab' ich dich und halte dich umschlungen.

Wenn Lenau einmal in sein Tagebuch schrieb: "Meine Liebe hängt durchaus mit meiner Religion zusammen," so ist eher das Umgekehrte mahr: sein Liebesleben bestimmt seine Religion. Die Untreue Bertas hatte ihn in den Atheismus hinuntergestürzt. Eine andere Liebesleidenschaft machte ihn wieder zum Gottesglänbigen. 1834 hatte er, bei einem Aufenthalt in Wien, Sophie Löwenthal, die Gattin eines Beaniten, kennen gelernt. Bald stand er in heller Glut. Sie war es, die ihn zu Gott zurückführte. "Wenn ich Dich liebe, steh' ich bei Gott, denn er ist in Dir," schrieb er ihr im Februar 1837. In ihr hat er den Zauber der Persoulichkeit fennen und fühlen gelernt. Gine solche Bersönlichkeit kann auch nur das Geschöpf eines persönlichen, liebenden Gottes sein. "Die starren und herzlosen Naturfräfte und Naturgesetze konnten unmöglich ein Wesen zustande bringen, wie Du bist." So wird sie ihm zum le= bendigen Zeugnis Gottes und seiner unsterblichen Seele. "Du bift, woran ich glaube, was ich liebe, und worin ich fühle, daß ein les bendiger Gott mich liebt." "Ich habe in Deinem Umgang mehr Bürgschaft eines ewigen Lebens gefunden als in allem Forschen und Betrachten der Welt."

Aber das "Forschen und Betrachten der Welt" ging aller Verurteilung zum Troțe weiter. 1836 war er in Wien mit dem danischen Theologen hans Lassen Martensen zusammengetroffen. Auch ihm lag die Zweifelsucht der Zeit im Blute. In Berlin hatte er sich mit Hegel, in München vor allem mit dem Naturphilosophen Franz Baader beschäftigt. Unter deffen Ginfluß hatte er im Glauben Ruhe gefunden. "Der Glaube", erfuhr er jetzt, "ist das Erste, die Er= fenntnis das Zweite und Nachfolgende. . Der Glaube selbst trägt schon die Erkenntnis als etwas noch Verhülltes in sich. . . Gott ist es, welcher mir die Gewisheit des Glaubens verliehen hat: Gott ist es, welcher sich durch sein Wort und seine Werke mir offenbart und mittels beider mich fein Wefen erkennen läßt. . . Aus diefer Gotteserkenntnis geht und auch eine neue Welterkenntnis auf." Unter Martensens Rührung durchwanderte Lenau aufs neue die Weiten des philosophischen Gedankens. Theismus, Pantheismus, Atheismus, Mhstizismus, Spinoza, Hegel . . . wurden erörtert und schließlich bei Baader gelandet, der Lenau, als er ihn in München besuchte. erklärte, die Welt sei für den Menschen eine Dichtung Gottes; denn die Wahrheit könne Gott nie preisgeben.

So vertiefte Martensens Philosophie zunächst den Gottegglauben, den die Liebe in Lenau erneuert hatte. "Savonarola" ist die Frucht dieser Stufe. In den Reden des Reformators hallt Lenaus Bekennt= nis zu Gott und Christus wider, und in seiner Polemik gegen die Gottesleugner eifert der Dichter gegen D. Fr. Strauß, deffen Leben Jesu 1835 erschienen. Zum großen Erlebnis, das Lenaus Denken in die endgültig bestimmende Bahn gewiesen hätte, wurde die Doppelerfahrung mit Sophie Löwenthal und Martensen gleichwohl nicht. Sie blieb, wie jede andere des Dichters, Durchgangspunkt und Augenblidsstimmung. Schon 1837 regt sich der Zweifel wieder, und im Frühjahr 1837 gestand er Martensen, die im "Savonarola" ausgesprochene Weltansicht habe ihn noch nicht genug gehoben, ge= stählt und beruhigt gegen alle feindlichen Unfälle des geistig und sittlich verwilderten Lebens; in Stunden duftern Uffektes habe er selbst die Sache Gottes preisgegeben. Aufs neue muhlte der Zweifel in ihm. Er wurde, wie Lenau selber gestand, der Beld seiner "Als bigenser". In "Savonarola" (V. 1057 ff.) hatte er Hegels Lehre von der in der Geschichte sich auslebenden Idee befehdet. Jetzt endete er (1841) seine philosophische Odyssee selber bei Hegel und erkannte, daß doch nur auf der von Segel gebrochenen Bahn die Menschheit könne befreit werden, und pries die "kolossale Denkkraft Hegels", seine Dialektik, "die Relsen zu spalten" vermöge. Begels Lehre von der Idee wird verkündet, wenn est in den Albigensern heißt (B. 3099ff.):

> Gedanke heißt der Heilige, der Held, Der im Urkampf ersiegt dies weite Feld; Er hat getaucht die Sterne in sein Licht, Er gab den Stand den Sternen und die Flucht, Hält ewig fest die strenge Sternenzucht; Sein ist die ganze Welt und ihr Gericht.

Aber Lenau hatte Hegels Idee in seinem Sinne umgebogen und, wie so mancher Schüler Hegels, ihren Inhalt nicht in dem Wesen der sittlichen Vernunft, sondern in der Dialektik ihrer Erscheinungs weise gesehen. Die Form von Hegels philosophischem Gedanken war dem Epigonen, bezeichnend genug, wichtiger als der Inhalt erschienen. Die kämpsende Idee war in Lenauß Seele zum streitenden Zweisel geworden. Er hatte bei Hegel gelandet, weil er in ihm eine Bestätigung der ihm angedorenen Zweiselsucht gefunden — eine philosophische Rechtsertigung seiner religiösen Zickzacksahrten. Und so deutet er denn, ganz im Sinne der revolutionär gerichteten Zeit, am Schluß der "Allbigenser" die ganze Geschichte als die Wirstung des sich ausselhenden, zweiselnden Denkens:

Den Albigensern folgen die Hussiten Und zahlen blutig heim, was iene litten; Nach Huß und Ziska kommen Luther, Hutten, Die dreißig Jahre, die Cevennenstreiter, Die Stürmer der Bastille, und so weiter! Was für ein Schluß, dieses "und so weiter"! Wie eröffnet er den Ausblick auf ein unendliches Feld unaushörlicher Geisteskämpset Wie ist er ein Ausdruck der unseligen Ruhelosigkeit des Dichters selber! Trot oder vielmehr gerade wegen seiner rastlosen philosophischen Studien kam er nie zum Weltanschauungserlebnis. So blieb ihm alle Weltanschauung bloßer Stoff, Reflexion, ohne sormbils dende Rraft.

Denn es gebrach ihm dazu die Leidenschaft. Das scheint widersinnig gegenüber einem Dichter, der einmal von sich sagte, daß der Uffekt sein Leben verzehre, und der in seinen Gedichten so oft von "wildem" Sehnen, "wildem" Liede, "wildem" Schmerz u. dgl. spricht. In Wahrheit aber ist diese Leidenschaft nicht die schöpferische Rraft, die Welt mit dem übermächtigen Gefühlsstrom des glühenden Berzens zu erfüllen, sondern die Schwäche des Belasteten, mehr Aufgeregtheit als Glut. Etwas Zitterndes, Gebrochenes. Er selber fand, daß der plötzliche Wechsel seiner Stimmungen von der höchsten Freude zur tiefsten Düsterkeit eine frankhafte Spannung seiner Seele verrate, und Kerner schrieb an Karl Mager, daß in Niembsch ein Dämon sei, der in einer Viertelstunde sein Gesicht zwanzigmal verändere. Schon das Rind stand dem Leben mit innerem Bangen gegenüber; als Sechsjähriger konnte er halbe Tage lang darüber wei= nen, daß er sterben muffe. Der Blick des Lyrikers haftet immer wieder an Bilbern der Vergänglichkeit und des Sterbens: Er beklagt ("An meine Rose"), wie die Augenblicke schwinden und wie er selber immer eilen muß mit allem seinem Lieben, "bon Stürmen fort≈ getrieben". Die Rose sieht ruhelos den Bach vorbeiziehen ("Liebe und Vermählung") und wird schlieflich selber von ihm davongetragen. "Bergänglichkeit", so ruft der Dichter ("Die Zweifler"):

> es ist von deinem Bronnen Tiefinnerst jede Kreatur durchronnen; Es braust in meines Herzens wildem Sakt, Vergänglichkeit, dein lauter Katarakt.

Diese innere Gebrochenheit und Unsicherheit seines Wesens steis gerte eine Mißerziehung. Der Vater war von seiner zügellosen Sinnlichkeit früh ausgezehrt worden. Die Mutter, nicht minder leis denschaftlich, hängte sich mit Affenliede an ihren "Niki" und verzog ihn über ihre schmalen Mittel. Ihrem verderblichen Einflusse such die braven Großeltern entgegenzuwirken, indem sie ihrer maßslosen Zärtlichkeit und Vergötterungssucht Ordnung und Strenge ges genüberstellten. So wurde der Knade und Jüngling zwischen zwei seindlichen Mächten hins und hergerissen, und, verweichlicht wie er war, neigte er in seinem Gerzen zu der Partei, die ihn hätschelte, und sloh zu der Mutter, wenn Schule oder Großeltern ihn etwas hart ans saßten. Diese Überempfindlichkeit des Schwachen war nur die Kehrsseite eines maßlosen Selbstgefühls. Nichts zeigt es so grell wie sein

Verhältnis zu Goethe. Er, dessen Gedichte nicht ohne Goethe denkbar sind, dessen "Faust" auf Schritt und Tritt an Goethes Werk ersinnert, maßte sich doch an, "den profanen Schmutz wieder abzus waschen, den Goethe der Poesie durch fünfzig Jahre gründlich einzus reiben bemüht war". (An E. Reinbeck 30. X. 37.) Das ist der Epis gone, der, wie Hebbels Randaules, aus Schwäche zum Empörer wird.

Es hatte ihm von Anfang an die wohltätige Korrektur der Außenwelt gefehlt, und wo sie sich einstellen wollte, hatte er sie gemieden. Dieses Selbstaefühl aber entsprang nicht der innern Gewißheit der Rraft, Eswar mehr das Streben, als das Genie behandelt zu werden, das er zu sein sich verpflichtet fühlte, dank der Vergötterung durch die Mutter. Da er es aber nicht oder nicht so sehr war, wie er meinte, so gerict er immer tiefer in den Zustand der Gelbstüberspannung und Selbstaufreizung hinein und icheute sich nicht, sich den Unschein dessen zu geben, was er sein wollte. Und schließlich ließ sich in seinem Leben und Dichten die posierende Geste nicht mehr vom natürlichen Herzschlag unterscheiden. Er gewöhnte sich selber daran und gefiel sich darin, der "wilde Niembsch" zu sein. Und nun schloß sich der perderbliche Rreis. Seine Eitelkeit bedurfte der schmeichelnden Vergötterung, wie der Opiumraucher seines Narkotikums, und steigerte sich an ihr immer mehr. Deswegen liebte er die Schwaben so sehr. weil sie in ihrer kleinbürgerlichen Weltfremdheit ihn wie ein seltsames Wundertier anstaunten, Seine Gereiztheit explodierte in wilden Ratastrophen, wann, wie in dem Erlebnis mit Berta hauer, seine Eitelkeit getäuscht wurde oder die Welt den Wechsel auf Ruhm, den das forcierte Salent ihr prasentierte, nicht zu gahlen sich bes wogen fühlte. Und dann folgte der Absturg in die Depression und Melancholie. Mit dem "Weltschmerz" mußte die Überhebung be-3ahlt werden, bis ein neuer Vergötterungsrausch ihn aus dem Abgrunde emportrug. So stellt sich, nüchtern betrachtet, der "wilde Däs mon" dar, der sein Leben verwüstete.

Mehrmals reichte ihm das Leben die aufrichtende Freundesshand. Aber jedesmal war er zu schwach, sie sestzuhalten. 1831 schenkte ihm ein schwaß und tüchtiges Schwabenmädchen, Lotte Gmeslin, die Nichte Gustav Schwabs, ihre Neigung. Er empfing selbstsgefällig die Zeichen ihrer Liebe, erwiderte sie und wich dann zus rück. Ahnlich ging es ihm 1839 mit der Sängerin Karoline Unger, und auch die Heirat mit Marie Behrends, mit der er sich 1844 verslobte, wäre kaum vollzogen worden, selbst wenn sie nicht sein außebrechender Wahnsinn gehindert hätte. So war es denn kein Zusall, daß er in dem Netze hangen blieb, das die schöne, geistreiche, ehrsgeizige Sophie Löwenthal nach ihm außwarf. Ihr hat er das Tiesste gegeben, was in seiner Seele war, und seine Briese und Tagebuchsblätter an sie sind in Wahrheit seine schönsten, jedenfalls seine ehrslichsten Gedichte. In diesen kurzen, nervösen, zitternden Ergüssen

hatte er einmal die Form gefunden, in der sich sein Wesen von innen heraus aussprechen konnte. Aber diese Liebe war doch das größte Unglück des Mannes. Denn Sophie besaß nicht die sittliche Größe der Frau von Stein und Lenau nicht die Mannhaftigkeit Goethes. Sie lockte den Unseligen immer wieder an sich heran, zuerst, wie es scheint, aus Eitelkeit, nachher wohl aus eigener Leidenschaft. Sie spannte seine Nerven durch Blick, Worte und Küsse aufs fürckterlichste; aber sie gewährte ihm die wohltätige Entspannung nicht, indem sie ihm das letzte versagte. Und er, statt sich aufzuraffen und sie zu sliehen, kehrte immer wieder zu ihr zurück, umkreiste sie und streute ihr die Rosen seiner blutenden Leidenschaft zu Füßen. Es war letzten Endes doch das grausame Spiel der Kate mit der Maus. In dieser surchtbaren, aber nicht fruchtbaren Leidenschaft wird Lenaus Leben zur Tragödie.

Mit seinem weichen und empfindsamen Bergen flüchtete er sich in die Natur. Sie sollte ihm bieten, was ihm die Menschen versagt. weil er zu fraftlog war, es sich zu nehmen: eine Heimat. Aber, und das ist der Schlufstein seines Unglücks, er fand die Beimat auch hier nicht. Statt daß er in seliger Hingabe, wie Mörike, in ihr aufging, raste er in seiner Ruhelosigkeit durch sie hin. Seine Reise nach Amerika ist eine "Flucht zur Mutter Natur". Die ausschwei= fendsten Soffnungen knüpft er an den Aufenthalt dort. Er will seine "Phantasie in die Schule der Urwälder schicken". "Der ungeheure Vorrat schöner Naturszenen ist in fünf Jahren kaum erschöpft." "Den Niagara will ich rauschen hören und Niagaralieder singen. Das gehört notwendig zu meiner Ausbildung. Meine Voesie lebt und webt in der Natur, und in Amerika ist die Natur schöner, gewaltiger als in Europa. . . Ich verspreche mir eine wunderbare Wirkung davon auf mein Gemüt." Aber schon aus dem Kanal von Terel klingt es weniger zuversichtlich: "Ich hoffe das Beste." Und kaum ist er drüben, so geht das Rlagen an: "Wie mir Amerika gefällt? - Fürs erste: rauhes Klima. . . Fürs zweite: rauhe Menschen. Ihre Rauheit ist aber nicht die Rauheit wilder fräftiger Naturen, nein, es ist eine zahme und darum doppelt widerlich. . Die Natur ist hier entsetzlich matt. Hier gibt es keine Nachtigall, überhaupt keine wahren Sangvögel... Der Natur wird es hier nie so wohl ums Herz oder so weh, daß sie singen müßte." So kehrt er so rasch als möglich wieder in die Urme der ihn vergötternden Schwaben gurnd.

Immer ging es ihm so mit der Natur. Seine Liebe zu ihr war nicht ein Aufgehen in ihr, sondern wilde Sehnsucht nach ihr, dann ein dämonisches Rasen durch sie, und zuletzt die schmerzvolle Erzinnerung an sie. Er liebt darum in der Natur nicht den kleinen Einzelsleck, die stimmungsvolle Idylle, sondern die öde Weite: das Meer, die Alpen, den Urwald. Wie bezeichnend istes, daß er der deutschen Lyrik die Darstellung der Pußta erschlossen hat! Über die weite ungarische

Steppe schweisen die Zigeuner, sprengen die Pferde, ziehen die Solaten, wandert der ewige Jude Ahasber, fliegen die Wolken und streift der ruhelose Dichter:

Ich zog durchs weite Ungarland; Mein Herz fand seine Freude, Als Dorf und Busch und Baum verschwand Auf einer stillen Heide.

Alber auch das Wandern durch die Natur macht ihn nicht froh. Es lebt sich nur seine unselige Rastlosigkeit darin aus. Seine "Reiseblätter" sind etwas ganz anderes als Eichendorss oder Mörikes Wanderlieder. Wirklich "Reiseblätter": losgerissene Seiten. Es ist keine Stetigkeit der Bewegung in ihnen, die das Herz mit Lust füllt, sondern Gefühl und Geschehen stellen eine nervöß gesbrochene Linie dar. Der Dichter hastet von Ort zu Ort, verweilt kurz und wühlt aus Papier, was ihn überall bewegt: den Indianerzug, den Selbstmord dreier Indianer, ein Bild des Niagara, ein Erlebznis in einem Blockhaus. Und dann im Fluge weiter:

Wald und Flur im schnellen Zug Kaum gegrüßt — gemieden; Und vorbei, wie Traumesflug, Schwand der Dörfer Frieden.

So heißt's im "Postillon". Aur einmal macht hier der Schwager einen längeren Halt: am Kirchhof, wo sein Kamerad ruht, dem er seine Wandergrüße schmettert:

> Weiter ging's durch Feld und Hag Mit verhängtem Zügel; Lang mir noch im Ohre lag Jener Klang vom Hügel.

Auch im Schofie der Natur blieb er immer er selber. Der Rast= lose, Gehetzte, "Wilde", der kaum flüchtig den Blick auf die Umgebung wirft und ihn dann um so tiefer und länger wieder in seine eigene Seele versenkt. Was Wunder, daß er darob zum Narcissus wurde, der im Spiegel der Natur stets nur sein eigenes Bild sah? Schon in seinen Briefen fällt diese sofortige Einschlingung des Naturlebens ins menschliche Seelenleben auf. Wie auf der Reise aus Stuttgart ein schöner Schmetterling seinen Wagen umfliegt, ist es ein Gedanke von Emilie von Reinbeck. der ihn begleitet. Beim Unhören des Glockenspiels in Umsterdam wünscht er, es möchten seine Stunden so harmonisch zusammenklingen wie diese Gloden. Die in eine enge, tiefe Schlucht sich zusammendrängende Salzach bei Neuberg (Steiermark) erweckt in ihm die Vorstellung, "wie wenn sich ein ganzes Leben zusammendrängt in eine tiefe heftige Leidenschaft. Ungeheure Felsen liegen umher als einzelne Ausbrüche, in denen sich ein grollender Geist Luft machte". Die Raben, die über die schneebedeckte Heide flattern, sind ihm die schwarzen Gedanken der Heide. Überall und immer träumt sein

mafloser Subjeftivismus sein eigenes Geelenleben, und nur dieses, in die Natur hinein. Die Natur muß ihm, wie er einmal Emilie von Reinbed schreibt, "poetische Ideen entgegenstreuen". Für die wirkliche Natur, ihre Außenseite wie ihr Innenleben, ist der Mensch

so blind, wie nur je ein Zeitgenosse Begels.

So starrt denn auch dem Dichter überall sein eigenes, sehnsuchtverschwimmendes oder leidenschaftdurchwühltes Untlit aus der Natur entgegen. Er malt ("Dein Bild") die Züge der Geliebten in sie hinein, wie Heine; er sieht sie in des "Abends Rosen", im Abenda stern. Des Baches Wellen fräuseln um ihr zitterndes Bild. Er sieht die Blige trunkenhaft um ihre Züge schwanken, wie seiner tiefen Leidenschaft aufflammende Gedanken. Ahnlich spiegelt die Natur fein Seelenleben in den schönen Schilfliedern, die aus dem Erlebnis mit Lotte Gmelin entstanden sind. Im vierten meint er ihr langes Haar im Sturme wehen zu sehn, wie die schwarzen Wolken dahinfahren. Die scheidende Sonne, der mude Tag, die niederhängenden, traurig fäuselnden Weiden, der stille, tiefe Teich: alles ist ihm ein Bild seines Abschiedes von Lotte:

> In mein stilles, tiefes Leiden Strahlft du, Ferne! hell und mild, Wie durch Binfen hier und Weiden Strahlt des Abendsternes Bild.

Wo immer die Natur als handelnd dargestellt ist, scheint sie nicht aus ihrem Wesen, von innen heraus, zu handeln, wie bei Goethe oder Mörike, sondern ihr Sandeln ift in die Formen menscha lichen Erlebens gekleidet. Des Mondes holder Glang flicht (im letzten Schilfliede) "seine bleichen Rosen in des Schilfes grünen Rrang". Die dustre Wolke ist ("Bimmelstrauer") ein Gedanke, der am himmelkantlit wandelt; der Strauch wirft sich, wie auf seinem Lager der Seelenkranke, im Winde hin und her; des himmels Wimper blingt, wie ein Auge, das weinen will. Der Stil seiner Naturdarstellung ist daher nichts weniger als anschaulich im eigentlichen Sinne. Es ist ein Stil des "als ob", wie er denn diese Konjunktion

oder sinnverwandte in seinen Gedichten besonders liebt.

Die Folge seiner heimatlosigkeit war sein "wildes Weh". Ein Trübsinn war in ihm, der sich manchmal zu leidenschaftlichsten Verzweiflungsausbrüchen aufbäumte, dann wieder zu weicher Melancholie eindämmerte. Wer will im einzelnen entscheiden, wieviel an dieser Lebensstimmung echt, wieviel Pose war? Der Grund jebenfalls ist wahr; die Urt, wie er ans seinem Schmerze Rapital schlug, nicht immer frei von Selbstgefälligkeit. Mit der Wollust der Selbstpeinigung wühlte er sich mehr und mehr in seinen Welt= schmerz ein und steigerte seine Bedeutung durch die Vorstellung, ein Märthrer der Zeit zu sein. Seine Beimat Ofterreich hat freilich gelegentlich schnöde und brutal an ihm gehandelt. Alls er, ohne

Wissen der österreichischen Zensur, seinen "Savonarola" in Stuttgart erscheinen ließ, lud man ihn in Wien vor Gericht und veranstaltete eine hochnotpeinliche Untersuchung. Schon 1830 hatte er in seinem allegorischen Traum "Glauben, Wissen, Handeln" es beklagt, daß dem Handelnden die Zeit nur Retten und Beil reiche und Germania, die gute, wie Hellas und Roma gestorben sei. In Wahrheit aber verstand er, der Epigone, seine Zeit nicht, die dem Realismus zusstrebte. Als er 1843 im Homer das Wort aupzuélas (ringsum schwarz) fand, meinte er, daß es seinen Seelenzustand treffend beseichne. Um und um schwarz sei seinen Seelenzustand treffend beseichne. Um und um schwarz sei seine Seele. "Ein Dichter kann heutz zutage nicht glücklich sein, denn die Zeit will nichts von ihm, wie sie überhaupt keinen Diskurs mehr hören, sondern überall praktische, tatsächliche Hilfe haben will."

Diesen Schmerz gießt er der Natur ein. Gin gesteigerter Matthisson, sammelt er aus der Natur alle schweren und trüben Er= scheinungen und stellt sie willkürlich zu dunkeln Bildern zusams men - Bildern ohne eigenes organisches Leben. Wie auf die Lieber der Sehnsucht unmittelbar die der Erinnerung folgen, wie in den Reihen seiner Naturgedichte unmittelbar an die Gruppe "Frühling" sich die Gruppe "Herbst" anschließt und der Sommer da= zwischen fehlt, so fehlt seinen Naturbildern überhaupt die Farbigfeit, die das starke, sommerliche Sonnenlicht über die Welt zaubert. Die Landschaft Lenaus ist immer von einer Wolkendede verhängt. Sogar in der lieblichen Maiennacht fliegen Silberwölflein. Bald sind es die Flöre der Sehnsucht, die die Natur verhüllen, bald breitet sich das eintönige Regengrau aus, bald ballen sich die schwarzen Gewitterwolken zusammen, die der Donner durchrollt und die Blike durchzuden. "Sturmesmythe" 3.B., eines feiner besten Gedichte, stellt diesen in die Natur hineinphantasierten Weltschmerz bar.

Die erste Sammlung seiner Gedichte gab Lenau 1832 unter bem Sitel "Gedichte" heraus. "Neuere Gedichte" erschienen 1838. Im Frühjahr 1844 bereitete er eine lette Ausgabe vor. Für seine innere Rünstlerberufung ist bezeichnend, was sein Schwager und Biograph Schurz überliefert: Lenau schwankte lange zwischen Philosophie und Dichtung. Weil Schurz Verse machte, so entschloß er sich, Dichter zu werden. "Wär' ich, sein damaliger hauptumgang, anstatt Dichter - Philosoph gewesen, er hätte sich sicher der Philosophie in die Urme geworfen." Das mag, in dieser Form, ein allzu mechanisches Urteil sein. Aber die Tatsache bleibt, daß Lenau in seinem neunzehnten Nahre aus dem Wetteifer mit einem Freunde und aus nachemp= fundener Lekture — sie lasen zusammen vor allem Rlopstock, Höltn, Nacobi, Bürger, also Dichter von vorgestern — selber zu dichten anfing, nicht aus dem Drang inneren Erlebens heraus. Es war in ihm keine Formkraft, so wenig wie in den andern forcierten Sas lenten. Statt in dem Erlebnis das Eigentümliche der Seele mit dem

Stoffe der Welt glühend zusammenschmelzen zu lassen und daraus das neue Kunstgebilde zu schaffen, gewöhnte er sich von Anfang an, seinen Stoffen altbekannte Formen, d. h. Ver8= und Strophengebilde überzustülpen. Auch er ist nie dazu gekommen, für ein individuelles Gefühl eine von ihm geprägte Form zu finden. Seine Sprache ift eigentümlich nur durch die Vereinseitigung und Übertreibung nach der Richtung des Wilden und Dunkeln. Also mehr stofflich, denn fünstlerisch. Ein neues Empfinden und Rühlen prägt sich in ihr nicht aus. Wie konventionell etwa ist in dem Lenzgedicht (zu Beginn des Zyklus "Frühling") der Gegensatz zwischen dem Lenz, dem "schönen Jungen", und dem Winter, dem "alten Recken" durchgeführt! Man meint einen Schülerauffat zu lesen. Wie gang anders persönlich klingt Mörikes: "Frühling läßt sein blaues Band Wieder flattern durch die Lüfte." Den Bann der literarischen Uberlieferung beweisen Gedichte wie "Mondlicht" ("Dein gedenkend irr' ich einsam Diesen Strom entlang; Rönnten lauschen wir gemeinsam Seinem Wellenklang!"), das nach Motiven, Stimmung, Rhythmus und Sprache von Goethes "Un den Mond" abhängt; "Un die Ersehnte," das durch Goethes "Un die Entfernte" hervorgerufen wurde: das "Reiterlied", das einer der Ableger des Schillerschen Reiter» liedes ist. Ja, sogar die alten Ihrischen Ladenhüter aus der Anafreontik, Philomele, Hesperus, legt er wieder aus.

Auch seine "wilde" Leidenschaft lebt sich nicht eigentlich rhythmisch auß. Das einzig Persönliche an seiner rhythmischen Gestaltung ist die Vorliebe für die kurzen Verse und die vierzeiligen Strophen. Der Außdruck seines Gefühlslebens bekommt dadurch etwas Abgerissenes, Zerhacktes, Nervöses. Niemals aber greist uns in seinen Gedichten ein inneres Drängen und Fluten unmittelbar ans Herz, wie bei Mörike. Die innere Vewegung bleibt stofslich. Man hört bei Lenau auch in leidenschaftlichsten Gedichten nur Wörzter wie "Sturmeswut", "hastig bange", "Tränenguß", "Wundenziß", "todestrunken" u. dgl., aber die Säte, die diese wilden Gefühle darstellen sollen, bäumen sich nicht auf, übersprudeln nicht, sondern traben, wie eine gefügige Herde unter der Peitsche des Treibers, unter dem Zwang des gleichmäßigen Versmaßes dahin. Der

"Selbstmord" spricht:

Scheitert unfre Brust an Rlippen, Hingeschellt von Sturmeswut; Trinkt mit aufgerißnen Lippen Unsre Wunde Schmerzensflut;

Schöpft das Herz dann hastig bange Aus der Brust den Tränenguß, Weil es sonst, vom Wellendrange Überströmt, versinken muß:

Dann wird auch der Sturm beschworen,
Helle wird die Finsternis usw.

Genau im gleichen Versmaß werden in den "Schilfliedern" Vils der des Abendfriedens und der stillen Wehmut entworfen. Dies aber deutet doch auf eine Diskrepanz zwischen Stimmungsmotiv und Form. Es ist, als ob der Dichter, innerlich unsicher und gesbrochen, sich gewaltsam an einer festen äußern Form halten müßte. In freien Rhythmen hat Lenau niemals sein doch so stark bewegstes Innenleben ausgeströmt.

All das weist auf Versagen der künstlerischen Kraft hin. Jener Geisteszustand, der durch die Klassiker und Komantiker verkörpert ist, hatte sich erschöpft. Der ausgehöhlte Stamm brachte keine les benden Blätter und Zweige mehr hervor. Oder dann, wie man es etwa bei bestimmten Krankheiten der Bäume beobachten kann, seltsam krause und verschnörkelte. Wessen Dichtung sich wesentlich von den alten Ideen und Formen nährte, der mußte entweder ein Virstuos werden wie Kückert, Platen und Heine, oder er mußte, wie Lenau, den eintönigen Klagegesang einer sterbenden Welt anstimmen.

Eine neue Lyrif mit neuen Stoffen und Formen konnte nur ein neuer Geisteszustand schaffen: der Realismus. Es ist die Frage, ob es ihm gelang.

### Sechstes Buch.

# Im Zeichen des Realismus.

Erftes Rapitel.

## Das Wirklichkeitserlebnis.

In Immermanns "Epigonen" gibt der Realist Wilhelmi seinem Freunde Hermann den Rat: "Lege den Gehalt einer Gesinnung auch in das kleinste Tun! Sprich nichts, als was du wirklich gedacht hast! Sei wahr in jedem Atemzuge!" Immermann sprach damit aus, was der bildungsmüden, mit allen Winden segelnden, zersetzten und verzweiselnden Zeit nottat: Ehrlichkeit der Gesinnung an Stelle des gezhaltlosen Glänzens.

Im Grunde fam das Elend daher, daß man fich frampfhaft an eine abgelebte Gedankenwelt anklammerte, wie jener Mann der orientalischen Parabel an die lose Wurzel am Brunnenrand, immer in Angft, ins Bodenlofe zu fturgen, wenn man fie losließ. Die große Erfahrung, Stoff- und Formquelle des Rlaffizismus war das Erlebnis des Menschen als Einzelpersönlichkeit gewesen in ihrer sinnlichen und geistigen Wirkungsform. Von der gewaltigen Gemutserschütterung ber "Genies" des Sturms und Drangs war er ausgegangen. hier hatte Goethe die bestimmende Stellung zur Welt gewonnen. Das Urerlebnis einzelmenschlicher Genialität als Empfindungsfraft gab auch den durchgeistigtesten und abstraftesten Schopfungen seines Alters den starken Gehalt wirklichen Lebens. Dieses Genieerlebnis der Sturms und Drangzeit wirkt, bei allem Gegensate im einzelnen, richtunggebend bis in die lette Anszweigung der Romantik nach. Eigentümlich ist der Romantik nur die Intellektualisie= rung des Genies. Damit aber war die Persönlichkeit mehr und mehr nur Form geworden ohne Erlebnistraft und einhalt. Geiftreiche Beweglichkeit ohne Körperlichkeit. Freiheit, die keinen Lebenswert hatte und bloges Spiel war, weil man fie nicht gegen die Ansprüche und Verpflichtungen einer Wirklichkeit zu verteidigen brauchte. Der romantische Geist war zum Glühfaden in einer Lichtbirne geworden: von einer Glaswand umgeben, leuchtete er nur noch im luftverdünnten Raum; er verbrannte nicht mehr; er fpurte die Wirklichkeit nur

noch als dumpfen Druck auf die Glaswand und ging zugrunde,

wenn sie sie eindrückte.

Alles schöpferische Leben entspringt einem Gefühlserlebnis. Nicht einem Wiffen, sondern einem Glauben. Und jeder Glaube verlangt das Opfer des Intellektes. In diesem Falle die Preisgabe der Universalität der betrachtenden Versönlichkeit an die Einseitigkeit der wirkenden. Der Wanderer, der des Sportes wegen einen Berggipfel ersteigt, mag bon ihm die gange Welt überbliden; aber der Landmann, der seinen Acker bebaut, sieht nicht über seine Scholle weg. Er flebt daran, indes der Wanderer von Ort zu Ort zieht. Aber nur der Landmann schafft unmittelbar durch sein Tun neues Leben. In der Zeit selber rang sich diese Erkenntnis durch. Chamisso sprach sie aus, wenn er 1838 Gesinnung und Charakter die Wurzeln von Bérangers Poesie nannte. Sie sprach sich aus in dem Schlagwort Talent und Charafter, durch das man den Gegensatz zwischen Beine und Borne auszudrücken suchte und freilich es allzu einseitig tat. Und doch mag es gelten, wenn man seine Bedeutung auf zwei Richtungen menschlicher Geistesart beschränkt: auf den handelnden, der darum ungerecht ist, "gewissenlos", wie Goethe einmal sagt, weil er nur einen Weg bor sich sieht, den er geben kann und muß, und den Betrachtenden und Darstellenden, der sie alle überblickt und bald den einen, bald den andern beschreitet, weil er es nur in Gedanken tut. Bon den beiden, Beine und Borne, ist Borne unbedingt der modernere, obgleich er mehr als zehn Jahre älter ist als Heine. Er hatte die Ansprüche des Fortschrittes schärfer und leidenschaftlicher erfakt, allzu leidenschaftlich und scharf, in früher Jugend schon durch die Stickluft des Ghetto vergiftet. Aber das Wesentliche ift doch, daß er mit all seinem äkenden Wit und seinen maßlosen Angriffen gegen die ästhetischen Ideale Goethes und Schillers und die weltfremde Philosophie nicht sich, sondern der Zeit dienen wollte. Die Formfraft seines gereizten Ich war ihm nur Mittel zum Zwed, und der Zweck war der neue Mensch, der neue Gesellschaftse und Staatsguftand: Die Freiheit, oder beffer Die Befreiung, benn Freiheit bedeutete ihm nicht einen tatsächlichen Zustand, sondern die Berftorung alles hemmenden und Bedrückenden. Für heine das gegen war die Freiheit nicht Zweck, sondern Mittel, und der Rampf nur Stoff für sein genießendes Ich. Um dieses drehte sich ihm alles. Seiner Ausbildung und nicht zulett seiner Behaglichkeit mußte die Bewegung der Ideen dienen. Sein Zeitgefühl war durchaus egozentrisch. Er kann als Symbol für den maglosen Egoismus eines greisen und erkalteten Geschlechtes gelten, das, was ihm an Schöpferfraft abgeht, durch Sabsucht erseten zu können meint.

So scheiden sich in den beiden zwei Menschenarten: der Mensch um 1800 und der Mensch des 19. Jahrhunderts. Der ästhetische Mensch und der praktische. Die Grenzlinie bilden etwa das vierte

und das fünfte Nahrzehnt. Die Zeit zwischen der Julia und der Märzrevolution. Eine Veriode der "Bewegung", der gesteigerten Ideenauseinandersetzung. Was für gegensätliche Werke prallen hier zusammen! Grillparzers "Traum ein Leben" mit seiner Verurteilung des handelnden Lebens und Wienbargs "Afthetische Feldzüge" mit ihrer Verherrlichung der schönen politischen Tat erschienen 1834. Gutfows "Wally die Zweiflerin", Mundts "Madonna" und D. Fr. Strauß' "Leben Jesu" erschienen 1835 und fündeten, jedes an seiner Stelle, revolutionär die neue realistische Denkrichtung an. Aber noch kamen 1837 Eichendorffs Gedichte, 1838 die von Mörike. Reine Frage: die leben fraftigen Runstwerke wurden in den dreißiger Nahren noch von den Romantikern und ihren Nachfahren geschaffen. In den vierziger Jahren aber war es umgekehrt. Da traten 1840 bis 1846 den Geibelschen Gedichten und Tiecks "Vittoria Accorom» bona" Hebbels "Judith" und "Genoveva", Gotthelfs "Uli der Rnecht" und "Geld und Geist", Freiligraths "Glaubensbekenntnis" und "Ça ira" und Gottfried Rellers "Gedichte" gegenüber.

Um sichtbarsten vollzieht sich der Umschwung in der Entwickslung der Hegelschen Weltanschauung. 1831 starb der Philosoph. Schon 1830 erschienen die "Gedanken über Tod und Unsterblichkeit" seines Schülers Ludwig Feuerbach. Un seinen Namen vor allem heftet sich in Deutschland die Umwandlung des Idealismus zum Materialismus oder Realismus, wie in Frankreich an den Comtes. Seine Lehre ist ein Weiterdenken von Hegels Ideen — so weit, bis sie, nach dem dialektischen Gesetze, ins Gegenteil umkippten. Schon Hegel steht der Wirklichkeit näher als Fichte oder Schelling. Man hat in seinen späteren Werken oft den Eindruck, als ob das schöpferische Denken der Weltvernunft im Grunde nur die Rulturtätigkeit des Menschen sei, die sich an dem Stoffe der Wirklichkeit absarbeitet, — wie seine "Vernunft" denn auch mehr und mehr Ras

tionalität wird.

Feuerbach wirft diesen Begriff der Weltvernunft beiseite und kennt nur noch die Wirklickeit. Sie ist ihm nicht mehr Darstellung des logischen Gesetzes, Vernunft, sondern sie ist schlechthin. Das große Etwas, das uns nur in Einzelgestaltungen nahetritt. Das wir nicht denkend begreisen, errechnen können: "Das Wirkliche ist im Densten nicht in ganzen Zahlen, sondern nur in Brüchen darstellbar. Dies beruht auf der Natur des Denkens, dessen Wesen die Allgemeinheit ist, im Unterschied von der Wirklichkeit, deren Wesen die Individusalität." Also die Wirklichkeit ist durchans irrational. Alles, was wirklich ist, würde Feuerbach im Gegensah zu Segel erklären, ist uns vernünstig. Man muß der Wirklichkeit also, will man sie begreisen, zuerst mit den Sinnen, beobachtend, nicht denkend, spekulativ, gesgenübertreten. Das Denken hat nur die sekundäre Ausgabe, die Sinneswahrnehmungen vergleichend zu klären und zu vertiesen. Der

"wahre, wirkliche, ganze" Mensch ist für Feuerbach nicht der in sein Inneres versunkene Philosoph, sondern der, der "Augen und Ohren, Hände und Füße" hat. Darum nennt er die Wirklichkeit nicht Welt, sondern Natur. Und Natur ist ihm "der Inbegriff aller sinnlichen Kräfte, Dinge und Wesen, welche der Mensch als nicht-menschliche von sich unterscheidet. . Natur ist alles, was dem Menschen ... unmittelbar, sinnlich als Grund und Gegenstand seines Lebens sich erweist. Natur ist Licht, ist Elektrizität, ist Magnetismus, ist Lust, ist Wasser, ist Feuer, ist Erde, ist Pflanze, ist Mensch, soweit er ein unwillkürlich und unbewußt wirkendes Wesen. . . ich appelliere

bei diesem Worte an die Sinne".

In den Begriff der Weltvernunft hatte sich der Gott des Christen= tums bei Begel entpersönlicht. Feuerbach entgottet mit der Preisgabe der Weltvernunft die Wirklichkeit überhaupt. Die logische Gesetmäßigkeit der Welt wird ihm zur menschlichen Denktätigkeit. So wird der Mensch der Berr der Erde, der alles, auch seinen Gott, nach seinem Bilde schafft. Das Geistige ift nicht mehr als Immaneng, sondern nur noch als Produkt des menschlichen Gehirns da. Es gibt feine Seele im religios-mnstischen Sinne, daher auch keine Un= sterblichkeit und kein Jenseits. Un die Stelle der himmlischen Selig= feit, die dem Guten als Belohnung winkte, tritt das irdische Glud des Menschen, an die Stelle des göttlichen Sittengesetzes das so= ziale Goll, die Verpflichtung, im Gefühl der Golidarität aller Men= schenwesen das Seine beizutragen zu einer möglichst großen Blüte irdischen Wohlseins. "Die Verneinung des Jenseits hat die Bejahung des Diesseits zur Folge; die Aufhebung eines besseren Lebens im himmel schließt die Forderung in sich: es soll, es muß besser werden auf der Erde; sie verwandelt die bessere Zukunft aus dem Gegenstand eines mußigen, tatlosen Glaubens in einen Gegen= stand der Pflicht, der menschlichen Selbsttätigkeit . . . wir muffen an die Stelle der Gottesliebe die Menschenliebe als die einzige, wahre Religion setzen." So schließt Feuerbach den Zwiespalt zwiichen dem philosophischen Denken und den Unsprüchen des Tages und füllt die Rluft zwischen dem wirklichkeitsabgewandten religiösen Sittengesek und der Forderung des praktischen Lebens aus. Seine Lehre ist die philosophische Begründung des nun auf allen Gebieten sich betätigenden Wirklichkeitssinnes des Menschen des 19. Jahrhunderts. Die demokratische Politik wie die mächtige Ausbreitung des volkswirtschaftlichen Schaffens erhalten burch sie ihre Begründung. Eine gewaltig wachsende und rasch sich verzweigende wissenschaftliche Forschung turmt haufen von Wirklichkeitstatsachen auf und bermehrt die Renntnis des Lebens, wie es scheint, ins Unbegrenzte. Der Materialismus ergießt sich fessellos und befruchtet Denken und Kandeln.

Auch die Dichtung zog reichsten Gewinn aus der Umwendung

des Weltbildes. Hatten die Dichter im Zeitalter Hegels nach außen zu sehen mehr und mehr verlerut und sich in den dächmernden Grünsden der eigenen, sich immer mehr leerenden Seele verloren, so war ihnen jeht durch Fenerbachs Staroperation die reiche Wirklichkeit wieder erschlossen und die Möglichkeit des Erlebnisses zurückgegeben. Es ist die Auseinandersehung mit der simulichspraktischen Erdenswirklichkeit in irgendeiner Form. Eine Auseinandersehung, die aber nun nicht mehr in eine tragische Albkehr des Dichters von der Wirkslichkeit ausläuft, wie in romantischer Zeit, sondern zur freudigen Hingabe an sie sührt; ist sie doch nun nicht mehr armselig nud einsengend, sondern reich und erlösend.

Ann begann eine neue gegenseitige Durchbringung von Dichtung und Leben. Wie der Dichter selber ein anderer geworden war, hellängig und von seinster Witterung gegen das Wirkliche, so zog auch ein neuer Menschenschlag in sein Werk ein. An die Stelle des träumenden Romantikers und des grübelnden Intellektnellen tritt der srendigeschöpferische, der Politiker und Geschästsmann. Der Abenteurer, der noch durch Spielhagens Romane spukt, steht zwieschen beiden. Neue Probleme und Motive sprossen anf, wie die

Blumen im Frühling.

Im höchsten Greisenalter hat Goethe den Umschwung als erster erlebt und mit ingendlicher Frische erfaßt. Die "Wanderjahre" bedeuten die Wendung vom ästhetischen zum praktischen Lebensideal, dem auch Fauft huldigen lernt. Alle Gestalten des Romans ersahren ober bekennen in irgendeiner Form: nicht mehr die Schönheit, sondern der Augen beherrscht die Welt. Alicht mehr die geistige Universalität, sondern die tätige Ginseitigkeit. Wilhelm Meifter, ber einst ausgezogen ist, das Königreich der Bildung zn erobern, sindet den grauen Lastesel eines praktischen Veruses und wird Wundargt. Bei allen, dem innersten Zuge des Werdens folgenden Dichtern der Zeit tritt diese Wendung auf. Grillparzer wendet sich von der Verherrlichung des romantischen Quietismus in dem "Goldenen Blies" und dem "Traum ein Leben" dem Problem des Staates und des Herrschers zu in "Rönig Ottokars Glück und Ende", der "Jüdin von Toledo", und vor allem der "Libuffa". Hebbel läßt das Herrscherproblem aus dem gärenden Grunde der sich wandelnden Weltauschauung hervorwachsen in "Algues Bernauer", "Herodes und Marianne" und "Gyges und sein Ring". Willibald Alexis und Beinrich Laube belenchten geschichtliche Rampfe ber Vergangenheit mit den Problemen der Gegenwart. Guttow stellt die religiöspolitischen Vewegungen der Zeit und Frentag das Veruseleben ihrer Menschen dar. Gottfried Reller endlich gibt in seinem "Grünen heinrich" ben Zeitroman par excellence und schildert gesehmäßigsymbolisch die Umwandlung des romantischen Kunstmenschen in den Satmenschen der realistischen Gegenwart. Go machen Drama und

Roman, auf den Reichtum äußeren Lebens angewiesen, die Fülle aus der neuen Weltanschauung strömender Stoffe sich zunutze.

Und die Lyrik?

Ihre Stellung zu der äußeren — vom Dichter aus betrachtet äußeren - Wirklichkeit ist von vornherein eine andere. Sie ist, sofern sie reine Lyrik ist, auf die Darstellung von inneren Zuständen angewiesen, und wo Stude der ankeren Welt in ihren Begirt hereingenommen werden, da treten sie ein, nicht als selbständige Teile des äußeren, sinnlichen Reiches, sondern als Träger von Stimmungen und Gefühlen, als Symbole. Wenn Goethe in "Wanderers Nachtlied" Berg, Wald und Getier schildert, die er vom Gidelhahn aus wahrnimmt, oder im Lied an den Mond den Fluß mit dem Tale por uns hinzaubert; oder wenn Mörike in dem "Verlaffenen Mägdlein" das Mädchen am Berde hinzeichnet, so tun fie es beide nicht, um äußere Situationen darzustellen, sondern um am äußeren Bilde den eigenen inneren Zustand zu verauschaulichen. Goethe erlebt in sich die allmähliche Beruhigung, die er in der Natur fühlt; der rauschende Fluß wird ihm gum Strome der Zeit, der die Gegenwart rastlos in Erinnerung umwandelt; Morike felber fühlt jenes Verlaffensein, dem er durch den Mund seines Mägdleins Ausdruck leiht. Darum sind die Naturlieder Gichendorffs so tief und voll, weil er nicht die Landschaft als ängere Erscheinung, sondern als Symbol seiner Seele, als Gefühlserlebnis besingt. Freilich, in all diesen Gedichten bleibt die änfere Welt des wegen doch, was sie dem normalen Auge zu sein scheint. Jeder sieht Goethes Berge, Wälder, Bögel, Fluß als wirkliche Berge, Wälder, Vögel, Fluß. Die Situation des verlassenen Mägdleins ließe sich malen (ohne daß es darum ein gutes Vild geben müßte). Auch von Eichendorffs Liedern gilt das noch, obgleich fich hier die Seele viel scheuer in sich selbst zurückgezogen hat; wie dann etwa Ludwig Richter oder Spitweg ähnliche Situationen gemalt haben. Sie alle find darum große Lyriker, weil Inneres und Außeres wie zwei Gegel, vom gleichen Gefühlshauch getroffen, unfer äfthetisches Erleben nach dem gleichen Ziele leiten, Gefühlserlebnis und Natursymbol sich restlos decken.

Nicht aber trifft dies mehr zu bei Heine oder Lenan. Sie franken beide an jenem Despotischen, Gespannten, das das Merkmal der Vorrevolutionszeit ist. Wie der allmächtige Staat damals das natürliche Leben vergewaltigt, so zwingt der überreizte Geist jener Dichter sich die Natur zu Füßen. In Selbstgenuß sich verzehrend, fühlt ihr herrisches, und im Grunde doch innerlich krankes Ich übermächtig in die Außenwelt hinein. Der Naturgegenkstand verliert sein eigenes Wesen, seine eigene Form. Der himmel ist für Heine (in dem Gedicht "Erklärung") nicht mehr die blaue Unsendlichkeit, die sich über der Erde wölbt, sondern die Schreibtasel,

auf die der Dichter den Namen der Geliebten schreibt mit einer Sanne, die fein grüner Nadelbaum, sondern eine Riesenfeder ift. So hat Lenau die Wolken und den Strauch ihrer Wirklichkeit be= raubt, wenn er (in "himmelstrauer") jene als duftere Gedanken am SimmelSantlit mandeln, und diesen sich, wie einen Fieberkranken auf seinem Lager, im Winde hin und her werfen läßt. Das Stüd Außenwelt, das ihr Inrisches Erlebnis tragen soll, ließe sich mit

bem Pinsel oder Zeichenstift nicht wiedergeben.

Diese Berdrängung des Eigengehaltes und der Eigenform der Wirklichkeit durch das überspannte Ichgefühl war die lette Phase bes romantischen Subjektivismus. Der Umschwung erfolgte im Realismus. Er lodte das Ich aus seiner Rlause, worin es sich asketisch in sich selber zerquälte, hinaus in die lachende Freiheit der Natur und lehrte es den Reichtum und die Schönheit wirklichen Lebens schauen. Er wies ihm eine Fülle von neuen Wegen. Er lehrte das einst so unzufriedene ein neues Glück in der Hingabe an neue Aufgaben, das Glück pflichtgetreuer und selbstloser Arbeit. Reine Frage aber, er entfremdete es auch fich felber. Er gewöhnte die Seele, ftatt bei sich im eigenen Hause zu sein, draußen in der Welt herum= zuschweifen. Hatte sie vorher die äukere Welt grau und leer werden lassen, so verarmte und vertrocknete nun ihr Inneres. Vor dem überwältigenden Reichtum, der sich den Sinnen bot, versiegte die Kraft eigenen Fühlens — die Urquelle des Inrischen Erlebniffes. Ein konsequent, d.h. positivistisch gerichteter Realismus mußte der

reinen Lyrik unfehlbar den Tod bringen.

Bum Glude fagten ihn gerade die beiden großen Dichter der Mitte des Jahrhunderts, Hebbel und Gottfried Reller, dann aber auch Storm, nicht so auf. Realismus bedeutete ihnen nicht das Opfer des fühlendadenkenden Ich an die Bildermenge der änkeren Wirklichkeit, sondern nur Bereicherung, Erfrischung und Berichti= gung des inneren Sehens durch die Natur und Satsächlichkeit. Sie lernten den Naturgegenstand als solchen wieder sehen und achten und sein Leben erfassen. So führte sie Die Wirklichkeitgerfahrung ein= fach von dem überspannten Subjektivismus und der Reflexionslyrik der forcierten Salente hinweg und wieder zu der quellenden und flaren Symbolik der klassischen und romantischen Lyrik zurud. Realismus bedeutete also für sie (Storm hat das vor allem betout) von Rhetorik und Reflexion freie Wahrheit des dichterischen Erlebens und Darstellens. Die fleineren, wenn auch oder vielmehr gerade darum in ihrer Zeit erfolgreicheren Dichter, die sich in und um München sammelten, erstrebten das gleiche Biel, aber nicht auf dem gleichen Wege und ohne es zu erreichen. Denn da sie das WirklichkeitBerlebnis mieden und sich mit der Nachbildung der klassisch= schönen Formen begnügten, so blieben sie meist in der Nachembfindung und Nachahmung stecken.

Eine ausgesprochener realistische Lyrik — abgesehen von der Balladendichtung - konnte fich nach zwei Seiten eutfalten. Erstens nach der Seite des Stoffes: das aus seiner Böhle vertriebene lyrische Ich stürzte sich in den Strom des allgemeinen Tageslebens, nahm teil an der wichtigsten Angelegenheit der Zeit, der Politik, und standierte als Gesautich "am Schwertgriffe der Freiheit" politische Lieder. Realismus heißt hier männlich-bürgerliches Denken und Sandeln. So entftand in den dreißiger Sahren eine politifche Lyrit, die im folgenden Nahrzehut, als Herwegh, Freiligrath und Gottfried Reller auf den Plan traten, mächtig auschwoll und eine Zeitlang fast alle lyrifche Rraft in fich einfog. Ober aber man faßte Realismus als Darftellung der wiffenschaftlich aufgezeichneten Wirklichkeit vergangener Zeiten ober der Geographie und Naturgeschichte. Die Dichter, zu schen oder zu wenig leidenschaftlicheinnbulsiv, um ihr Gefühlsleben unmittelbar darzustellen, sprechen und handeln durch freinde Geftalten. Maskierte Lyrik entsteht, die Balladendichtung wird dadurch befruchtet. Scherenberg, Strachwit, Foutaue, C. F. Mener, Scheffel, Spitteler sind hier zu nennen.

Zweitens nach der Seite des fünftlerischen Sehens, indem das Ich sich völlig an die gegenständliche Natur verlor und die Lyrik mehr und mehr und immer solgerichtiger Wiedergabe scharf beobsachteter Wirklichkeit wurde. Realismus heißt hier Eutsagung, weibsliche Hingabe. Es ist darum nicht erstannlich, daß eine Frau, Unnette von Prostes Külshoff, diese Art Lyrik am reinsten ausgebildet hat.

So geht die Linie der inneren Entwicklung, mit der der äußerlichszeitliche Verlauf der Geschichte nur zum Teil Schritt hält.

### Zweites Kapitel.

## Die politische Lyrik.

Das öffentliche Leben der Restaurationszeit stand im Zeichen jenes Wortes, das der preußische Minister von der Schulenburg in der Proklamation nach Jena verkündete: "Jeht ist Auhe die erste Bürgerpslicht." Der Sturm hatte sich verzogen, die deutschen Heere waren auß Frankreich heimgekehrt, die Erregung verzitterte. Der Student sucher wieder die Hörfäle aus, der Gelehrte griff von neuem zu seinen Büchern, der Arbeitsmann zu seinem Haudwerkszeug. Während in Wien die Diplomaten unter rauschenden Festen und raschenden Reden die zersetze Karte Europas ausznstlicken suchten, ebbte zu Hause das Leben wieder in den Alltag zurück. Der deutsche Michel, wieder zum Philister geworden, stülpte statt des Helmes die Zipselmütze über die Ohren und schien sich auss neue zum Schlase hinzulegen. Die Regierung aber ergriff den Fliegenwedel, um alle zudringlichen und schlummerverscheuchen Gedanken von ihm abs zuwehren. Ihre höchste Sorge schien, das Volk vergessen zu machen,

was es gelitten und was es geleistet. Schon 1815 wagte der preußissiche Geheimrat Schmalz in einer Broschüre über die politischen Vereine die Behauptung, daß nicht die sogenannte Begeisterung, sondern nur das Pflichtgefühl des Volkes, das gehorsam auf seines Fürsten Ruf zu den Waffen gegriffen habe, bei dem letzten Kriege von Wirkung gewesen sei. Alles sei zu den Wassen geeilt, wie man aus ganz gewöhnlicher Bürgerpflicht zum Löschen einer Feuersstrunst beim Feuerlärm eile. Schmalz wurde dafür, unter dem ofsen nen oder geheimen Proteste aller Freien, von den Königen von

Württemberg und Preußen mit Orden geschmückt.

Vergeffen waren die Verheißungen, die dem Volke in großer Reit gemacht worden waren. Sie schienen Versprechen, die bie Lebenggefahr ausgepreßt. In der Bundesakte schrumpfte der geplante Artikel über die Volksvertretungen zusammen zu dem ominösen Paragraphen 13, daß in allen deutschen Staaten eine landständische Verfassung stattsinden werde. Mit der Errichtung des Deutschen Bundes 30g die Reaktion ein. Sein Organ, der Bundestag in Frankfurt am Main, bestand nicht aus Vertretern des Volkes, sondern Abgeordneten der neununddreißig Regierungen. Ofterreich stellte ben Präsidialgesandten, sein Einfluß, von Metternich geschickt und rudsichtslos geleitet, überwog den aller andern Glieder, auch Preußens. Jede Regung zur Demokratie und Einheit wurde unterbrudt. Denn Ofterreich konnte durch eine straffere Busammenfassung der Bundesglieder nur verlieren. So hemmte schon das lose Gefüge des Bundes, der Mangel einer zielbewußten Zentralgewalt, den politischen Fortschritt. Als einen "Wechselbalg", eine "Miggeburt, die mit der Lüge .. der alte Sodomiter gezeugt", hat heine 1844 den Deutschen Bund bezeichnet.

Der Geist, in dem regiert wurde, war in Karl Ludwig von Hallers "Restauration der Staatswissenschaft" (1816—1820) auszgesprochen. Der Staat ist nicht, wie Rousseau gelehrt, ein contrat social, ein freier Vertrag der souveränen Bürger, sondern von Gott geschaffen und eingerichtet nach den Gesetzen der natürlichen Ordnung. Wie nämlich in der Natur der Stärkere herrscht, so soll auch im Staate die Gewalt in den Händen des Mächtigen sein. Der Fürst ist nicht der "erste Diener des Staates", sondern sein Serr und Eigentümer. Das Volk eine große Familie, in der das Wort des Hausvaters alles gilt und gelten soll; ist er doch durch Gottes Gnaden

zum Berrn eingesett.

Ruhe um jeden Preis war die Losung. Für viele war sie ein Ausruhen von den schweren Stößen der Kriegsjahre, für viele die Schwüle vor dem Sturm, für die Regierenden das Mittel, das Volk darniederzuhalten. Den Verkehr hemmten Zollschranken von Staat zu Staat, an Toren und Brücken. Schwerfällig schlich die Postkutsche, die von Vörne verhöhnte "Postschnecke", über graßbewachsenes

Vflaster und weglose Straken. Das politische Leben überwachte die Volizei, das geistige hielt die Zenfur darnieder. Die Gefahren einer ungehemmten Erörterung von Zeitideen hatte die Entwicklung der Dinge im 18. Nahrhundert gelehrt. Die Leuchtraketen des frangofis ichen Ciprit, an denen man sich bis in die erlauchtesten Rreise ergökt, hatten sich auf einmal in Brandbomben umgewandelt, die den frangösischen Thron in die Luft gesprengt. Der Entthronung des himmlischen Kerrschers, die der Materialismus mit so viel Geist und Mut ins Werk gesett, war die Absettung des irdischen Königs gefolgt, und die Menschenrechte hatten sich in Vöbelrechte umgewandelt. Die Zeit selber hatte den schönen Wahn Rousseaus von der ursprünglichen Güte des Naturmenschen in das grellste Licht ge= rückt. Und das Ende des Chaos war die gewalttätigste Knechtung ganzer Bölker durch einen einzelnen gewesen, die die Welt je gesehen.

Eine Wiederkehr dieser Entwicklung mußte um jeden Preis vermieden werden. Um besten dadurch, daß man die Entstehung und Verbreitung politischer Ideen aufs peinlichste überwachte. Frang von Gaubn (1800-1840) schildert mit dem behaglichen Sumor, der diesem Biedermeierpoeten eigen ist, den lächerlichen Übereifer der Polizei in dem Gedichte "Haussuchung" (1844). Ein Rommissär bringt bei dem Verdächtigen ein und beginnt seine Stube zu durchstöbern. Ein Papier mit der Aufschrift Schweig - Frankreich ist sehr verdächtig. Ein Gestell mit zwölf Röhren — es sind Tabaks. pfeifen - scheint ihm das Modell für eine Höllenmaschine zu sein, der Stock ein geheimes Gewehr. Ein Waschzettel, auf bem die ungebildete Waschfrau statt "ein buntes hemde" "ein Bundes» Hemde" aufgeschrieben, das Zeugnis des Hochverrates. Endlich finbet der Rommissär einen angefangenen Brief:

An wen? -"'Atem Freund." — Den muß man lesen: "Ich muß dir leider nur gestehn, Daß ich mordsaul gewesen — —" Mordfaul! Gerechter Gott! Zum Mord Nennt er sich faul! Gensbarmen, fort! Fort mit dem Bösewichte Aum heimlichen Gerichte!

In dem preußischen Zensuredikt vom 17. Dezember 1788, dem ersten Unzeichen der Reaktion in dem Staate Friedrichs des Großen, war darauf hingewiesen, "welche schädliche Folgen eine ganzliche Ungebundenheit der Presse hervorbringt", wie unbesonnene oder gar boshafte Schriftsteller die Presse oft benuten, um gemeinschäde liche Irrtumer zu verbreiten über die wichtigsten Angelegenheiten der Menschen. Die Ermordung Rogebues, der im Dienste Auflands die deutsche Freiheitsbewegung behorchte und verspottete, durch den Tübinger Studenten R. L. Sand im Jahre 1819 führte zum Karls-

bader Ministerkongreß, auf dem die Verschärfung der Zensur im ganzen Gebiet des Deutschen Bundes beschlossen wurde. Es galt vor allem das fliegende Blatt, die Zeitung, Zeitschrift und Broschüre zu beaufsichtigen. Nede Schrift unter 20 Bogen mußte dem Zenfor vorgelegt werden. Die Zentraluntersuchungskommission in Mainz sorgte für die gestrenge Durchführung des Gesettes. In den einzelnen Staaten, wie in Preußen, Ofterreich und Heffen, wurden besondere Einrichtungen getroffen und alle Verfehlungen aufs unbarmherzigste geahndet. Das ganze geistige Leben des Volkes war der liebedienerischen Willkür und dem rohen Verfolgungswahn derber Unteroffiziere und friecherischer Höflinge ausgeliefert. Die Lebensläufe von E. M. Arndt, der 1820 seiner Professur in Bonn entfett, von Schleiermacher, deffen Predigten polizeilich überwacht wurden, die Aufhebung der Burschenschaft (1819) und manche andere Ereignisse wissen von der Polizeimacht des damaligen Staates zu erzählen. Gewiß, es lief bei dem Rampf für Deutschlands Einheit und Freiheit viel unklare Schwärmerei mit, und manche dieser feurigen Streiter waren, wie August Ludwig Follen, der "deutsche Raiser", der praktischen Politik gegenüber reine Rinder; die jahrhundertelange Fernhaltung des Volkes von allem öffentlichen Leben rächte sich. Um so ungefährlicher aber waren sie, um so not= wendiger ihre staatsbürgerliche Erziehung, um so grausamer ihre Verfolgung. So besteht das Wort zurecht, das der Prinz Wilhelm von Preußen, der spätere Raiser, 1824 schrieb: "Hätte die Nation 1813 gewußt, daß nach elf Jahren von einer damals zu erreichenden und wirklich erreichten Stufe des Glanzes, Ruhmes und Ansehens nichts als die Erinnerung und feine Realität übrigbleiben wurde, wer hätte damals wohl alles aufgeopfert solchen Resultates halber?"

Wenn so Goethes Wort zu dem Jenaer Historiker Heinrich Luden, daß die geschichtliche Aufgabe des deutschen Volkes nicht die Politik, sondern die Vildung sei, Recht zu bekommen schien, so setze in den Einzelstaaten da und dort das politische Leben um so kräftiger ein. Vor allem in Süddeutschland, wo Vapern und Vaden 1818, Württemberg 1819 landständische Verfassungen erhielten. Hier war es Ludwig Uhland, der mit Wort, Lied und Verufsopfer für die Sache der Demokratie eintrat. Als politischer Dichter steht er in jener Zeit noch ziemlich allein. Wo andere ihren Vrang nach Freiheit und politischem Wirken im Gedichte ausströmten, slohen sie aus Veutschland hinaus und begeisterten sich für die Taten anderer.

So Wilhelm Müller.

Der in Dessau 1794 geborene und 1827 gestorbene Dichter hat viel mit den forcierten Talenten gemein: die reiche Kultur, die glückliche Sprachgewandtheit, die Abhängigkeit von fremden Mustern. Das tiesere Erlebnis sehlt ihm wie Rückert, Heine und Lenau. An seine Stelle treten die literarische Anregung, die Formbegabung

und die umtuliche, manchmal fast gehetzte Betriebsamkeit. Wie Lenau und Platen brauchte er sich rasch auf. Doch war er glückelicher als sie. Ein leichtes Naturell behütete ihn vor dem Gram, den die Erkenntnis innerer Unkraft in ihm hätte pflanzen können; fast mühelos errungene Erfolge beflügelten ihn, und vor dem späeteren Rückschlag bewahrte ihn der frühe und schmerzlose Tod.

Gein Leben ist ein beflügelter, kampfloser Aufstieg. Gein Bater, ein wohlbemittelter Schuhmachermeister, setzte seine Ehre darein, dem Anaben die Bildung zu übermitteln, die ihm selber fehlte, und überließ ihn ganz seinen : Neigungen. Als Jüngling focht er in den Freiheitskriegen mit. In Berlin schwärmte er, unbeschadet seiner flassischen Studien, für teutsches Altertum und Volkslieder und platscherte munter in dem schöngeistigen Gewässer einer literarisch angeregten Geselligkeit. Zu allem, was damals, nach 1814, an wissenschaftlicheliterarischen Größen sich in Berlin bewegte, fand er Rugang. Bei Gelehrten wie Fr. A. Wolff und Boedh, bei Dichtern wie Müllner und Tiedge, in Salons wie dem der Elisa von der Rece, der Prinzessin Wilhelm und des Dichters und Staatsrates Fr. A.v. Stägemann ging er aus und ein. Eine aussichtslose Liebe zu der schönen und schwärmerischen Dichterin Luise Bensel (fie ist u.a. die Verfasserin von "Müde bin ich, geh' zur Ruh") reichte gerade hin, ihn Ihrisch anzuregen, ohne die Heiterkeit seiner Seele durch allzu starken Wellenschlag zu trüben. Eine Reise nach Wien und Italien als Begleiter eines preußischen Rammerherrn erweiterte seine Bildung. Dann wurde er Gymnasiallehrer und Bibliothekar in Deffau, heiratete die Enkelin des Pädagogen Basedow und ent= faltete, von seinem Fürsten begünstigt und geehrt, eine breite lite= rarische Tätigkeit.

Durch zwei Werke lebt Wilhelm Müller in der Erinnerung des Volkes: durch seinen Liederzyklus "Die schöne Müllerin" und seine Griechenlieder. Die "Schöne Müllerin" eröffnete die 1820 erschies nenen "Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten". Die Griechenlieder erschienen von 1821—1826 in mehreren Sammlungen: Lieder der Griechen (1821); Neue Lieder der Griechen (1823); Neueste Lieder der Griechen (1824); Byron (1824); Missolunghi (1826).

Den Ruhm der Müllerlieder freilich hat doch wohl die geniale Vertonung Schuberts begründet. Denn das Wort des Dichters trägt mehr den Stempel glücklich-leichter Prägung als künstlerischer Tiese. Aus einem Gesellschaftsspiel im Stägemannschen Hause, zu dem Paesiellos Oper "La Molinara" die Anregung bot, sind sie hervorzgewachsen. Rose, die schöne Müllerin, wird von mehreren Freiern, einem Müller, einem Gärtnerknaben, einem Jäger und einem Junker geliebt. Zuerst scheint sie dem Müller gewogen; dann schenkt sie dem Jäger ihre Gunst. Luise Hensel hatte die Rolle des Gärtners

übernommen und die auf ihn fallenden Lieder gedichtet, ihr Bruder Wilhelm die des Nägers. Hedwig von Stägemann (die spätere 5. von Olfers) spielte die Müllerin, Wilhelm Müller den Müllerburschen. In seinem späteren Anklus vereinfachte er aber den Borgang. Der Müller besingt nun zuerst das Glück seiner erhörten, dann, wie ihn der Räger verdrängt, den Schmerz der verratenen Liebe. Die unerwiderte Neigung des Dichters zu Luise Hensel gab für dieses Geschehen die Anreaung und seinen Liedern die Gemütswärme, das Volkslied nebst Goethe und der Anakreontik einzelne Motive und glücklich weitergebildete Formen. Gine heitere Sommer= stimmung schwebt über dem Ganzen. Wort und Ahnthmus plätschern leicht dahin, gleich dem Spiele des Mühlbaches, oder wandern mit beschwingtem Schritt. Das kleinliche "Blümlein", "Bächlein" wird nicht verschmäht. Wo die Wärme des Gefühls wächst, muß rhetorische Unterstreichung die Innigkeit ersetzen. (Go in "Ungeduld": "Ich schnitt es gern in alle Rinden ein, Ich grüb' es gern... Ich möcht' es fä'n.") Wo das Erleben die tragische Wendung nimmt, ertränkt die Tränenflut der Empfindsamkeit den Ausdruck echten Schmerzes. So lebt in diesen Liedern die ganze harmlose Munterfeit, aber auch die Weichheit einer Gesellschaft, deren Seele, allem Großen und Heroischen abgewendet, sich zu der anakreontischen Lebensweisheit bequemt hat, die der im gleichen Jahre wie Müller gestorbene Schweizer Johann Martin Usteri sang:

> Freut euch des Lebens, Weil noch das Lämpchen glüht, Pflücket die Rose, Eh' sie verblüht!

Aber Wilhelm Müller ift ein Menschenalter jünger, und ein Sauch wenigstens einer heroischeren Lebensanschaufing hat ihn berührt. Auf jener Bildungsreise, die in Italien endigte, beren Ziel aber ursprünglich Griechenland war, lernte er in Wien 1817 einige Rührer der Griechenerhebung kennen. Dieser Verkehr mag mit der flassischen Bildung Müllers seinen Griechenliedern den Boden bereitet haben, während die unmittelbare Veranlassung der 1821 aufs neue und fräftiger aufflammende Rampf der Griechen gegen die Türken bot. Seine anfänglichen Erfolge gefährdete die innere Uneinigkeit der Griechen, die in eine militärische und eine konstitu= tionelle Partei zerriffen waren. Während die europäischen Regierungen Griechenland seinem Schicksal überließen, regte sich überall Die private Hilfstätigkeit. Griechenvereine sammelten Gelder, Freis scharenzüge bildeten sich. In Missolunghi warb Lord Byron im Januar 1824 eine Brigade von 500 Gulioten, fand aber schon am 19. April seinen Tod. Am 22. April 1826 nahm der ägnptische Prinz Ibrahim Pascha, von dem Gultan zu Hilfe gerufen, Mifsolunghi ein. Die Niederlage der Türken bei Navarino (1827) entschied den Krieg

3ugunsten der Griechen. Die inneren Wirren aber dauerten bis 3um Jahre 1832, wo die Ernennung des Prinzen Otto von Bayern 3um König von Griechenland dem unglücklichen Lande die Beruhi=

gung brachte.

Wilhelm Müllers Griechenlieder weden die Erinnerung an Kölderlins "Syperion". Der Abstand läßt ermessen, wie stark in den etwa zwei Nahrzehnten in Deutschland der Sinn für politische Sat= sächlichkeiten gewachsen war. Wo Kölderlin die Wirklichkeit mit dem Nebelgewand schwärmerischer Träume und weicher Gefühle umhüllt, stellt Müller (etwa in "Alexander Ppfilanti auf Munkacz" und dem "Aleinen Sydrioten") klar umrissene Bilder vor uns hin. Wo Hölderlin das Miklingen des Aufstandes in tatlosen Trübsinn senkt, ruft Müller mit rhetorisch geschwellten Versen (etwa in dem "Greis auf Hydra" oder in "Thermopylä") stets aufs neue zum Freiheit3fampfe auf. Dabei werden die Dargestellten Stoffe selbst immer bestimmter. Schöpft die erste Sammlung meist aus allge= meiner Begeisterung für die Größe des griechischen Altertums, so knüpften die folgenden an einzelne Ereignisse und Versönlichkeiten des Rampfes an und begleiten seinen Verlauf in zeitungsartigen fliegenden Blättern.

Lieder freilich sind diese Gedichte nicht, weder im Ihrischen noch im historisch=epischen Sinne. Dazu klingen die Rampssignale der Tageswirkung zu laut und beharrlich in ihnen. Aus dem stark skan= dierten Rhythmus der zweigeteilten Verse (es sind meist verein= sachte Nibelungenstrophen oder dann trochäische Tetrameter) hört man den Marschtritt der Legionen, deren Takt die stets gepaarten Reime bekräftigen. Im Grunde sehr einfache Gedichte. Verspaar solgt auf Verspaar, wie Rotte auf Rotte, aller Wangen glühend, aller Augen blitzend, von derselben Begeisterung. Aller Stimmung die gleiche gehobene, schöne. Rein belebender Wechsel, kein kunstvolles Anschwellen und Abschwellen, keine innere Form. Mehr mos notones Pathos als lebendige Wucht. Aber es lebt sich darin viel von der verhaltenen, idealischen, acht so lebensfernen Freiheits= begeisterung der Veutschen der Restaurationszeit aus.

Ebenso in den Polenliedern.

Durch den Wiener Rongreß war das bisherige Großherzogtum Warschau als Rönigreich Polen mit Rußland vereinigt worden. Das Versprechen einer freiheitlichen Versassung — Landesvertretung und eigene Verwaltung — blieb auch hier unerfüllt. Nach dem Tode des Raisers Alexander I. (1825) herrschte der russische Militärgous verneur unbeschränkt. Aun bildete sich eine Verschwörung, die besonders unter den Intellektuellen und der Jugend, aber auch im Heere ihre Anhänger fand. Die Julirevolution schürte die Glut zur Flamme, und am 29. November 1830 wurde die Residenz des Gouderneurs erstürmt. Mit wechselndem Ersolge wurde etwa ein Jahr

lang gekämpst. Aber im Herbst 1831 gelang es den Russen, noch die letzten polnischen Festungen zu erobern und das unglückliche Land hatte die Strenge des Siegers zu spüren. Aun zerstreuten sich polnische Emigranten über die Länder Europas und wirkten für eine neue Erhebung, die dann 1846 und 1848 aufstammte.

Bu zwei Malen fand das Schicksal Polens Widerhall in der deutschen Lyrik: nach der ersten Erhebung zu Beginn der dreißiger Jahre und bei der Erhikung des politischen Fühlens in Deutschland in den vierziger Jahren. Mit einem Zyklus von mehr als einem Dukend Liedern begleitete Graf Platen die erste Erhebung der Polen 1830/1, die aber, wegen der Zensur, erst 1839 in Straßburg erschienen. Es sind wohl seine leidenschaftlichsten Gedichte. Bewege licher als Müllers Griechenlieder, unmittelbarer und weniger akabemisch, schwingen sie die wuchtige Reule des Zornes, so der "Aufrnfan die Deutschen" mit der markigen Strophensorm:

Aus Europa muß hinaus Jeder absolute Graus! Moskowiten oder Türken Wollen uns entgegenwürken? Rehrt nach Osten eure Taten, Aliaten! Trot der heiligen Allianz Wagen wir den Schwertertanz! Wenn du dich den Bundsgenoffen, Cholera Morbus, angeschloffen, O so schone freie Nacken, Friß Kosaken!

Es sliegen die vergifteten Pfeile des Hohnes, etwa in der Satire "Er tanzt in Moskau" oder den Hinkjamben auf die Raiserin Ratharina. Dann wieder schmettern die Angriffsfansaren der Freiheits-begeisterung, so in den beiden Gedichten "Warschaus Fall" und "Das Ende Polens". Oder es ertönen die Harsen der Rlage, etwa in dem rhythmisch wirkungsvollen "Wiegenlied einer polnischen Mutter":

Schlaf ein, du weißt ja nicht, o Herz, Warum du weinst; Schlaf ein, ich will den wahren Schmerz Dich lehren einst. Schlaf ein, o Herz, was fümmert dich Der Feinde Sieg? Dein Vater fiel für dich und mich Im Heldenkrieg.

Nikolaus Lenau ersett in seinen Polenliedern die leidenschaftliche Anteilnahme durch poetische Phantastik. In dem "Polenslüchtling" läßt er einen Polenhelden durch die arabische Wüste
irren. Ermattet sinkt er endlich an einer Anelle nieder und schlummert ein. Eine Schar Beduinen kommt. Sie sehen den Helden an
der Auelle. Ein alter Wüstensohn stellt ihm Speise und Trank hin.
Der Pole wacht auf. Da singen die Beduinen ihm zu Ehren "Gesänge tief und schlachtenwild Hinaus zur Wüstenleere". Er meint
auf Ostrolenkas Feld zu stehen und schwingt sein Schwert, dis er die
Täuschung merkt und weinend sich zur Erde wirft.

Besondern Ruhm genoß lange Julius Mosens (1803—1867) packendes Gedicht "Die letzten Zehn vom vierten Regiment". Dem Dichter, der außerdem die frästigsvolkstümlichen Balladen "Andreas Hose" ("Zu Mantua in Banden") und "Der Trompeter an der Ratzbach" geschaffen, ist es hier gelungen, die Vernichtung des vierten Infanterieregiments in der Niederlage der Polen bei Ostrolenka am 26. Mai 1831 zum Symbol des Falls von Polen zu erheben. Vershaltene Freiheitsbegeisterung, ein bischen Empsindsamkeit, die deutssches Gemüt und deutsche Treue auf die Polen überträgt, und rhestorische Kunst, die anaphorisch das Motiv von dem steten Basionettangriff und die Worte: das vierte Regiment wiederholt, haben eine sprachliche Form geschaffen, deren Wirkung man sich auch heute noch nicht entziehen kann:

O weh! Das heil'ge Vaterland verloren! Ach fraget nicht: wer uns dies Leid getan? Weh allen, die in Polenland geboren! Die Wunden fangen frisch zu bluten an, — Doch fragt ihr: wo die tiesste Wunde brennt? Ach, Polen kennt sein viertes Regiment!

Albe, ihr Brüder, die zu Tod getroffen An unsrer Seite dort wir stürzen sahn! Wir leben noch, die Wunden stehen offen, Und um die Heimat ewig ist's getan; Herr Gott im Himmel schent' ein gnädig End' Uns letten noch vom vierten Regiment!

Von Polen her im Nebelgrauen rücken Zehn Grenadiere in das Preußenland Mit düstrem Schweigen, gramumwölkten Blicken; Ein: "Wer da?" schallt; sie stehen sestgebannt, Und einer spricht: "Vom Vaterland getrennt Die lehten Zehn vom vierten Regiment!"

Wenn sich so in der Polenlyrik zu Anfang der dreißiger Jahre eigenes unterdrücktes Freiheitsgefühl kraftvoll und leidenschaftlich auslebt, so schwingt in der politischen Lyrik der vierziger Jahre die Polenschwärmerei nur noch als einzelne Stimme in der Freiheitssipmphonie der Zeit mit. Trotzem die Polenslüchtlinge überall das Land durchziehen und Mitleid und Hilse heischen, das Polenerlebnis der Deutschen ist vorbei, und was im Liede aufzuckt, ist nur noch blasser Nachklang, der Reslexion bleibt, wie zu Beginn von Hersweghs Gedicht "An den König von Preußen", oder Khetorik, wie des Böhmen Morit Hartmann Zyklus "Krakau", der 1847 in A. Ruges "Poetischen Bildern aus der Zeit" erschien.

Wie fläglich flackert, neben der flammenden Begeisterung für die Freiheit der Griechen und Polen, der innerpolitische Freiheits drang in der deutschen Lyrik vor 1840! Geschichtschreibung und Gers manistik erforschten die deutsche Vorzeit: 1819 wurde die Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschichtskunde gegründet. Von 1823

bis 1825 gab Friedrich von Naumer seine Geschichte der Hohenstaufen herang. 1816 und 1818 erschienen die Deutschen Sagen der Brüder Grimm, 1828 Sakob Grimms Deutsche Rechtsaltertümer, 1829 Wilhelms Deutsche Heldenfage. Daneben förderte eine rasch aufblühende Gerausgebertätigkeit kostbares Gut der älteren Literatur zutage. Die Dichtung ließ sich, wie schon das Beispiel Ludwig Uhlands zeigt, durch diese Forschung Stoffe und Formen 3utragen und berauschte sich an dem Geldentum der Vorzeit. Das öffentliche Leben des Tages aber hatte in der Dichtung Stimmrecht und Sprache verloren. Wirklichkeit und Geist wandelten getrennte Straffen. Aufs neue galt jene Forderung, die Schiller in die Einladung zur Mitarbeit an seinen "Boren" gesetht: die Zeitschrift werde sich vorzüglich und unbedingt alles verbieten, was sich auf Staatsreligion und politische Verfassung beziehe. So konnte ein Wolfgang Menzel seine Landsleute, die Erfahrung des Tages verallgemei= nernd, ein Bolk von Vielschreibern und Untätigen schelten: "Nach» dem die großen Stürme der Reformation vorüber waren, vertausch= ten wir das Schwert mit der Feder und widmeten uns in langer Friedensruhe auch den Künften des Friedens. Allein diese Ruhe war von Anfang an nur eine Ruhe der Erschlaffung, und jene Rünste dienten zum Seil nur dazu, die Erschlaffung zu vermehren. Weit entfernt, daß ein glückliches Gleichgewicht zwischen ber praktischen und kontemplativen Tätigkeit eingetreten wäre, herrschten im Gegenteil die sinnende Grübelei und Bücherträumerei, das Schwels gen in der Phantasie und das unreelle Idealisieren ebenso einseitig vor, als sie früher durch die äußere Barbarei des Lebens gurnikaedrängt worden waren."

Die Unterdrückung der Burschenschaft durch den Karlsbader Ministerkongreß hatte August Binzer (1793—1868) durch das weiche und trenherzige Lied "Wir hatten gebauet ein stattliches Hauß" beklagt. Allzu ergeben nimmt es den Schlag der Regierungen auf, wie ein gesügiger Sohn den Willen eines gewalttätigen Vaters:

> Das Band ist zerschnitten, War schwarz, rot und gold, Und Gott hat es gelitten, Wer weiß, was er gewollt!

Allizu gedämpft tönt das Gelöbnis fortdauernder Freiheitsgesinnung:

Das haus mag zerfallen — Was hat's denn für Aot? Der Geist lebt in uns allen, Und unfre Burg ist Gott!

Da hatte es 1817 am Wartburgfeste anders geklungen, als die Burschenschaft die Reformationsseier und den Jahrestag der Leipziger Schlacht geseiert und unter donnerndem Pereat die Broschüre

des Berliner Geheintrates Schmalz gegen die Burschenschaft und die Schriften des russischen Spions Kozebne ins Feuer slogen!

Schon 1808 hatte Ludwig Börne über die Getrenntheit von geistigem und politischem Leben geklagt. Gegenseitige Durchdrius gung von Dichtung und Wissenschaft einerseits, Politik anderseits war das ceterum censeo, das er unaufhörlich, in Haß und Liebe, Leidenschaft und Hohn verkündigte. Schillers "Wilhelm Tell", das vielgepriesene Freiheitsdrama, sindet darum keine Gnade vor seinen Augen: Tell "überblickt das Ganze nicht und kümmert sich nicht darum. . Auf dem Rütli, wo die Besten des Landes zusammenskommen, sehlte Tells Schwur; er hatte nicht den Mut, sich zu versschwören. Wenn er sagt:

Der Starke ist am mächtigsten allein,

settinens Buch "Goethes Brieswechsel mit einem Kinde" (1835) war ihm der gierig ergriffene Anlaß zu einer einzigen großen Anstlage gegen Goethe. Reiner Auklaß, einem der zornigsten Panusphlete, die je geschrieben worden sind. Man sieht den verachteten Sohn des Ghetto vor der vornehmen Fassabe des Hauses am hirschen stehen und in schämmendem Schimpfen die Fäuste gegen die Spiegelscheiben ballen. Ein Symbol für den Zusammenprall zweier Kulturen: der aristokratischsästhetischen und der demokratischspolitischen. Goethe ist sür Börne ein sinnlicher Genießer, ohne Sinn noch Geist für edle Liebe; egoistisch, stolz, hochmütig. Gegen beide, Goethe und Schiller, schrieb er im Jahre der Julirevolution: "Sie haben das Volk nicht geliebt, sie haben es verachtet, sie haben sür

ihr Volk nichts getan."

Die Begeisterung der Freiheitskriege war der Sturmwind, der Wolfgang Menzel sein Leben lang die Segel schwellte. Wie Börne, der Jude, für die Freiheit an sich, so kämpste Menzel, der Bursschenschafter, sür die Freiheit und Einheit des deutschen Bolkes. Goethe haßte er weniger wegen seiner vornehmen Selbstsucht als wegen seiner unmännlichen Gefühlsweichheit. Er ist ein Resler seiner Zeit. "Aber diese war eine Zeit rationeller Entartung, politischer Schwäche und Schande ... dringt man durch den bunten Nebel der Goetheschen Form, so erkennt man als das innerste Wesen seiner Poesie wie seines gauzen Lebens den Egoismus, aber nicht den Egoismus des Helden und himmelstürmenden Titanen, sondern nur den des Sphariten und Histoinen." Der neuen Literatur aber erswächst das Heil nur aus der Hingabe an die Wirklickeit. Sie sei "immer nur ein Mittel unsres Lebens, nie der Zweck, dem wir es zum Opfer brächten". Der Dichter darf sich nicht aus seiner Gesenwart herausstehlen, um sich in eine fremde Welt zu versetzen, und sich mit den Wundern übertäuben, die seine Neugier um ihn versammelt.

Börnes und Menzels Fußstapsen trat Karl Gutkow breit, als er, noch nicht zwanzigjährig, seine erste Zeitschrift, das "Forum der Journalliteratur" 1831 herausgab. "Der Geist der Zeit", verkündet er in dem unbestimmten und unsinnlichen Stil des politischen Ideologen, "hat sich wunderbar genährt und gestärkt an all den Richtungen, die der brausende Sturm vergangener Tage einer schwankenden und wogenden Flut gegeben hat. Es frommt nicht mehr, in stiller Abenddämmerung hinter Folunderhecken seiner Flöte arkadisch=idhllische Klagen zu entlocken, nicht mehr, in affektiertem Sehnsuchtsschmerz mit den lieben Sternlein zu liebäugeln. Wer jeht in die Saiten greisen will, muß die Vergangenheit in sich haben ausgehen lassen und mit prophetischem Seherblick uns die Zukunst enträtseln".

Gukkow ift durch die Julirevolution von der Wiffenschaft gur Tagesschriftstellerei geführt worden. Sie war das Rampffignal, das manchen deutschen Träumer weckte. Wie alle Jungdeutschen, war Gutfow ein Journalist. Im besten Falle ein mit journalistischer Tinte getaufter Erzähler und Dramatiker. Die wirklichkeitschaffende Tendeng mußte bei ihm wie bei den andern die Stelle der funftformenden Idee einnehmen. Der fühle, harte, sichere Verstand bestimmt die seelische Urt ihres Stiles, und ein Ihrisches Gedicht ist feinem von ihnen gelungen, auch Heinrich Laube nicht, der es, fingerfertig und in aller Technik gewandt, in seinem "Jagdbrevier" (1840) versuchte. Aber auch sonst gedieh der politische Rampf der Lyrik zunächst nicht zum Beile. Die echte Lyrik ist stets bejahend und individuell. Aus den tiefsten Quellen persönlichen Gemütslebens her= vorsteigend, ist sie der Ausdruck des gesteigerten Lebensgefühls des Ich, auch wo dieses in Rlage oder Verzweiflung sich ausströmt. Beis des aber, das Bejahende und das Persönliche, fehlt der politischen Lyrik der dreißiger Jahre. Das Bejahende: weil die unheilbare Arterienverkalkung des politischen Lebens auf ein greises Siechtum des deutschen Volkes hindeutete und nicht der Hoffnung, sondern nur der Rritik Raum ließ. Mußte doch ein Gaudy, wenn er sich für einen politischen Stoff begeistern wollte, in seinen "Raiserliedern" (1835) nach Bérangers Vorbild Napoleon verherrlichen, der einst das deutsche Volk in den Staub geworfen! Das Persönliche: weil es nur allgemeine, unbestimmte Ansichten und Forderungen waren, keine Gefühlserlebnisse, was jene Lyrik darzustellen fand. Weil sie zu sehr den Sag mit seiner Helligkeit und seinem Markttreiben liebte, statt in den Dämmergründen der Seele zu hausen. Sie nahm so teil an der Wendung der Zeitliteratur zur Tagesschriftstellerei. Sie wurde - gesprochene, nicht mehr gesungene - Journalisten= lyrik. Das heißt, sie hob sich selber auf. Bei Beine kann man den Prozeß der Selbstzersetzung der Lyrik genau verfolgen. Bei Una= stasius Grün ist er bereits vollzogen.

Aus einem der ältesten Abelsgeschlechter Österreichs stammend, gehört Graf Unton Alexander Auersperg, der sich als Dichter den hoffnungsreichen Namen Anastasius Grün gab (1806—1876), zu Den öfterreichischen Schriftstellern, die in der trüben Geisterdämme= rung des Vormärz das Licht josephinischer Aufklärung in sich trugen. Schon der neunjährige Knabe war ein Radikaler. Wegen seines Tropes gegen die geistlichen Leiter des Wiener Theresianums mußte man ihn aus der Anstalt nehmen. Auch als er später das in jesuitischem Geiste geleitete Rlinkowströmsche Institut besuchte, hatte sich der Vorsteher über seine "lächerliche Geringschätzung best geist= lichen Standes" und seinen Widerstand gegen Religionsübungen zu beklagen. Go war er ein für allemal gebrandmarkt, und die flerikalen Rreise hielten sich nicht zurück, wenn es später galt, ihn anzugreisen, etwa in der Verwaltung seiner Herrschaft Thurn am Sart. Er aber wußte, wieviel von der Schuld an dem Stillstand und der Unterdrückung in Osterreich der Geistlichkeit zur Last fiel, und von seinen Sieben bekam sie ihr redlich Teil.

Anastasius Grün hatte eine erste Sammlung Gedichte als "Blätter der Liebe" 1829 erscheinen lassen, 1830 den Romanzenkranz "Der letzte Ritter". Es ist mehr Literatur in ihnen als starkes lyrisches Erlebnis. Man hört Heine, Wilhelm Müller, vor allem aber Uhland darin. Ein gebildeter, seinsühliger, freigesinnter, leicht ironisch gestimmter und sprachgewandter Dichter spricht in edlen und lichten Worten zu uns, ohne je uns ins Tiesste des Herzens

zu greisen.

Schon dem "Letzten Aitter" spürt man an, daß er im Jahre der Julirevolution erschien. In der Darstellung des Schwabenkrieges von 1499 ("Aitter und Freie"), jener Fehde zwischen der Schweiz und der Aitterschaft des Schwäbischen Bundes, weilt der Blick des gräflichen Dichters mit Wohlgesallen nicht auf den Taten seiner Landess und Standesgenossen, sondern auf denen der Schweizer. Denn in ihrem Lande wohnt die Freiheit. Freiheit heißt der Grundstert, über den der "Mönch" ("Der Berg") predigt, Freiheit das Lied, das die "Jungsrau" singt:

Beim himmel, niemals sangen der Erde Töchter so schön, Mitsingen wohl Gottes Engel in Chören auf den Höh'n! Ihr Herrn, will's euch nicht munden? Ihr hört wohl keinen Klang, Weil kein Kastrat, kein Säbel euch's um die Ohren sang, Im Schweizerland doch liest man gern jenes Riesenbuch, Und horcht dem Lied der Jungfrau und merkt des Pred'gers Spruch.

Da erschien 1831 bei Hossmann & Campe in Hamburg, dem Verlag der jungdeutschen Revolutionäre, ein namenloses, nicht viel mehr als 100 Seiten umfassendes Bücklein: "Spaziergänge eines Wiener Poeten". Der Versasser war Anastasius Grün. Aber er hütete sich wohl, sich als Versasser zu nennen, und auch der Verlag war zu strengstem Stillschweigen verpflichtet. Das Bücklein erregte

das stärkste Aufsehen und war im Au vergriffen. Es war in Wahrsheit eine Tat von unerhörter Recheit. Ein Tellenschuß aus dem Hinsterhalt, mitten ins Herz des Metternichischen Gewaltsustems. Das erste laute, weithallende Wort der Freiheit mitten in einem Volke, dem die Faust der Polizei die Rehle zugepreßt hielt.

In seinen "Aibelungen im Frack" hatte Grün selbst bas po-

litische Lied begeistert gepriesen:

Politisch Lied, du Donner, der Felsenherzen spaltet, Du heilge Oriflamme, zum Siegeszug entfaltet, Du Feuersäule, dem Volke aus Knechtschaftwüsten hellend, Du Jerichoposaune, der Zwingherrn Vollwerk all zerschellend.

Sieghafter Sparterfeldherr, der Freiheit Türmer du, Du Todeslawine Murtens, Bastillenstürmer du, Zornwolke, deren Blitze der Korse zucken sah, Du Sterberöcheln der armen, gemordeten Polonia!

Du heilger Gral, Goldschale mit des Erlösers Blut, Wenn sie zur rechten Stunde in rechten Händen ruht; Schifsbrücke du der Deutschen zur Rache über den Rhein, Du griechisch Feuer der Alephten, du heller Juliussonnenschein!

Man erwartet nun, den Spaziergänger den eisenbeschlagenen Stock aufs Pflaster schlagen zu sehen, ungebärdig und gewaltsam, daß Junken nach allen Seiten sprühen und der Lärm weithin durch die stillen Gassen tönt und die matten Schläser erschreckt in die Höhe sahren. Reine Rede. Die Zeitgenossen haben seine "Spazierzgänge" so empfunden; wir wundern uns nur, daß man um solcher Bagatellen einem Schriftsteller hat den Prozeß machen wollen. Da war der Dolch Ludwig Börnes schon schäfter geschliffen! Und doch sagt Grün so ziemlich alles, was ein Radikaler damals in Österreich auf dem Herzen haben mochte: er erklärt "Rampf und Krieg der argen Horde heuchlerischer dummer Pfaffen":

Priester sind's, die 's bittre Sterben uns mit Wundertrost versüßen, Pfaffen sind's, die 's süße Leben bitter uns zu machen wissen.

Er eifert gegen den "Mauthkordon" und gegen den Zensor. Er verdammt die "Naderer", die Spihel, und klagt um Alexander Ppsilanti, den griechischen Freiheitshelden, den Österreich auf der ungarischen Festung Munkacz gefangen hielt. Er legt vor dem Standbild Josephs II. ("Sein Bild") einen Kranz nieder, er bittet den Kaiser, die Gefangnen frei zu geben: "den Gedanken und das Wort", und wagt es, selbst in Metternichs Palast zu treten. Der Allsmächtige gibt ein Fest. Damen, Offiziere, Würdenträger sind verssammelt. Er bewegt sich zwischen ihnen in dem besternten Rocke, ein freundlich mildes Lächeln im Gesicht, verbindlich, galant, bezausbernd. Draußen steht wartend ein dürstiger Klient:

Brauchst dich nicht vor ihm zu fürchten; er ist artig und gescheit, Trägt auch keinen Dolch verborgen unter seinem schlichten Kleid; Hitreichs Volk ist's, ehrlich, offen, wohlerzogen auch und fein, Sieh, es sleht ganz artig: Dürst' ich wohl so frei sein, frei zu sein? Ein ausgezeichnetes Bild: farbig, scharf geschnitten, wohl abgerundet, und die ironische Bointe des Schlusses gang wundervoll. Aber alle diese Vorzüge schöpft es aus der Kritik, nicht aus der Begeisterung. Grun ift nicht ein Freiheitsheld, der unter Fanfaren, mit blitzenden Angen, geröteten Wangen, flatternden Saaren, den Degen schwingend, die Scharen auf die Barrikaden führt. Die Urndt und Rörner und dann wieder die Berwegh und Freiligrath fingen gang anders. Was ihm fehlt, ist Schwung und Temperament und hingeriffene und hinreißende Glut. Wo er feurig sein will, da gibt er — die Strophen über das politische Lied zeigen es — rhetorisch anfgemachte Deklamation. Er reiht vergleichend geschichtliche Reminifzenzen aneinander. Uns dem Erlebnis anderer, früherer Freis heitskämpfer muß die Flamme aufschlagen, die er nicht aus der eigenen Bruft lodern laffen kann. Wo er, mit dem Freiheitsdrang ber Zeit als Triebkraft, sich in die Höhe wagt, da spürt man, wie mühsam es geht; man hört zwischen dem Surren des Propellers immer wieder die Rolbenftoße des Motors. Tonend hebt der "Sieg der Freiheit" an:

Freiheit ist die große Losung, deren Klang durchjauchzt die Welt. Aber wie matt schleppt sich nun schon der zweite Vers nach:

Traun, es wird euch wenig frommen, daß fortan ihr taub euch stellt. Und so ist es immer. Der Dichter hebt mit einer Anschauung an; aber jedesmal wird ihre Vildkraft geschwächt durch lahme Wens dungen, wie "es wird euch wenig frommen"; "es hilft nicht weit".

Denn Grun ift nicht eine pathetische Natur, auch nicht eigents lich Lyrifer, sondern Reflexionsdichter, der intellektuelle Zug der Beit bestimmt auch seinen Stil. Seinen Versen mangeln Duft und Schmelz und das Unsagbar-hingehauchte echten Gefühls. Rritik, Ironie, Wit, Schlagfertigkeit sind seine Darstellungsmittel. Seine Gedichte sind wirklich Spaziergänge: geistreiche Randglossen eines Flaneurs. Es ist viel Journalismus in ihnen, und sie muten in ihrer Gesamtheit an wie zusammenhängende Stude aus einem politischen Withlatt. Sie sind der Kladderadatsch oder der Simplis giffimus der Biedermeierzeit. Freilich, der Biedermeierzeit: der Spaziergänger schreitet etwas gar gravitätisch und wenig beweglich einher. Aur schon ein anderes, und vor allem ein wechselndes Versa maß hatte die Gedichte leichter gemacht. Go ftolzieren fie in trochaischen Oktonaren einher, die wie ein zu weites Gewand um einen schlanken Körper schlottern. Platen hat dieses Versmaß in den Parabasen seiner "Verhängnisvollen Gabel" verwendet, Wilhelm Müller in seinen Griechenliedern. Dort wirken sie biffig-fatirisch, hier pathetisch-heroisch; die stärkere ober schwächere Betonung der Bafur bedingt ben Gegenfat. Man möchte vermnten, daß Grun sie nach dem Vorbild dieser beiden Dichter gewählt habe. Aber da sie ein Versmaß sind, das nur in kleinen Dosen genossen wers den kann, so wirken sie ermüdend und eintönig und — infolge der Mischung des Pathetischen mit dem Ironischen — gefühlsverwirrend.

Reiner ist — Inrisch betrachtet — der Eindruck der Dichtung "Schutt" (1835 erschienen). Auch sie ist wieder 3pklisch geformt, ber Neigung der Zeit entsprechend. Aber die Dissonang von Pathos und Ironie ist hier in gedämpften Schmerz gelöst. Bor allem in dem ersten, wertvollsten Zyklus: "Der Turm am Strande". Die Stimmung ist verwandt der in Platens "Venezianischen Sonetten". Benedig bildet auch den Hintergrund. Ein Sonettendichter, der im "Qualm Venedigs Himmelslichter zündete" und "Enrannen" auf "Bon dannen" reimte, ift in einem Turm an Istriens Rufte gefangen. Auch er ist so wenig wie Grun ein Mann ber Leidenschaft. Sein Freiheitsdrang rüttelt nicht klirrend an den Stäben seines Gitters, er fließt durch sie in wohllautenden Weisen in die weite Welt hinaus. Eine Ahre, die er aus seinem Strohbett gieht, gaubert ihm ein Meer von Garben vor die Augen. Er ist ein Träumer, ein Spätromantiker. Auf die Sat verzichtend, erglüht er für den Gedanken:

> In plumpe Fesseln wollt den Geist ihr schlagen, Der gottgesandt, wie Wolf' und Regenbogen; Die Wolfe wettert, ihr könnt sie nicht jagen, Und knebeln nicht könnt ihr den Regenbogen!

Und nun vernehmt den Urtelspruch des Nichters: Für Rett' und Schmach, die ihr ihm ließt bereiten, Denn also richtet mild das Herz des Dichters, Gibt euren Namen er Unsterblichkeiten!

Statt in einem Buche, das man ihm verweigert, blättert er im Buche des Himmels und sieht darin das Abendrot und die Wolken, den Mond und die Sterne — alles, ach! durchschnitten von den schwarzen Gitterstäben:

Da dünkt es mich, im Buch des Himmels wären Die schönsten Stellen, heiligsten Legenden, Des Friedens und der Liebe Gotteslehren Mit schwarzem Strich durchkreuzt von Menschenhänden.

Das geistreiche Bild mag als Symbol für die politische Dichtung der dreißiger Jahre gelten. Zu frastlos, die Gitter zu brechen, begnügt sie sich damit, hinter ihnen die Weite der geistigen Welt zu betrachten, seuszend, klagend, ironisch, bitter bis zum Gistigen, aber stets sich fügend. Es ist noch allzuviel von dem Pessimismus des sorcierten Salents in ihr. Erst das fünste Jahrzehnt brachte die freudigen Bejaher.

Nach 1840 wurde die politische Lhrik die Lhrik der Zeit. Erst jetzt wurde der politische Dichter, als der Verkündiger des in der Masse schlummernden Staatsgefühls, eine öffentliche Person, ein Fürst ohne Krone, der flüchtig durch die Lande zog und sich von

seinen Getreuen huldigen ließ. Die Reise Berweghs durch Deutsch= land im Nahre 1842, Die ähnlichen Rahrten Freiligraths und Hoffmanns von Kallersleben waren Triumphzüge von Volkskönigen. Wo der romantische Sänger in stillem Rämmerlein sich in sich selber zurudgezogen ober auf einsamer Wanderung, das Rangel auf dem Rücken, in der Natur geschwelgt hatte, da thronte der politische Dichter nun am Chrenplat der Festtafel im volkerfüllten, rauschen= ben Saale und deklamierte oder fang seine Lieder, um, dem Mimen gleich, die Kränze der Mitwelt entgegenzunehmen. Die goldene Rette des Rönigs verschmähte er, gleich dem Goetheschen Sänger, nicht aber den goldenen Pokal eines Bürgervereins oder andern Ehrensold samt Ständchen, Fackelzug und begeisterten Unsprachen.

Mit der öffentlichen Stellung des Dichters wandelte sich nun auch seine Runst. Wer an allen Festtafeln schwelgt, findet den Weg in sein eigenes Heim immer schwerer, und wer sich angewöhnt hat, die Gedanken der Vielen auszusprechen, verliert seine eigenen. Statt sein Erleben in selbstgeschaffenem Ausdruck ausströmen zu laffen. ergreift der Dichter nun — es ist bequemer und wirksamer — das in der Luft schwebende Schlagwort als Formel der Zeitidee, und an Die Stelle der Gesinnung tritt zu leicht die Gebärde. Der Dichter wird Volksredner, seine Gedichte Proklamationen. Auch der Volks= fürst hat Repräsentationspflichten. Festgepränge dringt als rhetori= scher Schmud auch in die Lyrik ein und verdrängt die Innigkeit ihrer Sprache. Der Wit, die Phrase, die Figur herrschen. Der Stil wird

repräsentativ.

Man erkennt die Veräußerlichung des Ihrischen Gefühls am besten an der Entsernung von der Natur; denn im Naturbild gibt letten Endes der Dichter ja nur sich selber. Theodor Mundt in seinem "Bewegungsbuche" "Madonna" hatte es schon 1835 auß= gesprochen: "Allzulange haben die Menschen träumend an riefelnden Bächen gelegen und haben dem Rauschen der Blätter zugehört. Aun find sie unruhig geworden; sie haben die Urt an den grünen Baum gelegt und haben den Schmuck der Blätter heruntergehanen und has ben sich eine Lanze und ein Ackergerät aus seinem Holze gemacht." In der Sat! Wo die politischen Lyrifer noch die Natur besingen, da muffen sie sie, wollen sie nicht unwahr oder banal wirken, politi= sieren. Schon Anastasius Grün hat in dem Lenz einen fröhlichen Rebellen gesehen und seine Sonnenstrahlen Schwerter, seine grünen Kalme Speere genannt:

Seine Trommler und Trompeter das sind Fink und Nachtigall, Seine Marseillaise pfeisen Lerchen hoch mit lautem Schall, Vomben sind die Blumenknospen, Rugel ist der Morgentau! Wie die Bomben und die Rugeln fliegen über Feld und Au!

Wo hätte ein Romantiker die Natur so gefühlt und gesehen! Den mächtigften Unftoß zur Steigerung ber politischen Lyrik gab

der Thronwechsel in Preußen. Um 7. Juni 1840 war Friedrich Wils helm III. nach zweiundvierzigjähriger Regierung gestorben. An der Perfönlichkeit seines Nachfolgers Friedrich Wilhelms IV. belebten sich die Hoffnungen der Fortschrittlichen. Der Sohn Luisens, von den trefflichsten Lehrern erzogen, als Knabe ein Zeuge von Deutschlands Schmach, als Jüngling ein Mitkampfer in dem Befreiungsfriege, hochbegabt, geistvoll, freigesinnt, wie man wußte, schien er der Messias zu sein, dazu bestimmt, die Sehnsucht des Volkes zu erfüllen und Deutschland Einheit und Freiheit zu geben. Und seine ersten Regierungstaten beflügelten die Hoffnung. Er fette E.M. Arndt, den die Reaktion wegen demagogischer Umtriebe seines Lehr= amtes in Bonn beraubt hatte, wieder in die Professur ein; er befreite den Turnvater Jahn von der polizeilichen Überwachung; er löste die Retten der politischen Gefangenen und milderte die Zensur. Aber es waren freiwillige Spenden der Gnade und als solche noch aus dem alten Staatsspfteme geflossen. Die gleiche Kand, Die die Geschenke austeilte, wenn ihr Berr guter Laune war, konnte sich auch schließen und zur Fauft ballen, wenn die Beschenkten sich nicht dankbar erwiesen oder mehr heischten. Als im September 1840 eine Abordnung des preußischen Landtages dem König die Bitte um eine Verfassung vortrug, lehnte er die Errichtung einer allgemeinen Volksvertretung ab. Er sprach den Standpunkt des Hallerschen Gottesgnadentums auch 1847, bei der feierlichen Eröffnung bes Landtages, auß: er werde nun und nimmermehr zugeben, "daß sich zwischen unseren Herrgott im Himmel und dieses Land ein geschriebenes Blatt, gleichsam eine zweite Vorsehung, eindränge, um uns mit seinen Paragraphen zu regieren und durch sie die alte heilige Treue zu ersetzen".

Aber bei seinem Regierungsantritt erwieß es sich: in aller Ver= folgung und Not war das politische Denken während der dreißiger Jahre erstarkt und mitten in der Zersplitterung der Rleinstaaterei das beutsche Einheitsgefühl gewachsen. Es flammte mächtig auf im Nahre 1840. In dem Rampfe zwischen dem türkischen Sultan und seinem Vasallen, dem Vizekönig von Agnoten, Mehemed Ali, hatte Frankreich unter dem Ministerium Thiers für den Empörer Partei genommen. Aber in der Ronfereng der fünf europäischen Großmächte in London unterlag es, und die vier übrigen Mächte schlossen einen Quadrupelallianzvertrag zum Schutze der Türkei. Um das durch diese Miederlage geschwächte Ansehen Frankreichs wieder zu heben. richtete Thiers seine Begehrlichkeit auf den Besitz des öftlichen Nachbars und erneuerte den alten Anspruch Frankreichs auf das linke Rheinufer. Damals wurde Paris befestigt und, als Symbol der Weltmachtstellung Frankreichs, die Asche Napoleons I. nach Varis gebracht.

Der Zorn über diese Anmagung ließ in Deutschland die na-

tionale Begeisterung mächtig aufflammen. Die Allgemeine Zeitung brachte Artikel über Artikel und wieß die französischen Eroberungszgelüste zurück. Einen von ihnen hatte der kölnische Reserendar C. Maherath versaßt. Er wurde in dessen Elternhause zu Linnich bei Jülich im Juli vorgelesen in Gegenwart eines Freundes von Maherath, Aikolaus Becker aus Bonn (1809—45). Ein erregter pozlitischer Disput schloß sich an. Am Tage darauf schickte Becker dem Freunde als Frucht des Disputs sein Lied "Der deutsche Rhein":

Sie sollen ihn nicht haben, Den freien deutschen Rhein, Ob sie wie gier'ge Raben Sich heiser barnach schrein.

Das Gedicht ist künstlerisch wertlos, rhetorisch gebläht in seiner Sprache, leer in Gedanken, zum Teil läppisch. Die sechste Strophe erklärt: sie sollen ihn nicht haben,

Solang die Flossen hebet Ein Fisch auf seinem Grund.

Aber wo fragt Begeisterung nach Verstandeslogik! Bald wurde das Gedicht, mit dem feierlichen, immer wiederholten Schwure:

Sie sollen ihn nicht haben, Den freien deutschen Rhein

von Mund zu Mund getragen als der Ausdruck der flammenden Empörung der Zeit, des Volkes. Mehr als 150 Komponisten verssuchten ihre Vertonungskunst an ihm. Es regnete Nachahmunsgen; jeder Dichter und Dichterling fühlte sich gedrungen, dem "freien deutschen Khein" seine Huldigung darzubringen, so daß Heine in "Deutschland" ihn klagen läßt:

Bu Biberich hab' ich Steine verschluckt, Wahrhaftig, sie schmeckten nicht lecker! Doch schwerer liegen im Magen mir Die Verse von Niklaß Becker.

Der Fluß, an dessen Usern die Romantiker einst poetisch gesschwärmt, war zum Sinnbild von Deutschlands Größe geworden. Und wie die Lyrik nun zum Sprachrohr des politischen Meinungstausches geworden war und sich aus dem stillen Stübchen des Poeten auf den Markt hervordrängte, stritten die Dichter hüben und drüben um den Strom. Der alte Feuergeist Arndt riet im Herbst 1840, die Heraussforderung Frankreichs durch den eigenen Angriff zu parieren:

Mein einiges Deutschland, mein fühnes, heran! Wir wollen ein Liedlein euch singen Von dem, was die schleichende List euch gewann, Von Straßburg und Metz und Lothringen: Zurück sollt ihr zahlen, heraus sollt ihr geben! So stehe der Kampf und auf Tod und auf Leben! So flinge die Losung: "Zum Rhein! Übern Rhein! All Deutschland in Frankreich hinein!" Frivoler begründete der sinnliche Herwegh Deutschlands Anrecht auf den Rhein in seinem Oktober 1840 versaßten "Rheinweinlied":

Wo solch ein Feuer noch gedeiht Und solch ein Wein noch Flammen speit, Da lassen wir in Ewigkeit Uns nimmermehr vertreiben. Stoßt an! Stoßt an! Der Rhein, Und wär's nur um den Wein, Der Rhein soll deutsch verbleiben.

Un nachhaltiger Wirkung übertraf alle Rheinlieder Max Schnekskenburgers "Wacht am Rhein", das, 1840 entstanden, freilich erst 1870 bekannt wurde. Die französischen Dichter aber blieben die Antwort nicht schuldig. Alfred de Musset schneb sein herausforsterndes "Le Rhin allemand", Lamartine seine beschwichtigende "Marseillaise de la paix" (1841):

Roule libre et superbe entre tes larges rives, Rhin, Nil de l'Occident, coupe des nations! Et des peuples assis qui boivent tes eaux vives Emporte les défis et les ambitions.

In weltbürgerlichem Freisinn bekannte er sich als:

concitoyen de toute âme qui pense: La vérité, c'est mon pays!

und ließ die "nobles fils de la grave Allemagne" hochleben.

Wie im Reiche, so befruchteten damals auch in den Grengmarken des Deutschtums die politischen Rämpfe die Lyrik. In den vierziger Nahren entstanden die politischen Volkslieder, die auf Nahrzehnte hinaus Bekenntnisse staatlicher Ideale wurden. So dichtete der Holsteiner M. Fr. Chemnit (1815—1870) 1844 "Schleswig-Holstein meerumschlungen", der Schweizer Leonhard Widmer (1808—1868) 1842 den Schweizerpfalm: "Trittst im Morgenrot daber", Gottfried Reller 1843 sein "O mein Heimatland". Das deutsche Volk (deutsch nicht im politischen Sinne) gleicht damals einem Junglinge, ber, was seine Brust durchwogt, im Liede hinaussingt. Die jugendliche Begeisterung muß oft ersetzen, was den Gedichten an fünstlerischer Eigenfraft fehlt. Aber sie erzeugt das Leuchtende des Ausdrucks. Es sind selten Dichter mit tiefgrundigem und verwickeltem Innenleben, die fie schaffen: aber gerade der Mangel an Sonderart läßt fie gang im Rühlen der Masse aufgehen und deren Herolde werden. Man könnte sagen: der schöpferische Volksgeist sei in ihnen für eine Stunde Person geworden. Oder vielmehr eine Doppelperson; denn erft die Melodie schuf ihnen die Wirkung ins Breite, und neben ihr ist der Text oft nur, was beim Vogel der Rörper neben den Flügeln. Go begreift man, daß so mancher von ihnen, nachdem ihn einen Augenblick lang der göttliche Strahl besonnt, sofort wieder ins Dunkel der Mittelmäßigkeit zurücktrat.

Als eine gesteigerte Form dieses halbdilettantischen Volksdich= ters erscheint August Beinrich Soffmann von Faller leben. Er ist der lebendige Beweis dafür, wie die scheinbar so zeitfremde Erforschung des deutschen Altertums in Wahrheit doch der Zeit diente, und wie leicht die Brücke von der Vergangenheit zur Gegenwart geschlagen war. In dem Hannöverschen Rleden Fallersleben als der Sohn des Ortsbürgermeisters 1798 geboren, erlebt er als Knabe die Franzosenzeit und begeistert sich für Körners "Leier und Schwert". Er studiert flassische Philologie. Aber Nakob Grimm, den der Zwanzigjährige auf einer Fußwanderung in Rassel kennen lernt, gewinnt ihn mit der Frage: "Liegt Ihnen Ihr Vaterland nicht näher?" für die Germanistik. Aun hebt eine Tätigkeit an, die an Fleiß, Viels seitigkeit und Breite ihreßgleichen sucht und gekrönt war von bei= spiellosem Finderglücke. Zur deutschen Sprache und ihren Mund= arten traten die verwandten germanischen Sprachen, Literaturge= schichte, Volkskunde, Recht, Runft und Altertumer. In grundgelehrten Werken veröffentlichte er die Früchte seines Spürsinnes, so in ben Horae Belgicae mittelniederländische Epen und Dramen, Sprichwörter und Volkslieder. Da der Antrieb zu dieser gewaltigen wissen= schaftlichen Schriftstellerei nicht das bloß wissenschaftliche Interesse an Laut und Buchstaben, sondern edle Begeisterung für das im Lauf der Jahrhunderte gewordene Volksleben war, so verschüttete sie ben Quell eigener Dichtung nicht, sondern nährte ihn vielmiehr ftets aufs neue. Wenn Rückert, der Orientalist, dem er in der Berbindung von Wissenschaft und Dichtung, an Sprachbegabung und Fruchtbarkeit gleicht, sich gern sehr seierlich als Weisen aus dem Morgenlande gab, so war in Hoffmann ein altdeutscher Volkssänger erstanden. Ungebunden, keck, witig, leichtblütig, treuherzig, naiv, auch wo er posierte, was jener Zeit der großen politischen Gebärde weniger auffiel. Er trug den Volksfänger auch äußerlich zur Schau. Heinrich Laube, der ihn in Breslau kennen lernte, beschreibt ihn als einen sehr langen Menschen mit einem kleinen Vogelkopfe und mit Augen, welche immer liftig schimmerten. Seine Tracht bildete "ein mantelartiger Rock, der die Mitte hielt zwischen einem Bettelmönde und einem fahrenden Schüler"; auf dem Ropfe faß ein malerisches Zipfelmützchen. Lange Jahre hat er auch das Leben eines fahrenden Sängers geführt. 1842 hatte man ihm wegen seiner "Unpolitischen Lieder" die Professur in Breslau weggenom= men, die er seit 1830 innegehabt. Aun besaß er jahrelang keine bleibende Stätte. Bald tauchte er am Rhein, bald in Berlin auf. Bald im Norden, bald im Süden. Auch die Schweiz suchte er auf, wo ihm August Follen in Zürich ein Afpl bot. Es ging ihm oft schlecht: sein Rindergemüt wußte nicht so recht in den Sitten der Welt Bescheid; dann wieder schadete ihm sein erregliches Temperament. Aber in diesen Jahren der politischen Garung trug er, eine

Art commis voyageur der politischen Poesie oder poetischen Politis, die Idee des Liberalismus von Ort zu Ort, nahm die Huldisgung von Studenten und Liedertaseln entgegen und entzündete ihr Feuer durch den Vortrag seiner Lieder. Dann, als der Sturm von 1848 verrauscht war und wieder Auhe einkehrte, sah er sich nach einer neuen Heimat um. Von 1854—1860 hielt ihn Weimar sest. Endslich fand er 1860 eine Stelle als Vibliothekar in Corven, wo'er 1874 starb.

Julius Fröbel, der als Inhaber des "Literarischen Comptoirs", eines Oppositionsverlages, 1843 bis 1845 in Winterthur wohnte, berichtet, wie ihn dort Hoffmann besucht. Eines Morgens hörte er ihn die Melodie "Frisch auf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd!" anstimmen und vernahm dazu die allmählich sich zusammenfügens

den Worte:

Der Morgen graut, der Regie= crungsrat, - crungsrat, cr

Sitt schon bei seinen Geschäften
————— Geschäften,
Ist ausgerüstet für Kirch' und Staat Mit frisch erneuerten Kräften.

So sind viele von Hoffmanns Liedern entstanden. Eine bekannte Melodie summt ihm im Ropfe, und in raschem Zustrom von Bildern und Redensarten improvisiert er einen neuen Text dazu. So 3u "Bring Eugen, der edle Ritter": "Wenn der Frühling kommt hernieder" ("Morgen, Berr Vischer"), zu dem "Jäger aus Rurpfal3": "Bei einer Pfeif' Sabat" ("Das erwachte Bewußtsein"). Er dichte beinahe nie, ohne zugleich zu singen, erklärte er selber. Das lyrische Dichten sei wie ein musikalisches Romponieren mit Worten: "wir schreiben statt der Tone Worte auf". Diese musikalische Wurzel seiner Lyrik, die sich gern nach bekannten Weisen richtet, bedingte von vornherein eine Allgemeingültigkeit des Lebensgefühls, das sich in ihr aussprach. Der Mann, der als gelehrter Forscher die Schätze vergangenen Volksichaffens zusammenhäufte, wurde so auch zum Polksbichter. Allem wurde sein Lied Sprache, was die Seele des Volkes als solche in sich trug, sofern es nur echt, einfach, ungekünstelt, allgemeinverständlich war. Es störte ihn gar nicht, recht oft die Grenze des Konventionellen zu überschreiten und sogar ins Banale hinunterzusteigen. Für das ausgesprochen Persönliche in Inhalt und Form, für die Tiefe des Gedankens, das Einzigartige der dichterischen Anschanung und die fünstlerische Feinheit des Ausdrucks besaß er kein Organ. Er hatte ja schon die Zeit zur Vertiefung in sich selber nicht, die dazu erforderlich gewesen wäre.

So sind seine Lieder im allgemeinen nicht Offenbarungen neugeschauter Lebenszusammenhänge durch den einsam Erlebenden, sondern mehr glückliche Formulierungen von dem, was in der Luft schwirrt und was aller Herzen erfüllt. Auch wo er persönlichstes Leben darstellt, wie in seinen Liebesliedern, hört man weniger den

Schlag des eigenen Herzens als den Widerhall des Volksliedes und der Zeitlyrik, vor allem Goethe und Heine. In verschwenderischer Fülle, wie die Blumen im Frühling, dringen die Lieder aus seinem Gemüt, und wie auf den Wanderer, der bor einer bluhenden Wiese steht, das Ganze wirkt und in der Symphonie der Farben die einzelne Blute verschwindet, so entzudt uns in Soffmanns Liebeslyrik nicht das einzelne Lied durch Duft, Son und Farbe, wie bei Mörike, sondern nur aus ihrer Gesamtheit strömt uns der hauch des Erlebens entgegen. Denn so glücklich und melodisch sangbar, echt lyrisch die Form oft erscheint, sie ist doch auch in den gelungensten Liedern zu wenig innerlich bedingt, das Iprische Erlebnis nicht so stark, daß es mit Notwendigkeit seine künftlerische Form geschaffen hätte. Goethe hat 3. B. in "Nähe der Ges liebten" den Wechsel von langen und kurzen Versen verwendet, um die Sehnsucht auszudrücken. Das stetige Ausschreiten der länge= ren Verse, das mude Zuruckfallen der kurzern ist die kunstlerische Ausprägung der polaren Sehnsuchtsstimmung, die einerseits Wünschen, anderseits Verzichtenmuffen ist. Hoffmann bedient sich in seinen Johanna-Liedern, vielleicht den tiefstgefühlten seiner Liebes= gedichte, der gleichen Formart zum Ausdruck der verschiedensten lyrischen Zustände: Aufbrechen der Liebe; Geständnis der Liebe; Glück des Zusammenseins; Abschied: Sehnsucht: Wiedersehen: Trennung: Erinnerung.

Am glücklichsten erscheint Hoffmann in seinen Kinderliedern. Wo Rückert sich gern ins Tändelnd-Spielerische verliert und dadurch unnatürlich wird, gibt sich Hoffmann echt, wahr, naiv. Wie das Kind den Wechsel von Tag und Nacht, von Sommer und Winter, das Tier, das Spiel, die Familie und die Feste der bürgerlichen Welt erlebt, das hat er unübertresslich dargestellt. Reck zugreisend, kein Grübler und Philosoph, ohne Sentimentalität, dafür von gessunder Anschauung, weiß er stets das Wesentliche anmutig, einsach, schalkhaft, ehrlich und gemütvoll zu gestalten. Niemals entartet sein Lied ins Rleinliche und Kindische, weil er sich nicht wie ein Erwachssener zu den Kindern herabläßt, sondern selber ein Kind ist. Wie drückt, dem noch unerschlossenen Sesühl des Kindes klar und saßslich, "Winters Abschied" das Frühlingsglück in unschuldigem Übers

mut aus:

Winter, abe! Scheiben tut weh. Aber bein Scheiben macht,

Daß jett mein Herze lacht. Winter, abe! Scheiden tut weh.

Wie witzig ist der Wettstreit zwischen Ruckuck und Esel, wer wohl am besten sänge! Welche tiefe Innigkeit strömt aus dem "Lied vom Monde", diesem Gegenstückzu dem herrlichen, Abendlied" von Claudius:

Wer hat die schönsten Schäschen? Die hat der goldne Mond,

Der hinter unfern Bäumen Um himmel drüben wohnt. mit der schönen, friedevollen Strophe:

Sie tun sich nichts zu leibe, Und Schwestern sind und Brüder Hat eins das andre gern, Da droben Stern an Stern.

Hattliche Zahl von Gedichtsammlungen veröffentlicht: 1821 "Lieder und Romanzen", 1822 "Alemannische Lieder" und "Frühlingslies der aus Arlikona"; 1834 "Gedichte"; 1836 "Buch der Liebe" — die Rinderlieder gab er zusammen mit dem Romponisten Ernst Richter von 1843—1847 heraus —. Da ließ gegen das Jahr 1840 die Drangssal der Zeit in ihm die Erkenntnis reisen, daß ein politisch Lied nicht immer ein garstig Lied zu sein brauche:

Ich fang nach alter Sitt' und Brauch Von Mond und Sternen und Sonne,

Sonne, Von Wein und Nachtigallen auch, Von Liebesluft und Wonne. Da rief mir zu das Baterland: Du sollst das Alte lassen, Den alten verbrauchten Leiertand, Du sollst die Zeit ersassen!

Die Politik war für ihn nicht ein Feld praktischen Wirkens. Er war kein Uhland, der selber an der Gestaltung seines Staates mithalf, und den Sit im Franksurter Parlament hat er abgelehnt. Ihm war das öfsentliche Leben einsach poetischer Stoff. Freilich, innerlich ersaster poetischer Stoff. Er legte sein Gemüt in ihn. Wie er als Gelehrter zu den Quellen der deutschen Bildung hinunsterstieg, wie er von deutscher Liebe und deutschem Kinderleben sang, so ließ er als Mann seine patriotischen und demokratischen Gesühle strömen, wie er die Not der Zeit sah. Er sprudelte über. Er konnte sich nicht genug tun. Er überschwemmte mit seinen Gedichten den Markt. 1840 veröfsentlichte er den ersten Teil der "Unpolitischen Lieder", die sosort einschlugen; 1841 den zweiten; 1843 "Deutsche Lieder", die sosort einschlugen; 1841 den zweiten; 1843 "Deutsche Lieder aus der Schweiz" und "Deutsche Gassenlieder"; 1844 "Hosse mannsche Tropfen" und "Maitrank"; 1847 "Schweseläther"; 1848 "Diavolini"; 1848/9 "Zwölf Zeitlieder" u.a.

Mit zwei Waffen kampst er in ihnen: mit Begeisterung und mit Hohn. Mit der Begeisterung stritt er als Deutscher für die Einheit und Macht seines Vaterlandes nach außen, mit dem Hohne als Demokrat für die Freiheit im Innern. Jene umströmt das "Lied der Deutschen": "Deutschland, Deutschland über alles". Es hat Hoffmanns Namen im Fluge durch die deutschen Gaue getragen, obseleich, oder gerade weil es nichts als eine geschickte Zusammenstellung von Schlagworten, sittlichen Ideen und wirtschaftlichsgeographischen Werten ist. Sozusagen eine Formel des Deutschtums, entsprechend den Glanbensbekenntnissen der religiösen Konfessionen. Es bliebe so im BegrifflichsVerstandesmäßigen stecken, wenn nicht in der Erkenntnis des Inhaltes des deutschen Wesens und Wollens selber das starke patriotische Erlebnis jener stürmischen Jahre schwänge. Die Veutschen jener zerrissenen Zeit wnsten, oder besser sühlten, was

ihnen nur schon das Wort Deutschland war. Und sein Inhalt wird

stets wieder Erlebnis, wo er gefährdet ist.

Der Kohn der innerpolitischen Lieder ist nicht so scharf geschliffen wie in den Gedichten Herweght, der Zorn nicht so feurig wie der Freiligraths. Das Rindergemut Hoffmanns war im Grunde viel zu harmloß zur Satire, und gerade seine "Unpolitischen" Lieder zeigen, wieviel die Deutschen der vierziger Jahre noch zu lernen hatten, um Volitifer zu werden. Der Wind von Hoffmanns Leidenschaft hat nur so viel Atem, um dem deutschen Michel die Spite der Zipfelmütze von einem Ohr aufs andere zu wehen. Es ist viel Biedermeiertum in diesen Versen. Sogar die von A. Grün sind schärfer, ätzender, rücksichtsloser. Hoffmann reicht selten über den politischen Bänkelfänger empor, ber die Bürger in der Rneipe ein paar Stunden unterhält und erregt. Aber dann gehen sie nach Sause, ziehen die Schlafmute wieder über die Ohren und laffen den Raifer einen guten Mann und die Freiheit eine gute Frau sein. Es ist alles nur Sturm im Glase Waffer. Der Blid fürs Große, Ganze fehlt ihm und bor allem die Erkenntnis des Weges, der dazu führen könnte. So löst sich schließlich das ganze Feuer politischer Entrüstung in einen Schwarm von matten Runken auf, die erlöschend zur dunkeln Erde sinken. Bloke Randglossen, triviale Wortwite und billige Spake, die mehr angenehm fikeln als stechen und verwunden. So, wenn er über die Mucker loszieht:

> Es hat die Welt wohl ihre Auden, Doch leider ihre Aucker auch; Die Aucken könntest du verschlucken, Vom Mucker platte dir der Bauch. Doch wär' ein Staatsbauch mir beschieden, O weh der armen Auckerschar! Rein einz'ger Aucker blieb' in Frieden, Ich fräße sie mit Haut und Haar.

Oder wenn er das Gedicht auf die beiden Strauße, David Friedzich, den Theologen, und Johann, den Opernkomponisten, schließt mit dem Witz:

Die Zeit hat einen Straußenmagen, Wird auch den Doktor Strauß verdaun.

Wie mußte ein System bar sein alles Lebens, wenn es den Versfasser solcher Treuherzigkeiten in einem hochnotpeinlichen Gericht mit Amtsentsehung maßregeln konnte! Wie gutmütig ein Volk, das solche Späße als Satiren empfand! Fürwahr, das Angriffssignal des Schwaben Georg Herwegh tönte gellender als das des Hansnoberaners Hoffmann von Fallersleben.

Herwegh fehlte durchaus das schwere Gepäck eines wissenschaftz lichen Berufes, das Hoffmann bei allem Bagantentum etwas Bezhäbiges und GediegenzBürgerliches gab. Er war ganz Bewegung, nur auf den Augenblick gestellt, revolutionär, explosiv, wenigstens

in seiner Jugend, in der einzig er als Dichter lebendig war. Sein Schulsack barg nur ein Häuflein flüchtig zusammengeraffter Allges meinbegriffe. Es stand auch nicht hinter ihm, wie hinter Hoffmann, ein ganzes Volkstum, dessen Geschichte und Reichtum ihn für den Freiheitzkampf begeistert hätte. Er hatte nicht persönlich zu leiden um seines Rampfes willen, sondern er kämpfte um seines persönslichen Leidens willen. Sein Leiden aber durch den Staat war im Grunde ein Leiden um sein Ich, nicht ein Leiden für das Ganze. Und darum sank das Feuer auch rasch wieder in sich zus sammen, nachdem sein Ich sinnlichsmateriell befriedigt war. Schon dald nach seinem fünsundzwanzigsten Jahr versiel er einer geistigen Versettung, deren Anlaß seine Heirat mit der reichen Verliner Raufsmannstochter Emma Siegmund, deren tiesere Ursache die innere Leere war.

Sein Name klingt nicht schwäbisch — die Kamilie soll skandis nabischer Herkunft sein — und man muß sich stets aufs neue darauf besinnen, daß er ein Schwabe war; benn er hat nichts von jener Gründlichkeit und Restigkeit, die gerade die besten Schwaben auszeichnet. 1817 zu Stuttgart geboren, hatte der nervoje Sohn eines wenig bemittelten Gastwirtes im Seminar Maulbronn einen Plat erhalten, um sich hier zum Studium der Theologie vorzubereiten. Dann folgte die Aufnahme ins Stift zu Tübingen. In Maulbronn hatte er sich unter die strenge Ordnung geduckt, im Stift wurde er rebellisch. Da lernte er die Ideen der Burschenschaft kennen, da wurden durch die Vorlesungen von Ferdinand Christian Baur und burch D. Fr. Strauß' Leben Jesu (1835) seine religiösen Ansichten umgekrembelt. Dazu kam die Lekture Bornes und anderer jungbeutscher Schriftsteller. Der gange haufe der Emanzipationsideen, die die dreifiger Nahre durchschwirrten, drang in seinen Ropf und erzeugte eine stürmische Garung. Bald tam es zum Zusammenstoß mit der Unstaltsleitung. Er wurde aus dem Stift ausgewiesen, gab die ihm aufgezwungene Theologie auf, ging, auf dem Umweg über die Juristerei, gur Schriftstellerei über und ließ sich in Stuttgart nieder. August Lewald, für dessen Zeitschrift "Europa" er das mals arbeitete, schildert ihn als einen hochaufgeschoffenen, bleichen Menschen, mit straff herabhängendem Saare, brennenden, schwärmerischen Augen: in seinem Gang lag etwas Schwebendes, Schwankendes; stundenlang saß er Lewald gegenüber, ohne ein Wort zu sbrechen. Andern fiel er durch sein genial-fremdartiges Gebaren auf.

Eine Unbesonnenheit trieb ihn aus Stuttgart fort: er war durch besondere Verfügung des Königs vom Militärdienste beurlaubt worden. Aber als er sich einst auf einem Ball zu erregten Beleidis gungen gegen den Offiziersstand hinreißen ließ, wurde der Urlaub aufgehoben. Nun floh er in die Schweiz. In dem Grenzorte Emmischofen im Kanton Thurgan schrieb er für die "Deutsche Volkshalle",

ein Demokratenblatt, schöngeistige und politische Artikel im Stil Börnes, aber ohne dessen Geistesschärfe. Dann ging er — 1840 — nach Zürich, wo August Follen in seiner "Raiserburg" auch ihm hochherzige Gastsreundschaft gewährte. Da schrieb er sein berühms tes Buch: "Gedichte eines Lebendigen", deren erster Teil in Julius Fröbels Literarischem Comptoir in Zurich und Winterthur 1841, der zweite 1843 erschien. Dazwischen fällt der Hauptcoup dieses an Theatralik nicht armen Lebens: die Reise nach Deutschland. Er uns ternahm sie als literarischer Commis voyageur des im Fröbelschen Verlage erscheinenden "Deutschen Boten aus der Schweis", aber doch wohl noch mehr, um den Ruhm zu ernten, den seine Gedichte gesät. Auf langsamer Diagonalfahrt ging es bis Rönigsberg. Überall wurden Huldigungen in Empfang genommen und an rauschenden Festessen tönende Reden getauscht. In Berlin empfing ihn sogar Friedrich Wilhelm IV., den, selber ein Romantiker, die gleißende Romantik Herweghs aus der Ferne lockte. Aber der neue Marquis Posa hatte noch weniger Erfolg als der Schillersche. "Das Rönigtum ist tot, maustot für mich," ruhmredete Herwegh in Rösnigsberg nach der Audienz. Der König aber quittierte den Besuch durch das Verbot des "Deutschen Boten" und, wie Herwegh darauf zu einem törichten und unverschämten Offenen Brief an den Rönig sich hinreißen ließ, mit Berweghs Ausweisung aus Preußen. Erst die Audienz, dann die Kriegserklärung — auch Herweghs Freunde schüttelten den Ropf über diese Politik des Pendels, und selbst in den Kreisen der Liberalen ertönte der Ruf "Herr, weg mit dir!" Er aber hüllte sich trotig in den weißen Mantel des Märthrers und war zufrieden, wenigstens sein leibliches Ich durch seine Verlobung mit Emma Siegmund sichergestellt zu haben.

In Literatur und Politik aber war seine Rolle ausgespielt. Aus Zürich wies ihn die damals konservative Regierung wegen eines politischen Prozesses aus. In Liestal im Ranton Baselland gab man ihm das Bürgerrecht. Ihn aber zog es aus der kleinen Schweiz in die Hauptstadt der Welt, Paris, wo er sich mit seiner Gattin 1843 niederließ. 1848 hat er als politischer Führer der aus deutschen Handwerksgesellen bestehenden demokratischen Legion, die die Respolution in Baden stüßen sollte, noch einmal von sich reden gemacht. Aber nur durch den unglaublichen Mangel an politischer Klugheit, den er an den Tag legte, und durch seine angebliche Flucht aus dem Treffen bei Niederdossenbach unter dem Sprizseder des Bauernswagens, den seine Gattin kutschierte. In Paris starb er 1875, underssöhnt mit der Bismarchschen Politik und den öffentlichen Zustäns

den in Deutschland.

Man müßte auch Herwegh um seiner ausgebreiteten Belesenheit, des literarisch=gedanklichen Ursprungs seiner Dichtung, seiner Weltfremdheit und seiner Formbegabung willen unter die forcierten Talente stellen, gebräche ihm nicht der raftlose und ernsthaste Rleiß. durch den sich das sorcierte Talent zum Genie emporzuschrauben sucht. So dankt er seinen Ruhm mehr seiner Zeit als sich selber. Wie es Pflanzensamen gibt, die, mit Flugvorrichtungen verseben, aber ohne eigene Flugkraft, durch den Wind über Land getragen werden, so verbreitete der Sturm der Zeit seine Lieder und seinen Ruhm. Er galt als Berold der Freiheit, und war doch nur der Bahnbrecher seines eigenen eiteln Ich. In allen Zusammenstößen feines Lebens handelte es sich niemals um grundsätliche und not= wendige Rämpse gegen eine zu eng und starr gewordene Regierungsund Gesellschaftsform, sondern um Ausbrüche eines ungezügelten und hochfahrenden Temperaments, die auch die freieste Staats und Gesellschaftsform nicht ungeahndet hätte hinnehmen dürfen. Schillers Flucht aus Stuttgart machte die unerträgliche Despotie des Berzogs notwendig: die Herweghs wurde durch Maglosigkeit und Angst vor Bestrafung veranlagt. Sein Freiheitsideal war nicht die demofratische Gleichordnung aller Bürger nach Rechten und Pflichten, sondern der Individualismus, wie ihn die Rungdeutschen verkun= digt. Der Dichter, der Afthet, ist ihm wichtiger als der Bürger. Der Staat besteht immer nur faute de mieux. "Auch der beste Staat", erklärt er in dem Bolkshalle-Artikel über Platens Lieder und Romanzen, "hat für den Einzelmenschen erdrückende Institutionen, und solange es Dichter gibt, haben sich dieselben in Opposition gestellt mit den Satungen der Politik. . . Die Subjektivität wird ewig Protest einlegen gegen jegliche Beengung durch die Objektivität. Mit dem ersten Dichter wurde der erste Brotestant geboren; schon Homer war ein Protestant." Und am Schlusse des Artikels "Dichter und Staat" - ichon die Reihenfolge der Begriffe ist bezeichnend - heißt es: "Löse sich im Staate auf, was da will, das Genie wird ewig seine eigenen Bahnen gehen." Darum bleiben auch seine politischen Ideen fehr unbestimmt. Im ersten Teil der "Gedichte eines Lebendis gen" schwärmt er für ein mittelalterliches Raiserreich, im zweiten für eine Weltrepublik mit sozialistischem Einschlag. Später treten die kommunistischen Ideen noch stärker hervor, was ihn aber nicht hinderte, versönlich recht bequem zu leben. So kann man wohl sagen: er wurde in die Rolle des Freiheitsfängers nur dadurch hineingedrängt, daß er nicht auf oder an einem Throne geboren wurde.

An Wirklickeitsssinn gebrach es ihm überhaupt. Realismus besteutet bei Herwegh nicht ernsthaste Auseinandersetung mit dem ursprünglichen Stosse der Wirklickeit, wie sür jeden echten Resalisten, sondern ein intellektuelles Ausgreisen und Mithesprechen der auf den Realismus als Weltauschauung zugerichteten Zeitideen. Er geht nicht vom schöpserischen Leben, sondern vom geschafsenen Wissen aus. "Es ist noch selten einem Poeten im Himmel der Ab»

straktion so wohl zu Mute gewesen wie mir," schrieb er Prut am 8. April 1842. Darum ist Weltanschauung ihm ein bloßer Begriff des Verstandes. Aber auch der logischen Verarbeitung der Weltanschauungsbegriffe gebrach jegliche Gründlichkeit. Der Denker, dem er sich am meisten verwandt fühlte, war Ludwig Feuerbach. Seine Einwirkung hatten Strauß und Baur vorbereitet. Sie fett etwa 1839 ein. Im Herbst 1840 kannte er Feuerbachs 1830 erschienene "Gedanken über Tod und Unsterblichkeit". Was für eine tiefe Umwälzung hat die nähere Bekanntschaft mit Fenerbach in Gottfried Reller hervorgerufen! Erst das Bekenntnis zu dessen naturalistischer Weltanschauung entband Rellers episches Schaffen und bildete seinen fünstlerischen Stil. Bei Herwegh hört man nichts von Rampf und Erschütterung des geistigesittlichen Selbst durch den Materialismus. Er war ihm nicht Erlebnis; er blieb völlig an der Oberfläche seines Wesens, wenn man sich so ausdrücken kann bei einem Menschen, der nur Oberfläche ist. Er war reiner Bestandteil seines Verstandes und Gedächtnisses, flüchtig aufgegriffen, wie er alles aufgriff, was an Zeitideen in seinen Gesichtsfreis fam.

Und weil ihm das Erlebnis fehlte, so fand er auch als Dichter teinen neuen Ton. Seine Form, glänzend, blendend, berauschend, war nicht aus dem Schoß einer eigenen Persönlichkeit geboren. Sie ist nicht organische Gestaltungskraft, sondern gleißender Mantel, den Zeitideen umgeworfen, in prachtvolle Falten gelegt, rauschend im Sturme der revolutionären Bewegung. Ein natürliches Sprachtalent war ihm eigen. Er schulte es vor allem an Platen, dessen 1839 erschienene Polenlieder er in einer "Rettung" in der "Volkshalle" das Herrlichste nennt, was je auf dem Grabe von Helden gesungen wurde. Der Demokrat fühlte sich innerlichst dem Grafen verwandt, indem er ihn als einen Individualisten pries. Von dem wahren

Wesen Platens hatte er keine Uhnung.

Herweghs Mathematiklehrer im Seminar soll einmal zu dem Schüler gesagt haben: "Herwegh, Sie dichtet z'vil und denket z'wenig." Man fühlt sich immer wieder an das Wort erinnert, wenn man sieht, wie Herwegh seine Gedichte macht. Schon von dem Dichten des Jünglings bezeugt Lewald: "Jeder Gegenstand, jeder Vorfall ward in seiner Anschauung zum Gedicht; ich hatte noch nie das Beispiel einer solchen Fruchtbarkeit erfahren." Er konnte das nur, weil Dichten für ihn nicht die Hervordringung eines neuen geistigen Ledewesens war, sondern ein virtuoses Aussprechen der Zeitideen in bereitliegenden Sprachsormen. Er mußte und konnte nichts in sich wachsen und reisen lassen, er nahm es ein und gab es im nächsten Augenblicke als fertiges Gedicht von sich.

Aber gerade das war es, was die Zeit brauchte. Die ungestüme Afstualität. Man spürt noch heute den feurigen Atem. In den "Gedichten eines Lebendigen" spiegelt sich das Kampfgetümmel wie in bligen-

ben Karnischplatten. Freiheit, Leben, Tag, Augenblick schmettert jede Zeile. Eine Absage "An den Verstorbenen", d. h. an den Rürsten Budler-Mustau, den Verfasser der "Briefe eines Verftorbenen", eröffnet sie. Herweghs brausender Jugendmut will nichts mehr wiffen von dem muden Skeptizismus des liberalifierenden Edelmannes, des "toten Ritters":

Ich steh' nicht bei dem Trosse, Der räuchernd vor dir schweigt, Weil du ein Berg für Roffe Und fürs Ramel gezeigt;

Baschkire oder Mandschu Was schiert mich beine Welt? Ich schleudre meinen Handschuh Dir in bein obes Belt.

So tritt die politische Bejahung der vierziger Jahre dem Pessimismus der dreißiger entgegen. Dann sprengen wie rauschende Reitergeschwader die Zeitideen und saeschehnisse an uns vorüber, weit in die morgenrötlichen Gefilde der Zukunft. Die Jubelbotschaft von Urndts Wiedereinsetzung wird verkundet, dem Vaterland Treue geschworen, der Freiheit zugejauchzt, Gutenberg gepriesen (man beging 1840 die Bierhundertjahrfeier der Erfindung der Buchdruckerkunft als ein Rest geistiger Befreiung), hutten verherrlicht, gegen die Inrannen gewettert. hageldicht fausen die hiebe, gar mancher ins Blaue, was tut's in der hitze des Rampfes? Das Streiten an sich ist etwas Schönes, und wie prächtig ist es, wenn die bunten Uniformen fliegen und die Sonne in den zuckenden Klingen blitt! Wer wird, in der Hitze des Getümmels, in die auch der Zuschauer hineingeriffen wird, noch unterscheiden wollen, wieviel Siebe blind sind, ob Herzblut oder rote Schminke die Wange hinunterrieselt und ob das Rampfgeschrei aus einem vollen oder leeren Bergen kommt?

Aber mer dem Getümmel entrückt ist, muß und darf kühler richten. Und er wird in den glanzenden Versen herweghs jenes mannliche Mark und jene echte Rampfeswucht vermissen, wodurch die politischen Gedichte eines Arndt, Uhland, Freiligrath und Keller für alle Zeiten feststehen, ob auch die geschichtlichen Anlässe, die sie ins Leben gerufen, längst versunken. Gewiß, die politische Lyrik kann der weitausladenden Gebärde der Rhetorik nicht entbehren; der Dichter ist ein Redner, der hoch vor einer Menge steht; er muß stark und laut sprechen, ja schreien. Aber wir muffen den Gehalt einer geschlossenen Berfönlichkeit auch in dem lautesten Wort beben

hören. Es muß Stahl, nicht Blech sein, was tont.

In Herweghs Gedichten aber tont viel Blech von Theaterruftungen, und seine glänzenosten Berse sind oft nur gleißende Gehaltlofigfeiten. Zieht man die Zeitschlagworte und sideen ab, wie gähnt uns aus ihnen eine entsekliche Obe entgegen! Und was als Seele des Dichters übrig bleibt, ift ein schwungloser und eitler Philister. Wie versagt, wo ihn nicht der Sturm der Zeitbewegung trägt, seine Gefühlskraft! Wie schleicht sie kläglich an den Rrücken einer erlogenen Sentimentalität einher! Bu den gepriesensten Studen der "Gedichte

eines Lebendigen" gehören die "Strophen aus der Fremde". Vor allem das zweite Gedicht:

Ich möchte hingehn wie das Abendrot Und wie der Sag in seinen letten Gluten - O leichter, sanster, ungefühlter Tod! Mich in den Schof des Ewigen verbluten. Ich möchte hingehn wie der heitre Stern, Im vollsten Glanz, in ungeschwächtem Blinken; So stille und so schmerzlos möchte gern Ich in des Himmels blaue Siefen sinken.

Un Abendrot und Stern reihen sich der Blume Duft, der Tau im Tal, der bange Ton einer Harfe. Dann bekennt der Dichter:

Du wirst nicht hingehn wie das Abendrot, Du wirst nicht stille wie der Stern versinken, Du stirbst nicht einer Blume leichten Sod, Rein Morgenstrahl wird deine Geele trinken. Wohl wirst du hingehn, hingehn ohne Spur, Doch wird das Elend deine Kraft erst schwächen, Sanft stirbt es einzig sich in der Natur, Das arme Menschenherz muß stückweis brechen.

Auch das Ihrische Gedicht ist nicht der Logik bar, die nicht ein berstandesmäßiger, von außen angelegter Maßstab ist, sondern gang einfach die innere Wahrheit, die Übereinstimmung der dichterischen Unschauung mit den Gesetzen der Wirklichkeit. Wie decken sich 3. 3. in Goethes "Zueignung" äußeres Bild und Idee! Wie fpricht sich das stürmische Gestammel selbst in seinen wildesten Symnen mit innerer Notwendigkeit aus! Wie reinlich und genau lebt die Wirklichkeit in Mörikes gefühlsstärksten Liedern! Der echte Dichter weiß nichts von sogenannten "poetischen Lizenzen", wenn man darunter Kälschungen der Wirklichkeitswahrheit versteht, und auch die Subjektivität des Lyrikers besteht nicht darin, daß er mit Shakespeares Heren behauptet:

Häflich soll schön, schön häflich sein!

Wie innerlich unwahr aber sind nun Herweghs Strophen! Er treibt, um eine Gefühlswirfung zu erzielen, mit Naturbegriffen Taschenspielerkünste:

> Ich möchte hingehn wie das Abendrot — — Mich in den Schoß des Ewigen verbluten.

Man erinnert sich: das Abendrot ist kein lebendiges Wesen, folglich stirbt es nicht. Hingehn ist doppelsinnig gebraucht.

Ich möchte hingehn wie der heitre Stern — — So stille und so schmerzlos möchte gern Ich in des Himmels blaue Tiefen sinken.

hier ist das Taschenspielerische noch deutlicher. Was heißt "hingehn"? Entweder: untergehen am Morgen. Dann ist es aber nicht = sterben, sondern entspräche nur etwa, in die Sphäre des Menschlichen übertragen, dem Zubettegehen. Ober: untergehen int Sinne von Weltuntergang, Katastrophe eines himmelskörpers. Dann wäre das "Hingehn" aber nicht schmerzlos, sondern von einer

Unsumme von Leiden begleitet.

So ist auch das Hingehen des Blumendustes, des Taues, den die Feuer des Morgens trinken, des Tones der Harse nicht ein Sterben, wie doch Herwegh es saßt, indem er es mit seinem eigenen Tod vergleicht, und unwahr ist der Gegensat am Schlusse:

Sanft stirbt es einzig sich in der Natur, Das arme Menschenherz muß stückweis brechen.

Als ob den Tieren das Sterben eine Bagatelle wäre! Aur ein Dichter, der jegliches Verhältnis zur Aatur verloren hatte, konnte diesen seutimentalen Unsinn schreiben, bei dem der alte Mathematikslehrer wieder hätte ausrusen können: "Herwegh, Sie dichtet z'vil

und denket 3'wenig!"

Es gibt zwei Arten, den Inhalt eines lyrischen Gedichtes aus zubauen. Entweder gibt der Dichter einen freien Ablauf seines Fühlens. Oder er läßt uns sein Fühlen durch ein organisch komponiertes äußeres Wirklichkeitsbild schauen. Die erste Art ist direkte oder reine Lyrik, die zweite indirekte oder episierte Lyrik. Es ist charafteristisch, wie sich bei Ferwegh beide Formtypen umwandeln.

Reine Lyrik zu schaffen ist nur dem gottbegnadeten Dichter gegeben. Aur er vermag den übersinnlichen Sphärenklang seiner Seele unmittelbar im Wort zu bannen. Gar zu leicht wird ans dem freien Reigen der Gesühlseinheiten die verstandesmäßige Gedankensolge, die lyrisch durchglühte Reslexionskette. Auch Herwegh gibt Resslexionsketten. Sie sind logische Entwicklung in seinen Sonetten, in denen seine reflexive Richtung, seine Sprachsertigkeit, sein antisthetisches Denken und sein schlungender Witz reinste Wirkungen erzielen, wie auch für ihre Anappheit sein kurzer Atem außreicht. Geslegentlich gelingen ihm seingeschlissene Stücke, wie jene Selbstscharakteristik: "O lobt euch nur des Westes Schmeichelwehen," mit der prächtigen, ob auch durch den weitern Verlauf seines Lebens wis derlegten Pointe:

Ich werd' nun einmal wilder mit den Jahren, Die Leidenschaft ist mein Eliaswagen, Und Feuer nur kann mich zum Himmel tragen.

Ober das geistreiche Sonett, in dem er sich mit Uhland außein-

andersett.

In den längern Gedichten aber sind die einzelnen Glieder der Rette außeinandergebrochen. Statt innerer Gedanken ent wick zung gibt er eine Reihe von Parallelgedanken oder zvorstellunz gen, die sehr oft durch anaphorische Einleitung scharf gegeneinander abgeschieden sind. Man kann in den meisten seiner Gedichte, 3. B. in dem berühmten "Jacta est aleal" die Strophen einsach so oder so umstellen, ohne daß die innere Entwicklung irgendwie gestört

wurde, weil keine da ist. Das Rompositionsgesetz ist die rhetorische

Figur der Anaphora.

Und so auch, wo Herwegh episierte Lyrik gibt. Auch da begnügt er sich, statt organisches Geschehen zu zeigen, gleich einem schlechten Dramatiker Bilder aneinanderzureihen. In dem "Reiterlied", vielleicht seinem besten Gedichte, besteht der Inhalt nur in einer Situation: ein Trupp Reiter hält nach nachtlangem Ritt vor dem Wirtshaus und nimmt einen Trunk vor der Schlacht. Die Ausfüllung dieses Rahmens geschieht anaphorisch. Der Reiter trinkt mehrere Schlüde. Den ersten bringt er dem Vaterland, den zweiten der Freiheit, den Rest dem Römischen Reich; für das Liebchen reicht's nicht mehr. Strophenform und Refrain als Epiphora grenzen die ein= zelnen Bilder gegeneinander ab. Ebenso ift der Aufbau des Geschens im "Gang um Mitternacht". Der Dichter wandert um Mitternacht durch die Stadt. Die erste Strophe schildert die äußere Situation, die zweite das Innere des Wandrers. Dann, indem er von Gasse zu Gasse schreitet, reiht Bild sich an Bild: Rerker, Palast, Armenhütte, Haus des Liebchens. Darauf die Schlußbetrachtung. Die einzelnen Bilder sind wieder in ihrem anaphorischen Charafter durch den Refrain gekennzeichnet.

Herweghs sprachliche Darstellungskunst ist im eigentlichen Sinn glänzend. Aur ist der Glanz mehr Firnis als inneres Feuer. Er wirkt an der Oberfläche, nicht aus der Tiese. Seine Strophensormen sind nicht lyrisch, sondern rhetorisch. Nicht melodiöse Gefühlseins heiten, sondern Vorstellungsbündel durch Rhythmus und Reim zu packendster Augenblickswirkung gesteigert. Sie singen nicht, wie etwa die Mörikes, sie deklamieren. So die des "Morgenruses":

Die Lerche war's, nicht die Nachtigall, Die eben am Himmel geschlagen: Schon schwingt er sich auf, der Sonnenball, Vom Winde des Morgens getragen. Der Tag, der Tag ist erwacht! Die Nacht, Die Nacht soll blutig verenden. — Heraus, wer ans ewige Licht noch glaubt! Ihr Schläser, die Rosen der Liebe vom Haupt, Und ein flammendes Schwert um die Lenden!

Das schmettert wie Trompeten. Und das ganze Orchester rhetorischer Sprachmittel fällt begleitend ein, jedes Instrument an seinem Plat. Die Antithese: der Tag, die Nacht. Die Metapher: die Rosen der Liebe. Die emphatische Wiederholung: der Tag, der Tag. Die vollen Reime spielen die Geigen. Dann wieder läßt der Witz sein quellendes Pseisen, oder der Zorn seine Paukenschläge hineintönen. Die Vilder sind selten neu, manche Vorstellungen darf man nicht auf ihre Wahrheit prüsen ("Der Sonnenball, vom Winde des Morgens getragen!"); aber was tut's? das Stück wirkt. Es soll ja nicht

Rammermusik sein, sondern Promenadenkonzert mit kräftigen Schlagern vor einem leicht erreglichen und gar nicht kritischen Publikum.

Herweghs "Gedichte eines Lebendigen" haben diese Wirkung reichlich getan. Reine andere Gedichtsammlung hat damals so una mittelbaren und breiten Ersolg gehabt. Auslage um Auflage folgte, und für kurze Zeit war er der Held des Tages.

Wie Herwegh, vergaß auch Franz Dingelstedt nie, daß man von der Freiheit allein nicht leben kann. Auch er wußte den Freiheitskämpser mit dem Weltmann wohl in sich zu vereinen. 1814 in Oberhessen geboren, war er zuerst Gymnasiallehrer in Rassel und Fulda. Als Rorrespondent der Allgemeinen Zeitung erwarb er sich in Paris gesellschaftlichen Schliff und kühle Sachlichkeit im Urteil über Menschen und Dinge. Reisen nach London, Holland und Belgien vervollständigten die Weltbildung. Dann, nachdem so durch die Journalistik die Brücke zu den Mächten des Staates geschlagen war, ließ er sich vom Rönig von Württemberg 1843 zum Hofrat ernennen. Es war die erste Sprosse der Leiter, auf der er nach 1848 Theaterintendant in Nünchen, Weimar und Wien wurde, den Adel und zuletzt den Freiherrnstand erhielt, so daß man unter der mit Orden geschmückten Brust recht wenig mehr von dem Herzschlage des ehemaligen Oppositionsmannes spürte. 1881 starb er.

Und doch ist es unrecht, ihn mit dürrem Worte charafterlos zu nennen. Er beurteilte die Dinge nur klüger, kühler, sachlicher, nüchterner als etwa Herwegh und war von Natur nicht zum Ultra geschaffen. Denn er war kein Lyriker, sondern ein Satiriker. Nicht das Gefühl, der Verstand leitete ihn. Er gab seinem Wesen etwas Trockenes, aber'er bewahrte ihn auch vor dem Schicksal eines Herwegh, nach der Jugend an dem toten Strand einer schwollenden Abseitsstellung sestzusahren.

In die Reihe der politischen Dichter trat er mit seinem "Osterswort aus Rurhessen, im Schloßhose zu Marburg" (1840) ein, worin er, im Stile Grüns, einen politischen Märtyrer, den wegen Teilsnahme an dem Sturm auf die Franksurter Hauptwache in Marburg eingekerkerten Silvester Jordan, verherrlichte. 1842 solgten dann die berühmten "Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters". Aber nur die erste Abteilung "Nachtwächters Stilleben" hält die Titelvorstellung sest. Das Einleitungsgedicht schildert, wie der Nachtwächter seinen Gang durch die vormärzliche Stadt antritt. Seine Worte, hervorwachsend aus dem alten Nachtwächterliede: "Hört, ihr Herrn, und laßt euch sagen," dessen Verse die einzelnen Strophen schließen, schildern mit reichem Doppelsinn die schlaftrunkene und ruheselige Zeit:

Schnarcht ruhig fort in euren Nestern Und habt auf mein Gefreisch nicht acht! Die Welt ist akkurat wie gestern, Die Nacht so schwarz wie alle Nacht. Auch welche Zeit, will niemand wissen, S' gibt keine Zeit in unsren Tagen, Duckt euch nur in die warmen Kissen, Die Slocke, die hat nichts geschlagen! Laß keiner sich im Schlaf berücken Vom (vulgo Zeitgeist) Antichrist, Und sollte wen ein Alplein drücken, Dankt Gott, daß es nichts Argres ist. Das Murren, Meistern, Zerrn und Zanken, Das Träumen tut es freilich nicht, Drum schluckt sie runter die Gedanken, Bewahrt das Feuer und das Licht!

Daran reihen sich, vom Nachtwächter auf seinem Gange ergriffen, Genrebilder aus dem Leben des Vormärz: die Schildwache vor dem Rerker; der Dom; ein Ball der Vornehmen; der Minister, dessen Rutsche stundenlang in der Nacht wartet; das Sterben eines Urmen;

der Poet; die Dirne...

In der zweiten Abteilung: "Nachtwächters Weltgang", dehnt sich die Wanderung durch die Hauptstädte des Deutschen Bundes aus. Frankfurt, München, Hannover, Berlin, Wien usw. werden in einzelnen "Stationen" besucht. In scharf pointierten und geistreichen Bildern werden die öffentlichen Zustände in den einzelnen Ländern und Städten mit beißender Ironie und manchmal überaus glücklich charakterisiert. Es ist die Art Anastasius Grüns, nicht die Herweghs; With, nicht Abetorik. Nicht ein schwirrender Pseilregen, ziellos ins Blaue gesandt, sondern ein genau bemessenes und sicheres Schneiden und Stechen. Aur alles viel schärfer, sicherer und boshafter als bei Grün. Wie klar, sest und sauber ist zum Beispiel das Bild des deutschen Bundestagshauses in Frankfurt umrissen:

Schlenderte eines Tags verlassen Umber in der Eschenheimer Gaffen, Und trat in einen Hof, darinnen stand Ein Ofterreicher, Mustet' in ber Sand. Geh' mir die Treppen, Höfe, Gange, Der bestäubten Fenfter Menge Recht neugierig und teilnehmend an, Juft wie nur ein Fremder gaffen fann. Rommt aus dem haus mit leisen, raschen Schritten ein Mann mit Akten in den Saschen, Den frag' ich mit einem Gruße frank und frei: Was das für ein großes Haus hier sei? Das Männlein blingt burch seine Brille Mich an und hustet nach langer Stille: Ihnen das zu sagen, bin ich nicht kompctent; Sprach's, ging, machte fein Rompliment. Aun hab' ich's gewußt, woran ich gewesen, Der Ofterreicher aber, ohne viel Federlesen, Rommt auf mich zu und fragt mich grob, Mas ich hier in dem Sause zu suchen hob'?

Gott sei dank, hier hab' ich nichts zu suchen, Da sing der Holter an zu sluchen: Dann gehn's Ihrer Wege als guter Christ, Sehn ja, daß hier nichts zu sinden ist.

Die "Lieder eines fosmopolitischen Nachtwächters" hatte der revolutionäre Verlag von Hossmann & Campe in Hamburg in seine Obhut genommen. In den 1845 erschienenen, mit dem Cottaschen Greisen gezierten Gedichten gibt sich Dingelstedt wesentlich zahmer. Vergessen ist jene Schlußwendung in Herweghs "Reiterlied", daß für das Liedehen im Glase des Freiheitskämpfers kein Schluck mehr sei. Liedeslieder, zum Teil sehr minniglich blümchenhaste, wie sie Geibel schus, sind eingelegt. Wo sich Politisches zum Wort meldet, da gibt es sich vor allem als heiße Liede zum Vaterlande. So in dem langen Gedicht "Die Flüchtlinge". Ein halbes Duhend politische Vertriedene aus verschiedenen Ländern — "ein Häuslein Spreu, vom Schicksalbwind Auf Einen Mist geblasen" — sihen beisammen. Jeder erzählt von seinem Lose und klagt sein Vaterland an und ruft Zeter auf es. Aur der Deutsche nicht:

Das wolle Gott im Himmel nicht, Daß solches je geschehe! Nein! Wer mit deutscher Zunge spricht, Rust Deutschland niemals Wehe! Und wenn ich sie, die mich verstieß, Nie wiedersehen werde, Mein lett' Gebet und Wort bleibt dies: Gott schütz' die deutsche Erde!

Nach 1848 trug der Weltmann vollends den Sieg über den politischen Oppositionsmann davon. In der Sammlung "Nacht und Morgen" (1851) spottet er über die philisterhafte Forderung, alle "Titel ohne Umt" aufzuheben, und widmet den Debatten des deutschen Parlamentes böse Xenien. Die politische Gesinnung ist verloren, und aus dem überzeugungstüchtigen Dichter ist ein bloßer Befrittler des öfsentlichen Lebens geworden, der selbst das billigste Mittel, die Parodierung bekannter Gedichte, nicht scheut, wenn es gilt, Übelstände oder Torheiten lächerlich zu machen.

Genau die entgegengesette Entwicklung hat Ferdinand Freisligrath durchlaufen: die Gunst eines Rönigs, die ihm seine ersten Gedichte eingetragen, warf er hin um der Liebe des Volkes willen. In ihm ist die Forderung von Immermanns Wilhelmi: "Lege den Gehalt einer Gesinnung auch in das kleinste Tunt" am reinsten erfüllt. Wieviel von der problematischen Gehalts und Haltlosigkeit und der müden Zersahrenheit der dreißiger Jahre steckt auch noch in Anastasius Grün wie in Hossmann von Fallersleben, in Herwegh wie in Dingelstedt! In Freiligrath tritt uns zum erstenmal der Dichter gegenüber, der mit beiden Füßen auf dem Boden des wirkslichen Lebens steht und der das Gesetz seines Wirkens nicht aus der

blauen Luft, sondern von der braunen Erde empfängt. Er wußte, daß sich die Sachen hart im Ranme stoken. Er rechnete damit, Er 30g. wo es nötig war, für sich selber daraus die Folgen und scheute, um für sich und die Seinen das Brot zu erwerben, auch vor trockenster Arbeit des Raufmanns nicht zurück. Er hatte, wie der Wilhelm Meister der "Wanderjahre", das Gebot des Tages erfaßt und einen bürgerlichen Beruf ergriffen. Durch fremden Willen zuerst. Nachher hielt er mit eigenem daran fest. Denn die ehrliche Arbeit des burgerlichen Berufsmanns stand ihm höher als das glänzende Elend oder die Gehetztheit des mittellosen Schriftstellers. Indem er sich so opferte, gewann er im höheren Sinne sich selber und erfuhr er den Segen aller Naturhaftigkeit: er wurde eine Persönlichkeit, die aus ihrer eigenen, erdgeborenen Aberzeugung lebte, nicht wie die Skeptiker der dreißiger Jahre, aus den Meinungen und Gedanken der andern. Er war eine gang untheoretische Natur, nicht dem Wiffen und der Reflexion, sondern dem Leben zugewendet. Als er seine erste Gedichtsammlung herausgab und Lob und Tadel sich regte, schrieb er Immermann: "Wenn mich etwas zu einem größeren Gebichte aufzufrischen imstande wäre, so wär' es weniger, wie ich glaube, das Nachholen deffen, was ich früher auf dem Gebiete der Wissenschaft und der Runst versäumt habe, als vielmehr, für ein paar Nahre wenigstens, ein rasches, in wilden Pulsschlägen binfturmendes Leben, ein glühendes Erfassen der Welt und ihrer Erschei= nungen, etwa eine Studienreise auf Mittelmeer oder über den Ozean."

Daher gibt es in seinem Leben eigentlich keine Probleme im Sinne von Fragen, die aus dem Geistigen stammen. Weltanschausungskämpse haben niemals sein Inneres aufgepeitscht. Er war zu einfach, zu notwendig für derartige innere Spaltungen. Wo Fragen in seinem Leben auftauchen, stammen sie aus dem Vereiche nicht des Gedankenhasten, sondern des Wirklichen: sie betreffen das Vershältnis des Liebenden zur Geliebten, des Mannes zu den politisschen Aufgaben der Zeit. Und da sie mit Ausbietung der ganzen Persönlichkeit und ihres Lebensglückes durchgelebt, nicht bloß mit der Reslegion durchgedacht werden, so werden sie zu eigentlichen

Rrisen. Ratastrophen seiner ganzen Existenz.

Sein Leben erhält so einen einfachen und großformigen Zusschnitt. Und zugleich kommt etwas Symbolisches hinein, wie es überall da auftritt, wo wirkliches Leben tief und wesenhaft erfaßt wird. Es steckt viel von dem Leben des deutschen Volkes seiner Zeit darin. Die träumerische, europamüde Phantastik der dreißiger Jahre, die politische Explosion der vierziger, die reaktionäre Lähmung der fünfziger Jahre. All das schneidet sich in sein Leben ein, alles hilft er selber prägen, und nach den kriegerischen Auseinandersehungen der sechziger Jahre wird der Triumph seines Volkes sein eigenes

Glück und sein später Sieg.

1810 in Detmold als Rind eines tüchtigen Lehrers geboren, füllt er seine Phantasie icon im achten Jahre mit Borstellungen fremder Länder und mit Bilbern auß dem Naturleben. Bis tief in die Nacht hinein verschlingt er die Schilderungen der Abenteuer von Seefahrern und Entdeckern. So machte er die beginnenden Wanderjahre seines Volkes wenigstens in der Phantasie mit. Es mag seinem aufs Stoffliche und Positive gerichteten Geiste barum nicht allzu schweren Rampf bereitet haben, als der Vater ihn in seinem fünfzehnten Jahre in eine Raufmannslehre bei seinem Oheim in Soest steckte. In dessen Geschäfte, das auch Verkehr mit Gecplätzen unterhielt und Rolonialwaren importierte, lief wenigstens ein Radden von dem vielverschlungenen Gewebe des Handelsverkehrs der Welt durch die Finger des jungen Dichters, und je eintöniger und geisttötender sein Beruf war, um so freier und glühender mochte seine Phantafie sich die rätselhafte Ferne ausmalen, deren aromatische Erzeugnisse um ihn dufteten. Bereits begann er in schwelgerischem Dichten deutsche Berse mit den bunten Farben geträumter Fernen zu maskieren. Byrons Bilder orientalischen Lebens, Victor Hugos 1827 erschienene Gedichtsammlung "Les Orientales" goffen sieden= des DI in die Flammen. Noch näher, leibhafter rückte ihm die rätsel= volle Ferne, als er 1832 in Umsterdam in Stelle trat. Das rauschende Meer, im Hafen die ein- und abfahrenden Schiffe, die Menschen und Waren aus aller Welt, das ganze bunte und vielgestaltete Gewimmel lockte seine Phantasie allgewaltig aus dem grauen Rontor und dem engen Stübchen des Rommis hinaus in die Herrlichkeiten tropischer Länder. 1836 gab er seine Stelle auf. Abens teuerliche Plane bewegten ihn. 2118 Sefretar auf einem hollandis schen Rriegskutter möchte er die Beringsflotte nach den Shetlands= inseln begleiten; er träumt von einer Reise nach Smyrna, Roustantis nopel und Odessa. Es blieb alles Wunsch, der nur seine Phantasie beflügelte und dem Pinsel des Poeten brennende Farben lieh. 1838 gab er seine ersten Gedichte gesammelt heraus. Ihr Erfolg ichuf ihm Mut, den Kontorrock — er hatte zulett in Barmen gearbeitet auszuziehen und Schriftsteller zu werden. Un die Stelle der Wüstenphantasien trat nun die vaterländische Romantik, der Rhein, seine Sagen, seine Burgen. Und am Rhein oder in seiner Nähe haufte ein paar Jahre. In St. Goar verlebte er mit bel 1843 einen sonnigen Altweibersommer der Romantik. wanderte und sang, trank und schwärmte allein oder mit Dich= tergenoffen, die von nah und fern herbeiströmten. Ein Ehrengehalt von 300 Talern, das ihm der Romantifer Friedrich Wilhelm IV. verliehen, schützte ihn und sein junges Weib Ida Melos vor den gröbsten Sorgen. So schien er, der einmal davon geträumt, das weite Weltmeer zu durchschweisen, nun ganglich dazu bestimmt, ein zahmer "Süßwasserfisch" zu werden wie Geibel und vielleicht einmal als Hauss und Hofdichter eines fürstlichen Mäzens zu enden. In die marklosen Träumereien eines pseudoidealistischen und epigonens haften Poetentums verloren, erklärte er: "Das Reich der Poesie ist nicht von dieser Welt, sie soll im Himmel sein und nicht auf der Erde, und wenn sie auf der Erde ist, so soll sie mindestens zum Himmel deuten."

Und doch, diese ganze unfruchtbare Romantik waren nur die Flitterwochen des jungen Auhms und Cheglücks und die Schwärsmerei mißleiteter Vaterlandsliebe. Zum Wirklichkeitsmensch war Freiligrath geboren. Immer herrischer forderte ihn die Wirklichskeit für sich, wie sie sich in der politischen Bewegung des Tages gestaltete. Herwegh warf sich zu ihrem Wortführer aus. In dem Gedichte "Aus Spanien", das aus dem November 1841 stammt, hatte Freiligrath eine Strophe mit den Versen geschlossen:

Der Dichter steht auf einer höhern Warte, Alls auf den Zinnen der Partei.

Dieses Wort griff Herwegh auf, wie ja die Lyrik für ihn Diskussionsorgan für die Ereignisse des Tages war, und beantwortete es mit dem Gedichte "Die Partei", das 1842 in der Rheinischen Zeitung und im zweiten Teil der "Gedichte eines Lebendigen" erschien:

> Partei! Partei! Wer sollte sie nicht nehmen, Die noch die Mutter aller Siege war! Wie mag ein Dichter solch ein Wort versemen, Ein Wort, das alles Herrliche gebar? Nur offen wie ein Mann: Für oder wider? Und die Parole: Sklave oder frei? Selbst Götter stiegen vom Olymp hernieder Und kämpsten auf der Jinne der Partei!

"Die Zeit der Harmlosigkeit", schrieb er, sein Gedicht erläuternd, an Freiligrath, "ist für den Poeten vorüber... Sie haben die Wüste und ihre Ungeheuer nicht mehr jenseits des Ozeans zu suchen — Sie haben dieselben vor Augen, der Leviathan sitzt auf der Schwelle Ihres Hauses. Hic Rhodus, hic salta!"

Aber der Wind, der aus Herweghs Versen wehte, war doch nicht stark genug, um Freiligraths Fahrzeug in die Wasser des Lisberalismus zu treiben. Die Audienz Herweghs bei dem König von Preußen zeigte ihm die ganze Hohlheit des Freiheitsapostels. "Hersweghs Jungenhaftigkeit hat mich schwer geärgert," schrieb er Levin Schücking. "Diese Buben gebärden sich, als ob sie allein das Heil uns bringen könnten, und tragen nur dazu bei, daß wir ein doppelt Schloß ans Maul kriegen." Der Anstoß konnte bei dem Wirklichskeitsmenschen nicht von dem Worte, sondern nur von den Tatsachen kommen. Und er kam.

Bei aller Exotik und Rheinsagenromantik hatte er den Gang der Zeit mit scharfem Auge und empfindlichem Herzen verfolgt. Als

1837 sieben Prosessoren der Universität Göttingen gegen den Verfassungsbruch des Königs Ernst August protestierten und dafür ihrer Amter entsetzt wurden, fragte Freiligrath am 8. Mai 1838: "Ob Hölth auch wohl Mailieder gemacht hätte, wenn Anno 1773 sieben Prosessoren par ordre de Mufti exiliert worden wären? — '8 ist eine schwüle Zeit; der Poet steht vereinsamt in ihr, ein überstüfsiges Gerät!" Und er pries Anastasius Grun und Rarl Bed, ben judisch= ungarischen Dichter, glücklich, daß sie "die Interessen der Zeit zu erfassen" verständen. Das Jahr 1843 wurde für ihn, wie für seinen späteren Freund Gottfried Reller, das Schicksalsjahr. Noch im Februar hatte er, bei dem Berbote mehrerer Zeitungen und Zeit= schriften, erklärt, daß bloß die Eitelkeit, der Egoismus und die Sappigkeit der radikalen Wortführer die Reaktion in diesem Maße her= vorgerufen. Noch fehlten ihm der Kampfesmut und der Glauben an den Sieg. Noch konnte er nur klagen: "Von der Zukunft des Va= terlandes erwart' ich nicht viel. Stickluft oben und Stickluft unten — was soll aus dieser Misere Gutes kommen?" Die trüben poli= tischen Wolken, die ihm den Himmel des heitern Sommers in St. Goar zu verdüstern drohten, konnten Geibel und Levin Schücking noch verscheuchen. Dann aber schufen die Verschärfung der Zeufur im Spätjahr 1843, der Prozeß der hessischen Regierung gegen Gilvester Jordan, der Versuch Preußens, den Rheinlanden das ruckschrittliche preußische Strafrecht aufzudrängen und der sich daran anschließende Streit zwischen dem Landtag und der Krone — all diese Zeichen einer Verfinsterung der Zeit schufen in Freiligrath eine wachsende Empörung. Ihre Quelle war nicht vermeintliche oder wirkliche Einengung seiner Person, wie bei Berwegh, sondern die Not des Ganzen. Immer qualender fam ihm seine schiefe Stellung als Pensionär des Königs von Preußen zum Bewußtsein. Er war fein Emanuel Geibel, der "in seiner konservativen Unschuld doch am Ende nur dem rohesten Absolutismus in die Hände arbeitete". "Ich will meiner Überzeugung gemäß die reine, unzweidentige Stellung einnehmen, nach der meine Ehrlichkeit lechzt, ich schlage dem Fasse den Boden ein. Mag dann daraus entstehen, was da will." Nun brach es explosiv aus ihm hervor. Lied um Lied entstand, eins wie das andere feurige Bekenntnisse seines politischen Zornes: "Ich sage Assah! spucke in die Hand, und ein Lied ist fertig." Im Mai 1844 veröffentlichte er die Früchte seiner Umwandlung unter dem Titel "Ein Glaubensbekenntnis". Dem Vorwort schickte er das fräftige Sprüchlein voraus:

Dem Versteckten offne Frage, In die Stickluft dieser Tage Das Verstockte frisch in Fluß! Dieses Vüchleins keden Schuß! Ehrlich und mutig gab er Aufschluß über seinen Gesinnungswandel. Er hatte recht, wenn er erklärte: das Argste, was man ihm vorzus wersen habe, werde sich zuletzt vielleicht auf das eine beschränken, daß er nun doch von jener "höheren Warte" auf die "Zinnen der Parztei" herabgestiegen sei.

Er warf mit dem fühnen Bekenntnis nicht nur dem Rönig das Ehrengehalt vor die Füße, er verurteilte sich damit auch selber zur Verbannung. Zuerst bot ihm Bruffel, dann die Schweiz ein Ufpl. Von hier ließ er seine gornigen "Ca ira"=Gedichte nach Deutsch= land hinüberfliegen. Dann ging er als kaufmännischer Rorrespondent nach London. Er zog dem literarischen Tagelöhner den ehr= lichen Erwerh aus praftischer Berufsarbeit vor. Aber sein Berg blieb in der Heimat, und die Revolution rief ihn 1848 wieder zurück. Mit wuchtigen Zornes= oder Siegesliedern feuerte er die Rämpfer an. Seine tief aufwühlende Schilderung der Berliner Barrikaden= fämpfe: "Die Toten an die Lebenden", als fliegendes Blatt im Sommer 1848 in 9000 Exemplaren verbreitet, gog ihm Unklage und Verhaftung zu. Das Düffeldorfer Geschworenengericht sprach ihn frei, und die Demütigung wandelte sich ihm zum Triumphe. Völlig ein? war er nun mit dem Volke, von dessen Not und Zorn er sang. In den "Neueren politischen und sozialen Gedichten" (2 Hefte 1849, 1851) gab er seine Lieder gesammelt heraus.

Aber die neue Reaktion tried ihn 1851 wieder nach London, das damals zum Sammelpunkte der Demokraten und Sozialisten der ganzen Welt wurde. Hier fristete er als Rausmann und Schriftsteller, vor allem auch als Übersetzer, sein Leben. Erst 1868, nachdem ins zwischen Staatskunst und Schwert einen Teil dessen verwirklicht, was das Wort der Sänger der vierziger Jahre geheischt, ward ihm die Rückfehr möglich. Eine Ehrengabe des Volkes im Vetrag von 60 000 Talern hatte ihm einen sorgenfreien Lebensabend gesichert. Die Reise rheinauswärts war ein Triumphzug. Die Ereignisse von 1870 fanden ihn auf der Seite des Reiches. In Raunstatt beschloß er 1876 sein Leben.

Wie ganz anders verläuft die innere Linie dieses Lebens als die Herweghs, trot aller Uhnlichkeit im äußern Gange! Bei Herwegh ein versahrenes Zickzack, bei Freiligrath seste Rlarheit. Gottsried Reller, der wie kein anderer Dichter seiner Zeit den Blick für das Wesentliche und Echte besaß, rühmte nach seinem Tode Freiligraths "wohlbestelltes Wesen". Er habe zu denen gehört, dei deren Tod man sich ängstlich frage, ob man sich nichts vorzuwersen, sie nie beleidigt habe, aber sofort ruhig sei, weil sie einem nicht den geringsten Anlaß dazu hätten geben können. In der Tat, wie als Mensch, so als Dichter war Freiligrath eine durchaus positiv gerichtete Natur. Alles Verwirrende und Zerstörende, alles Kritische und Unreine blieb ihm sern. Aus Grabbes, seines unseligen Landsmannes Tod hat er 1836 tiefgefühlte Strophen gedichtet. Es ist sein trübstes Gedicht. Jene viel nachgesprochenen Worte stehen darin:

Der Dichtung Flamm' ist allezeit ein Fluch! Und Male brennt sie; — durch die Mitwelt geht Einsam mit flammender Stirne der Poet; Das Mal der Dichtung ist ein Kainsstempel!

Damals fühlte er selber tief und schmerzlich den Sinn seiner Verse; denn ihn quälte der Gegensatz zwischen der nüchternen Wirklichkeit, in der er eingeklemmt war, und der poetischen Wunderwelt, von der er träumte. Man hat sofort das Wort von dem Kainsstempel zum Rennzeichen des Zeitpoeten gemacht. Und doch, wie wenig past es gerade auf Freiligrath selber! Er hatte es rückwärts gesprochen auf ein Dichtergeschlecht, dem er nicht mehr angehörte. Die Flamme, die auf seiner Stirne brannte, war nicht das verzehrende Fener ber Schuld und der Verzweiflung, sondern die Leuchte des Glaubens und der Zuversicht. Nicht Verdammnis lähmte ihn und träufelte in sein Herz das Gift müden Zweifelns, sein ganzes Wesen war Schwung, Rraft, Vertrauen. Wenn er fampfte, so fampfte er nicht gegen einen Feind, sondern für ein Ziel. Das Aufzubauende war ihm vermöge seiner praktisch-wirkenden Art wichtiger als das zu Zerstörende. Auch in jener trübsten Zeit, da er jahrelang mit den Seinen das Brot der Verbannung essen mußte, ergab er sich nicht einem untätigen Migmut. In der Arbeit, des Raufmanns und des Schriftstellers, fand er Trost und Rraft.

Wie bezeichnend für seine auf das Positive gerichtete Natur ist der Werdegang seiner Dichtung nach Seite ihres Stosses und ihres psychologischen Baus. Drei Stusen weist sie aus: von der exotischen Poesie entwickelt sie sich durch die vaterländische Romantik zur Zeit-

lyrik. Eine überaus organische Entwicklung.

In dem steptischen und trübseligen vierten Jahrzehnt des Jahrzhunderts trat er ins literarische Leben ein. Auch er war europazmüde. Aber er erlebte nicht die lähmende Entsagung und Bilzdungsübersättigung, die in dem Worte lag, sondern das Beslügelnde.

Er war nicht mit Bildung übersättigt, er hatte die Krippe der Schulbildung früh verlassen müssen. Doch in dem Kausmanuslehrsling lebte der Hunger nach Wissen sort. Aicht nach theoretischem, sondern nach positivem: nach fremden Ländern, Völkern, Tieren, Pilanzen. Dorthin zu reisen war ihm versagt und hat er vielleicht auch nie ernstlich erstredt. Aber seine Phantasie siedelte sich in der Ferne an. Zur gleichen Zeit, wo tatkrästige Kausseute den deutschen Übersechandel mächtig ausbauten, trieb Freiligrath poetischen Imsport. Statt sich in trübseliger Verzweislung und grauer Kritik zu verzehren, richtete er sich leuchtende und glühende Gemälde tropischer Herrlichkeit aus. Wenn man ihn mahnte, den "Orient mit des Abends Landen zu vertauschen", so antwortete er:

Düster durch versengte Halme Wall' ich der Wüste dürren Pfad: — Wächst in der Wüste nicht die Palme? So voll war seine Phantasie von fremdländischen Vildern, daß der geringste Anlaß genügte, sie hervorzulocken. Als er 1826 in einem heftigen Katarrh ißländischen Moostee trinken mußte, regte ihn der Trank zu einer farbigen Schilderung Islands an. Wie ihm, da er "wie ein greiser Alter, matt und krank" sitt, "der Geiser und der Hekla diesen Trank" zur Genesung senden, so hat damals und später die wilde und große Ferne seinen Weltschmerz geheilt.

Was die Gedichte von 1838 bieten, sind Bilder der Ferne. Der Dichter begleitet deutsche Auswanderer und malt aus, wie in ihrer Seele und ihrem Leben die alte Beimat in die neue hinüberreicht. Er jammert mit ihnen über den "Tod des Rührers". Er sehnt sich selber aus dem "kalten und klugen" Norden in den "Bann von Mekkas Toren", auf "Nemens glühnden Sand". Seine Phantasie gieht mit dem Mohrenfürsten stolz und siegbertrauend zur Schlacht und erlebt mit ihm das bittere Schickfal, besiegt und gefangen und 3um Trommelichläger in einem Zirkus entwürdigt zu werden. Ihn berauscht das Bild von dem rasenden Ritt des Löwen auf der angsta gehetten Giraffe, ihn durchschauert das "Gesicht des Reisenden", der in der Stille der nächtlichen Wüste die Geisterkarawane erblickt. Es braucht gar nicht immer Orient, Wüste oder Amerika zu sein. Wenn es nur Leben, Rampf, Abenteuer ift, ein Sturmftog in die lahme Stille des Kontors und der Zeit. So steht mitten unter den schwülen Tropenbildern auch das wuchtige Lied "Prinz Eugen, der edle Ritter".

Die Gedichte der Zwischenzeit zwischen den exotischen und den politischen Gedichten hat Freiligrath 1849 unter dem Titel "Zwisschen den Garben" herausgegeben. Zwischen der "ausgebundnen Saat" und den Garben einer neuen Ernte wandert er, die verlorenen Tihren und stehen gebliebenen Blumen zum Kranze zu sammeln. Also eine Ahrenlese, die Sammlung eines Überganges, bunt nach ihrem Bestande: exotische Nachzügler sprengen an uns vorbei; die Rheinlande mit ihren sagenumwobenen Burgen tauchen auf; und durch sie wandert der Dichter und singt mit starkem, nur allzu starkem Schall sein Liebesglück in die blaue Lust. Keine Frage: diese Sammlung ist an Gehalt die magerste. Man spürt ihr innere Unsicherheit an.

Dann folgen die Sammlungen der dritten, der politischen Periode. Zuerst das mannhaste "Glaubensbekenntnis" von 1844. Alle Zeugnisse seiner Wandlung sind mit dem großartigen Freimut des in sich selbst Gewissen vor dem Volke ausgebreitet. Alle mit dem Datum der Entstehung versehen. Jedermann soll nachprüsen können, wie die Wandlung gekommen. Voran steht die Absage an die poslitische Dichtung vom September 1841: "Der Dichter steht auf einer höhern Warte Als auf den Zinnen der Partei." Aber schon im Mai 1842 beschwört er bei der Zeitungsnachricht, daß auf Franz

von Sidingens einstiger Feste, der Ebernburg, eine Spielbank erzichtet werden solle, den Schatten Ulrichs von Hutten ("Ein Denkmal"): der Spielerruf "lacta est alea" wird ihn ausweden und wie Wetterdräuen wird's von der Usenau zurücsschallen. Im Juni gelobt er an Immermanns Grabe Fleiß, Wahrhaftigkeit, Beharren. Im September wird ihm ("Ein Fleden am Rheine") Uhlands Abzsahrt von St. Goar im Dampsschiffe zum Sinnbild der Zeit: der letzte Ritter zieht davon auf dem modernen Fahrzeug, die Rozmantik muß der neuen Zeit weichen. Aber nicht zur Klage stimmt ihn das Erlebnis:

Der frische Geist, der diese Zeit durchfuhr, Er hat mein Wort, ich gab ihm meinen Schwur, Noch muß mein Schwert in jungen Schlachten bligen.

Im Januar 1843 dichtet er Thomas Campbell den Wedruf "Engsland an Deutschland" nach:

Meerüber ruft Britannia Der Schwester Deutschland zu: Wach' auf, o Allemannia, Brich beine Ketten bu!

Es zeugt von dem wachsenden politischen Gefühl, wenn er zu gleicher Zeit in "Ein Brief" Herweghst marktschreierisches Wesen auf seiner Fahrt durch Deutschland, seine Audienz und seinen Brief an Friedrich Wilhelm IV. mit schneidendem Hohne bloßstellt:

Du trohiger Diktator, Wie bald zerbrach dein Stab! Dahin der Agitator, Und übrig nur — der Schwab'.

Dann, im Dezember 43, braust mächtig, wie ein entsesselter Strom, der Ruf nach Freiheit daher ("Die Freiheit! das Recht!"):

O, glaubt nicht, sie ruhe fortan bei den Toten, O, glaubt nicht, sie meide fortan dies Geschlecht, Weil mutigen Sprechern das Wort man verboten Und Nichtdelatoren verweigert das Recht! Nein, ob ins Exil auch die Eidsesten schritten; Ob, müde der Willfür, die endlos sie litten, Sich andre im Kerker die Abern zerschnitten — Doch lebt noch die Freiheit, und mit ihr das Recht!

In den ersten Monaten von 1844 sind die markigsten Gedichte entstanden. Soziale Anklagen wie die wuchtige "Vom Harze": ein Bauer, welcher den Hirsch getötet, der seine Ücker verwüstet, wird als Wilddieb erschossen, sein Sohn ins Gefängnis gelegt. Und die rührende "Aus dem schlessischen Gebirge": das Kind der notleidens den Webersamilie bietet Kübezahl seine Leinwand zum Kauf an. Endlich, noch aus dem Mai, aus dem auch das Vorwort datiert ist, das Gedicht "An Hoffmann von Fallersleben" mit dem Gelöbnis, der Freiheit treu zu bleiben:

Vorwärts denn — bis übers Grab! Jede Rücksicht werf' ich ab, Vorwärts — ohne Wanken! Satt hinfort der Schranken.

Das "Glaubensbekenntnis" ist ein Versprechen. "Ca ira" und die "Neueren politischen und sozialen Gedichte" bringen die Erfüllung. Der Dichter ist in die Reihen der Revolutionäre eingeschwenkt und entfaltet die rote Kahne der Republikaner und Rommunisten. Der hunger des Volkes nach Freiheit, Recht und Brot ist sein eigenes Erlebnis geworden, der Boden, aus dem nun eine Reihe wuchtigster Gedichte sprießen. Erst jett hat Freiligrath sich selber gefunden. Abgeschüttelt ist nun die farbenprunkende Phantastik der Wüstenbilder. Nicht mehr nie geschaute Sonnenuntergänge der Tropen gießen über seine Verse bengalische Glut, ; nicht mehr das Blut von Giraffen und Löwen überspritt sie. Die selbsterlebte Reuersbrunft im Vaterlande loht aus ihnen duster zum himmel empor; das Blut der ermordeten Freiheitskämpfer strömt purpurn über sie hin. Der Mann der Wirklichkeit hat seinen Stoff entdeckt. Aun kann er sein Bestes, Eigenstes geben: eine Lyrik, in deren sprühenden, flammen= den Bildern und Rhythmen das Herz der Zeit, des ganzen Volkes, soweit es jung und zukunftsgläubig, in hallenden Schlägen klopft. Gedichte wie "Von unten auf" oder der "Eispalast" oder "Die Toten an die Lebenden" werden zu allen Zeiten zu den größten Saten der politischen Enrik gehören.

In einem Briefe vom Februar 1837 hat der junge Dichter einmal von sich bekannt: "Ich bin mehr Maler als Dichter, schildere in meinen Liedern mehr, als daß ich Gefühl und Reflegion ent= wideln und erweden follte." In der Tat, von der positiven Anschaus ung geht er aus. Der sinnlichen, lebendigen Wirklichkeit bedarf er, um dichten zu können, und weil er sie in der muden, von Reflexion zerfressenen Zeit vor 1840 nicht oder nur in franklichen Gestalten findet, so flüchtet er sich in die Tropen und schwelgt in ihren Gluten. Und zugleich ist in ihm die Witterung für die neue Zeit, wo es keine Privatmenschen, keine Privatgefühle, keine Privatgedanken mehr geben wird, nur noch das eine große Gesamtfühlen des zum Selbstbewußtsein erwachten Volkes. Ein Erleben, das zu seiner Darstellung der weitgezogenen Form bedarf. So hüllt er seine Tropenbilder in diese großen Formen. Je kläglicher und kleinlicher dem Rontoristen die Wirklichkeit entgegentritt, um so üppiger schwelgt er in diesen großen Formen. Er bläht sie. Er läßt seine Stoffe von ihnen umflattern, wie sich um den reitenden Beduinen sein weißer Mantel im Winde bauscht. Seine Gedichte muffen in großwogi= gen Rhythmen, in der pathetischen Grandezza von achtfüßigen Trochäen einherstolzieren oder galoppieren in beschwingten Alerandrinern.

Er tobt sich in kühnen Vorstellungen und wilden Gebärden aus. Reißende Tiere und schaurige Abenteuer müssen seinen Durst nach Leben und Handeln stillen. Eine oft blutrünstige Phantasie malt mit brennenden und grellen Farben in pastosem Auftrage und in schreis

enden Gegensätzen ("Der schlittschuhlausende Neger!"). Seine Sprache klirrt und dröhnt; fremdländische Wörter mit tönenden Vokalen im Neime schmettern wie Pauken und Zimbeln drein (Alligator — Aguator; athletisch — Fetisch; Tscherokese — Res

benlese).

Aber diesem Auswande an Formenprunk sehlt noch der Gehalt. Der Dichter gibt viel ethnographischen Stoss, aber nicht innerlich durch das Erlebnis gesormte Runst. Ein Maskensest mit dem Thema: Wüste oder Orient. Er wird hohl, rhetorisch, ausgeblasen, geschmacks los, ja auch sinnlos. Heine hat in "Atta Troll" berechtigten Spott getrieben mit jener Strophe, in der der Mohrensürst aus dem schimsmernden, weißen Zelte hervortritt, wie der versinsterte, dunkle Mond aus schimmernder Wolken Tor. Freiligrath wußte das alles selber: "Prächtige, klingende Verse!" schrieb er einem Freunde 1837. "Ja sieh, das ist eben mein Fehler. Vombast, Rhetorik — das ist meine Form. Ich möchte ost bittere Tränen darüber weinen und könnte das ganze Reinhandwerk an den Nagel hängen, wenn's mir nicht manchmal auch wieder so zumute wäre, als wäre ich alledem zum

Trot dennoch ein Dichter."

Er war es. Er wurde es, als ihm die Zeit den Stoff zutrug, der in ihm zum Gehalte werden konnte. Die Wüstenbilder waren eine Rata Morgana, die politische Not wurde ihm zum wirklichen Erlebnis, das die Bedingung der inneren, d.h. der echten Form in sich trug. Wenn der Siebzehnjährige erklärt hatte, er sei mehr Maler als Dichter, so ergibt sich erst jett der tiefere Sinn dieses Bekenntnisses: er schenkt sein Eigenstes da, wo er positives Geschehen darstellen kann, nicht da, wo er Gedanken entwickeln soll. Nicht daß er nun den Schritt von der Lyrik zur Epik, von der Darstellung des Gefühlserlebnisses zur Gegenständlichkeit restloß getan hätte. Dazu entströmt seinen Gedichten auch jett noch ein viel zu heißer Glutatem des versönlichen Erlebens oder richtiger des zur Versönlich= feit gewordenen Zeitgefühls: Saß auf Die Inrannei, Empörung, Freiheits- und Vaterlandsbegeisterung. Aber er schreibt indirekte Lyrik. Er reiht nicht Gedanken und Bilder aneinander, wie Berwegh, er läßt in einem Gedichte je ein einziges Bild vor uns erstehen, so in dem Rübezahlgedichte oder in "Bon unten auf". Er ist fein Uhland mehr, dem Balladenstoffe aus den Blättern alter Chronifen herausfallen. Die Zeit und ihr Werkzeug, die Zeitung, trägt sie ihm zu. Und brühwarm legt er sie auf die Esse und hämmert sie im Feuer der Zeiterregung gurecht. Gein eigener glüben= der Geist gibt ihnen die Form. Er schmiedet sie aus dem Rohstoffe der Zeitanekdote zum kunstvollen Zeitsymbol um und erhebt sie so aus dem Zufälligen ins Bedeutungsvolle. Go gelingen ihm die glücklichsten Würse, manchmal geradezu geniale, wie in "Von unten auf": Rönig Friedrich Wilhelm IV. besuchte im Juli 1840 die Rheinburg Stolzenfels, die er von 1832—1846 durch Schinkel restaurieren ließ. In einem Dampsschiff naht er von Vieberich bei Sonnenschein und Wimpelprunk. Das ist der änßere Vorsall. Freiligrath stellt der romantischen Sorge für die Vurgruine die soziale Forderung des Tages gegenüber und verkörpert sie in der Gestalt des Proleztariermaschinisten, der im dunkeln und heißen Schisskraume haust. Und so bekommt er ein geradezu hinreißendes Symbol der Zeit. Das Boot gleicht dem Staat. Auf den Höhen licht wandelt der Röznig. Tief unten schmiedet der Maschinist sein Los und das des Rönigs:

Beherrsch' ich nicht, auf dem du gehst, den allzeit kochenden Vulkan? Esliegt an mir:— ein Anck von mir, ein Schlag von mir zu dieser Frist, Und siehe, das Gebäude stürzt, von welchem du die Spitze bist! Der Boden birst, aufschlägt die Glut und sprengt dich krachend in die Luft! Wir aber steigen seuersest auswarts ans Licht aus unser Gruft! Wir sind die Krast! Wir hämmern jung das alte morsche Ding, den Staat, Die wir von Gottes Zorne sind bis jetzt das Proletariat.

In welchem Gedichte hat die Sprengstoffstimmung ber Zeit vor

1848 mächtigeren Ausdruck gefunden?

Jett ist auch auf einmal die Form angemessen. Bauscht sie sich in den Wüstenbildern manchmal faltig und hohl, und auch in den Liebesgedichten, wie in dem zu unrecht berühmten: "O lieb', solang du lieben kannst" — so spannt sie sich jetzt straff und fest um den Niesenleib des Zeiterlednisses des ganzen Volkes, und mächtige Glieder prägen in ihr sich wuchtig aus. Ihr rauschendstes Pathos wird jetz zum Glutatem echtester Begeisterung, so in den Worten des Maschinisten:

Dann schreit' ich jauchzend durch die Welt! Auf meinen Schultern, ftark und breit,

Ein neuer Sankt Christophorus, trag' ich den Christ der neuen Zeit! Ich bin der Niese, der nicht wankt! Ich bin's, durch den zum Siegessest Aber den tosenden Strom der Zeit der Heiland Geist sich tragen läßt!

Das ist nicht Herweghsche Phrase und bloße Geistreichigkeit, das ist wahrstes Gefühl und das lodernde Fener des heiligen Pfingst-

geistes selber.

In diesen Gedichten Freiligraths gipfelt die ganze politische Lyrik der vierziger Jahre. Aus ihnen strömt alles, was an Geist und Glut, an Leben und Formkraft in ihr war. Hinter ihnen bleibt alles zurück, was von der ganzen großen Schar politischer Dichter damals geschaffen wurde: von Rarl Beck (1817—1879), dessen "Nächte. Gespanzerte Lieder" (1838) und "Lieder vom armen Mann" (1846) sich schon in den Siteln als Nachahmung (Nückerts "Geharnischte Sosnette"!) und Sensation verraten; von Robert Prut (1816—1872), der sich weder mit seinen 1843 erschienenen "Gedichten. Neue Sammlung" noch mit seinen späteren Ausgaben über den geistsreichen und schlagsertigen lyrischen Journalisten erhob; von Gotts

fried Rinkel (1815—1882), der völlig in landläufiger Rhetorik steden blieb. Die meisten von ihnen hatte persönliches Ungemach oder auch nur die Erregung der Zeit zu Dichtern gemacht. Die Zeistungen lieferten Stoff und Gedanken. In den wie Pilze aus dem Boden aufschießenden Gedichtbüchern flogen wirkungsvolle Formen zu. Jeder nur halbwegs Gebildete vermochte damals sein politisch Lied zu singen, das nun alles eher denn ein garstig Lied war.

#### Drittes Rapitel.

### Unnette von Droste=Hülshoff.

Immermann gibt seinem Münchhausen ein blaues und ein braunes Auge. In dem blauen zitterte die Wehmut, aus dem brausnen leuchtete die Frende. Der Zwiespalt der Zeit, in der Romantif und Realismus miteinander stritten, prägt sich symbolisch in dem komischen Zuge aus. Jeder deutsche Schriftsteller nach 1830 trug zwei zwischen braun und blau schillernde Augen. Aber bei keinem stehen die beiden Farben so ohne Übergang nebeneinander wie bei Annette Drosteshülshoff. Die eine Seite ihres Wesens gehörte dem geistigen und geistlichen Leben — das blaue Auge —, die andere der sinnlichen Welt — das braune Auge. Sie weist so zurück und nach vorwärts. Zum abgeblaßten Begriff gewordenes Leben spiegelt sich in ihr und taufrische Natur. Sie ist konventionell und ureigen. Vielleicht ist dies das eigentümlich Weibliche an ihr, daß sie so den Zwiespalt der Zeit in sich duldete, ohne eine Anstrengung zu machen, die Gegensäte miteinander zu mischen und in einem höhes

ren Dritten aufgehen zu laffen.

Die Zweiheit geht durch ihre gange Entwicklung, ihr Lernen und Lefen, ihr Dichten hindurch. 1797 auf dem Familienerbgute Bulghoff, zwei Stunden südwestlich von Münster, in Westfalen als Sproß eines alten Geschlechtes geboren, hat sie von frühester Jugend auf Natur und erdgewachsenes Volksleben in sich eingeatmet. In ihren "Bildern aus Westfalen" spricht sie von der "lebhaften Einsamkeit", dem "fröhlichen Alleinsein mit der Natur", wie es die Münstersche Gegend bietet. Den icharfhörigen Ginnen des garten, gu fruh geborenen Kindes raunen Vogel und Baum, Moor und Gee ihre Geheimnisse zu. Ja, die Natur reicht in die Räume des Schlosses hinein: neben seiner Studierstube hat der Vater ein Vogelhaus eingerichtet, worin vom ganzen Sängervolk des Landes je ein Eremplar piept und schwirrt. Aber auch die Natur im Volksleben, wie fie in Geschichte und Sage, Sitte und Brauch wächst, dringt früh in sie ein. Der Vater vertiefte sich gern in vergangenes Leben und sammelte seine Zeugnisse, besonders auch wenn sie in die dunklen Reiche der Weissagung, Traumdeuterei und Wunder hinunterreichten, und die finstern Gange und geheimnisvollen Schlupfwinkel des

alten Schlosses boten zu seinem Tun den wirksamen Hintergrund. So verwuchs die äußere Welt mit der Phantasie des Kindes, und was die Sinne scharf erfaßten, erfüllte das träumende Gemüt mit

ahnungsvollem Leben.

Zu gleicher Zeit wurde sie auch mit den Wassern der gelehrten Bildung getauft. Sie teilte den Unterricht ihrer Brüder, und selbst mit Mathematik und Griechisch wurde sie nicht verschont. Früh traten ihr die Dichter nahe und lockten die ersten Verse aus ihr: Voß und Goethe, Hölty und Matthissen und SaliszSeewis nährten ihren Natursinn, Christoph August Tiedge, der Versasser des langatmigen Lehrgedichtes "Urania", und Schiller führten sie auf die Vahn der rhetorischen Gedankendichtung. Ein Zyklus religiöser Liezder, "Das geistliche Jahr", begann 1818 zu entstehen.

1826, nach dem Tode des Vaters, bezog die Mutter mit den beisden Töchtern das Rüschaus oder Riedhaus als Witwensiß. Enger noch wurde in der größeren Einsamkeit Unnettes Bund mit der Nastur. Das Spiel des Sonnenlichtes, das Weben und Surren der tierisschen Rleinwelt, das Wachstum in Baum und Graß zog träumes risch durch ihre Sinne und Seele. Eine Mergelgrube erschloß ihr mit den versteinerten Überresten von Pflanzen und Schaltieren die Naturwunder der Vorzeit. Daneben wurde fleißig gedichtet. Aber man wird den Eindruck des Altjüngserlichen, Unfruchtbaren, bloß Nachempfindenden nicht los, den die stete Sorge um die zarte Ges

sundheit steigert.

Ein Doppelerlebnis erichloß den sproden Schof ihrer Ihrif: eine verspätete Liebe und die Entfernung von der westfälischen Erde. 1837 trat Levin Schücking in ihr Leben ein. Er war damals dreiundzwanzig, sie vierzig. Gemeinsame Neigung zur Literatur, zur heimischen Volkskunde, zu Romantik und Mnstik, Übereinstimmung des Glaubens führte sie zusammen. Ihm, dem konservativen Freunde alles Feudalen, sagte die Freundschaft mit der Frau aus dem alt= abeligen Sause zu, indem sie seinem Ehrgeiz schmeichelte. Dazu zog den angehenden Schriftsteller ihr Geift und ihre bichterische Begabung an. Sie schenkte ihm ein Gefühl, in dem sich mütterliche Sorge um den jungen Mann mehr und mehr mit der Leidenschaft des Weibes mischte. Als sie 1841 für einige Zeit das Ruschhaus verließ und zu ihrer Schwester, die den Germanisten Joseph von Lagberg geheiratet hatte, nach deffen Schloß Meersburg am Bodensee übersiedelte, sorgte sie dafür, daß der junge Freund von ihrem Schwager mit der Ordnung seiner Bibliothek betraut wurde. Unn erlebte sie die große Zeit ihres Schaffens. Eine Doppelsehnsucht beschwingte sie. Die Liebe zu dem Freund und zu der gemeinsamen fernen Heimat. Mächtig breitete ihre Seele die Flügel aus. In dem Gedichte "Am Turme" hat sie selber sich geschildert, wie sie auf hohem Balkone steht:

Und lass' gleich einer Mänade den Sturm Mir wühlen im flatternden Haar. O wilder Geselle, o toller Fant, Ich möchte dich fräftig umschlingen, Und, Sehne an Sehne, zwei Schritte vom Rand Auf Tod und Leben dann ringen!

Wer dächte, daß die Verfasserin dieser Verse in der Mitte zwischen vierzig und fünfzig steht? Wie eine Siebzehnjährige gebärdet sie sich. Ihre Leidenschaft peitscht ihre Aerven. In ihre Briefe an Schücking kommt ein forciert burschikoser Son: ihr "dummes, nichts» würdiges, kleines Pferd" nennt sie ihn. "Mich dünkt," schreibt sie ihm nach seiner Abreise, "könnte ich Dich alle Tage nur zwei Mi= nuten sehen, - o Gott, nur einen Augenblick! - dann wurde ich jett singen, daß die Lachse aus dem Bodensee sprängen und die Möwen sich mir auf die Schulter setzten!" Die ganze, so lange Jahre zurückgestaute Flut bricht aus ihr hervor. Sie nennt sich Levins Mütterchen; aber doch nur, um ihrer Liebe einen Rechts= titel zu geben. Denn in Wahrheit wirft sie sich ihm mit fliegender Leidenschaft zu Rüßen. Neden Tag geht sie, wie er fort ist, den Weg, ben sie ging, als er noch da war, und sett sich auf die erste Treppe, wo sie ihn zu erwarten pflegte, und sieht, ohne Lorgnette, den Weg zurud. Und wenn dann jemand kommt, so bildet sie sich in ihrer Blindheit ein, er sei es: "Du glaubst nicht, wieviel mir das ist." Stundenlang sitt sie in seinem Zimmer in seinem Sessel. "Adh, ich denke immer an Dich, immer... Schreib mir, daß Du mich lieb haft; ich habe es so lange nicht ordentlich gehört und bin so hungrig darauf... Levin, Levin, Du bist ein Schlingel und hast mir meine Geele gestohlen." Die Sitze ihrer Leidenschaft ist so stark, daß ihr Herz alle Augenblicke die Maske der mütterlichen Liebe lüften muß und die wahre, die Liebe des Weibes, zum Vorschein kommt. Noch ist das Glück so groß, daß die Trübungen der Luft und aufsteigenden Gewitterwolken — seine "periodische Brummigfeit" und die "harten Dinge", die sie ihm fagt - rasch verscheucht werden.

Diese hinreißende Leidenschaft gab ihrem Ihrischen Schaffen einen mächtigern Antrieb und tiesern Son. Sie dichtete, ihm, dem kritischen, zu gefallen. "Du bist ein hochmütiges Tier und hast einen doch nur lieb, wenn man was Tüchtiges ist und leistet. .. Mein Talent steigt und stirbt mit Deiner Liebe; was ich werde, werde ich durch Dich und um Deinetwillen." Im Gedenken an ihn kommt sie in die fruchtbare Stimmung, "wo die Gedanken und Vilder mir ordentlich gegen den Hirnschadel pochen und mit Gewalt ans Licht wollen".

Bu dieser Sehnsucht nach dem Manne gesellte sich die Sehnssucht nach der Feimat. Sie gab ihr zum Gedichte den Stoff. An den Landschaftsformen des Südens, dem großen blauen See, der reicher

gegliederten und bunteren Natur, den Berggipfeln der Schweizer Alpen kommt ihr das Bild der westfälischen Heimat deutlicher zum Bewußtsein. Heide und Moor, Eichwald und Teich und alles, was die einsame und eintönige Schönheit des Nordens belebt, steigt vor ihr auf, von dem Ferneblau sehnsüchtiger Erinnerung umweht. So entstehen ihre schönsten Gedichte, ihre einzig eigenen Schöpfungen:

die Schilderungen westfälischer Natur. Im Spätsommer 1842 30g sie wieder nach der nordischen Heimat. Bald darauf erhielt ihr Bund mit Schücking den ersten Rif. Im Oktober verlor sie den Geliebten an die Schriftstellerin Luise von Gall. Noch murbe bon beiden Seiten der Schein der alten Innigfeit aufrecht erhalten. Annette zwang sich in die Rolle des "Mütter» chens" hinein, und Schuding vermittelte ihr in Cotta den Verleger für ihre Gedichte, die 1844 erschienen. Inzwischen vollzog auch Schüding, gleich seinem Freunde Freiligrath, die Wendung zum Liberalismus. Sein Roman "Die Ritterbürtigen" mit seinen satirischen Enthüllungen über das westfälische Adelsleben (1846) vollendete den Schnitt zwischen ihm und der Droste. Was er in vertraus lichem Gespräche von der Freundin erfahren, war nun aller Welt von einem "Hausdiebe" bloggestellt. Sie fühlte sich kompromittiert, ihr Vertrauen migbraucht. Ihre Nerven, von Natur gart und burch das leidenschaftliche Erleben der letten Sahre unnatürlich aufgepeitscht, brachen zusammen: "Schücking hat an mir gehandelt wie mein grausamster Todseind ... ich bin wie zerschlagen." Im Berbst reiste sie wieder nach der Meersburg. Dort ist sie in den Mais tagen 1848, als unter brausenden Stürmen der Bölkerfrühling der Freiheit anzubrechen ichien, gestorben. Während der Sieg des Nenen ihre Glaubens- und Standesgenoffin Ida Hahn-Hahn in die Rirche zurücktrieb, ging sie an dem Bruch zwischen dem Alten und dem Neuen zugrunde.

Der Bruch geht auch durch ihre Lyrik. In der Apostrophe "An die Schriftstellerinnen in Deutschland und Frankreich" bestimmt sie selzber ihre Stellung innerhalb der Frauendichtung ihrer Zeit. Die einen, zur Rechten, hauchen veraltete Weisen auf der Springslöte in Mondscheinalleen, wo Selinde zur Luna die Lilienarme streckt; die andern, zur Linken, verherrlichen in wilden Gesängen das Baczchanal der Sinne und trinken Smollis mit dem Wüstling. Ihr Wegsührt mitten zwischen den Altmodischen und den Emanzipierten. Für die Modernen hat sie größere Liebe als für die Altschodischen — "treibt der Geist euch, laßt Standarten ragen!" — Aber die "Emanzipation des Fleisches" verkündet sie doch nicht. Bei aller Leidenschaftlichkeit ihres Herzens bleibt sie die katholische deutsche Frau. Natur, Religion und häusliche Sitte sollen die Götter sein, von denen sich die Schriftstellerinnen mögen leiten

lassen:

Vor allem aber pflegt das anvertraute, Das heilge Gut, gelegt in eure Hände, Weckt der Natur geheimnisreichste Laute, Kniet vor des Blutes gnadenvoller Spende; Des Tempels pflegt, den Menschenhaud nicht baute, Und schmückt mit Sprüchen die entweihten Wände, Daß dort, aus dieser Wirren Staub und Mühen, Die Gattin mag, das Kind, die Mutter knieen.

Alber ihr Herz bleibt gespalten, wenn auch der Niß nicht so ties geht, wie bei Ida Kahn-Hahn, die vor 1848 auch sür die adelige Frau in ihrem Liebesleben das Kavaliersrecht sordert und nach 1848 Tugend und Religion predigt. So gelangte sie nicht zu einem eine heitlichen Stile. Auch ihre Lyrik trägt das blaue und das braune Auge. Jenes blickt aus ihrer geistlichen und rhetorisch-reslektierens den Lyrik, dieses aus ihren Naturbildern.

Aur wer in Gedichten religiöse Erbauung sucht, kann Annettes "Geistliches Jahr" (begonnen 1818, aber erst 1851 aus dem Nachlaß herausgegeben) an die Spitze ihrer Lyrik stellen. In Wahrheit ist es eine Sammlung von geistlichen Betrachtungen, gereimten Predigten, Auslegungen der Bibeltexte für die Sonn- und Feiertage der katholischen Kirche.

Unnette wandelt darin auf der breitgetretenen und fahlen Straße der geistlichsphilosophischen Lehrdichtung, wie sie Christoph Angust Tiedge (1752—1841) in seinem 1801 erschienenen Lehrgedicht "Urania", Leopold Scheser (1784—1862) in seinem "Laienbrevier" (1834/5) und Rückert in der "Weisheit des Brahmanen" boten. Anr daß sie, wo die andern in den Weisen der Anfklärungsmoral oder eines vagen Pantheismus sich ergingen, sich an die Sate bes tatholischen Christentums anschloß. Nicht als ob sie in billiger Rechtgläubigkeit einfach Dogmen gereimt hätte. Sie klagt oft, daß ihr der Glaube fehle, und ringt nach dem Beile. Sie fordert ihren "torichten Verstand" auf, niederzusteigen und "an des Glaubens reinem Brand sein Döchtlein wieder anzugunden". Allein ist nicht gerade dieses Zweiseln, das den Gedichten des "Geistlichen Sahres" einen gewissen dramatischen Pulsschlag gibt, das Zeichen für ihre Inrische Unfraft? Verfündet es doch, daß an dem religiösen Inhalt ihrer Seele der Verstand teilhat, wo nur die Innigkeit unbedingter und grenzenloser Gefühlshingabe das Wort haben dürfte. Die freudige Selbstgewißheit des Gotteskindes strömt sich aus in Luthers "Ein' seste Burg ift unser Gott". Aus unzerstörbarem Gottvertrauen singt ein Paul Gerhardt, aus mystischer Liebeseligkeit Philipp von Spee und Novalis, aus inbrünstigem Weltgefühl Angelus Silesius. Die Droste aber singt nicht, sie spricht. Sie betet und predigt. Sie gibt Auslegungen und Paraphrasen. Höchstens daß ihr Sprechen sich einmal zum liturgischen Wechselgesang zwischen Priester und Gemeinde erhebt. Aber was fie zu fagen hat, fällt nirgends aus dem

Rahmen der firchlichen Handlung herauß. Aus den firchlichen, nicht religiösen Kern ihrer geistlichen Lyrik weist ja schon das Grundmotiv: der Ihrische Text zu den kirchlichen Feiertagen. Das wahrhaft relisgiöse Gemüt würde nicht tropfens oder becherweise ausschenken, je nachdem das Datum es verlangte. Und es hätte nicht an jedem kirchlichen Kalendertage etwas auszuschenken. Es strömte seine Insbrunst aus, wenn es den Gott in seinem Innern nicht mehr zu fassen vermöchte.

Darum hat Annette Droste in dem "Geistlichen. Jahr" auch keine künstlerische Form von innen heraus geboren. Die Sprache wandelt den offiziellen Schatz biblischer Wendungen und Vilder ab und um. Der Ölzweig und das Pfund, das Zinsen tragen soll; die Lilien auf dem Felde, der Valken im eigenen, der Splitter im Auge des Bruders und der Mammon und der reiche Mann und der arme Lazarus usw. tauchen auf. Eine dem Wesen der Dichterin völlig fremde Unanschaulichkeit verrät, wie dei der Predigt eines unkünstlerischen Geistlichen, den reinen Gedankenursprung der Gedichte. So heißt es in dem Gedicht auf den fünsten Sonntag nach Dreikönigen:

In Entsagung schwinden muß mein Leben, In Vetrachtung meine Zeit ersterben, So nur kann ich um das Höchste werben; Meine Angen darf ich nicht erheben.

Auch die Häufung völlig wesensverschiedener Vilder verrät den abstrakten Kern, indem sie ihn zu verhüllen strebt. So in dem Gedicht
auf den vierten Sonntag nach Pfingsten:

Rann wachsen benn wie des Polhpen Urm Aus Tränen die verlorne Eigenschaft? Zieht mit der Rene wieder ein die Kraft? Ist es genng, wenn tot die Leidenschaft Zerfressen liegt wie von Insektenschwarm?

Auch in einzelnen Gedichten läßt Annette die Reflexion ihre Fäden spinnen. Ihre gedankliche Rühle erhitt sie dann etwa durch Angleihen bei der Zeitrhetorik, vor allem bei Freiligrath. Wie dieser in seinem Gedichte "Wär" ich im Bann von Mekkas Toren" deklamierend verkündet, was ihm alles für Herrlichkeiten winken im Lande seiner Sehnsucht, so ähnlich die Droste in "Grüße". Von der Meersburg sendet sie Grüße in die nordische Heimat, und alles, was ihr dort tener ist, steigt vor ihr auf in anaphorischer Rette:

Dann ist es mir, als hör' ich reiten ...
Dann wird des Windes leichtes Munkeln ...
Du, Vaterhans, mit deinen Türmen ...
Du feuchter Wind von meinen Heiden ...
Ihr Gleife, die mich fortgetragen,
Ihr Augen, die mir nachgeblickt,
Ihr Herzen, die mir nachgeschlagen,
Ihr Hände, die mir nachgewinkt.

Tönt Freiligraths "Wär' ich im Bann von Mekkas Toren" nicht sogar in den Schluß ihres leidenschaftlichen Mädchenliedes "Um Turme" hinein?

Wär' ich ein Jäger auf freier Flur, Ein Stück nur von einem Soldaten, Wär' ich ein Mann doch mindestens nur.

Man mag einwerfen: der gedankliche Stoff verlangt den rhetorischen Stil. Aber eben, daß sie solche abstrakten Stoffe besang, das zeugt von dem Zwiespalt und der Unsicherheit in ihrem Wesen.

Denn Eigenes und in eigenem Stil hatte sie nur zu geben, wo ihre Sehnsucht auß der unmittelbaren Anschauung schöpfte. Darum sind ihre Darstellungen des heimischen Natur= und Landlebens ihr persönlichstes Sut. Auß ihnen blicken unbestechliche Ehrlichkeit und schlichte Gemütswärme. Da steht sie jenseits aller Konvention. Da führt sie die Entwicklungslinie von Salis=Seewis, der ihr wohl am meisten gegeben hat, weiter zum konsequenten Realismus des sinn=

lichen Stiles.

In "Dichters Naturgefühl" gibt sie selber eine Art von Programm und icheidet flar zwischen realistischem und romantisierens dem Naturgefühl. An einem Maientage geht sie nach fühlem Regenwetter in Freie. Ohne Beschönigung bezeichnet sie die Dinge, wie sie sind. Sie scheut sich nicht, von den Gummischuhen zu sprechen, mit denen sie durch hundert fleine Wassertruhen stelst; sie vergißt auch nicht, des Mantels zu erwähnen, den sie auf den naffen Boden breitet, bevor sie sich niederläßt. Aber die gleiche Ehrlichkeit schärft ihren Blick für das Aussehen der Dinge und läßt ihren Mund das treffende Wort sprechen: Die Wassertruhen stehen "wie verfühlter Spülicht". Die Quellchen "glitzern wie fristallen". Die Zweige sind "glanzend emailliert". Da, wie fie sich niedergelaffen hat und auf einen Frühlingsreim sinnt, kommt des Schreibers Friedrich, ein junger Romantiker, "in dessen wirbelndem Gehirne das Leben sputt, gleich einer Fei". Frühlinghaft aufgeputt ist er: einen Cfeukrang trägt er im flächsnen Saar, einen Beilchenstrauß in der Hand. Aber den Ausdruck seiner Frühlingsgefühle legt ihm nicht die wirkliche Natur auf die Zunge. Viele Lekture hat ihn verbildet. Er hat sich im "Don Carlod" für ben Marquis Posa begeistert und Spieg' abentenerlichen Roman "Der Löwenritter" gelesen. Unn singt er sein Frühlingsglück in Worten aus Schillers "Wallenstein" in die Lufte: "D, waren es die schwed'ichen Borner!", um dann ein Lied von Rörner folgen zu laffen. Die Dichterin aber "trabt zu ber Schlucht hinaus hohl hustend, mit beklemmter Lunge".

Nicht nur der Gegensatz zwischen dem ursprünglichen und dem konventionellen Naturgefühl spricht sich in diesem satirischen Gedicht auß. Der Schnitt geht tieser. Er scheidet auch, wenn wir die Sistuation symbolisch ausweiten, die realistischsobjektive Naturlyrik von

der romantisch=subjektiven. Also einen Salis=Seewis, eine Droste von Heine und Lenau. Wenn Heine die Natur in die Livree seiner Geisteswillkür steckt, wenn Lenau mit seinem Gram den Himmel grau bemalt und von den Rlagen seiner Verzweislung den Wald widerhallen läßt — was tun sie im Wesen anderes als des Schreis bers Friedrich? Sie sind "blinde Hessen" wie er. Sie sehen die wirksliche Natur nicht mit ihren an sich schonen oder häßlichen Gebilden. Sie lassen sich von der Natur nur dazu anregen, sich selber auszusprechen, in Worten und Vildern, die mit dem, was sie rings ums gibt, so wenig zu tun haben, als die schwedischen Hörner des Max Piccolomini (im Munde Friedrichs) mit den "kleinen Wassertruhen, die wie verfühlter Spülicht stehn", und den "glänzend emaillierten"

Zweigen.

Man muß etwa mit Lenaus Schilfliedern Annettes Zyklus "Der Weiher" vergleichen. Wo sich bei Lenau immer wieder seine melancholische Liebe zwischen ihn und die Natur wie ein schwerer dunkler Schleier senkt: wo er in den Gewitterwolken das lange Haar der Geliebten frei im Sturme wehen sieht und beim Mondschein auf dem regungklosen Teich, bei dem Wandeln der Hirsche und dem träumerischen Sichregen des Geflügels im Rohr, ihm ein süßes Gedenken an die Geliebte durch die Seele geht: da fühlt sich die Droste völlig in die Natur, ihre Bilder und Geräusche, ihre Wesen und Bewegungen ein. Sie verzichtet auf menschliches Lebensgefühl, auf eigenen Lebenswillen, auf eigenen Vorstellungs= und Gedanken= inhalt. Ihre Seele wird, nach Sinn und Gestalt, gang Naturgegenstand. Sie läßt das Schilf, Die Linde, die Wasserfäden, die Rinder am Ufer sprechen. Und nur eines gibt sie ihnen aus dem Besit ihrer eigenen Seele: das tiefe, fromme Rühlen. Die mutterliche Liebe, mit der sie, die einsam unvermählte, die ganze Natur ums fängt. So zärtlich, wie das Mutterange auf ihren Liebling in der Wiege, blickt sie auf den ruhenden Teich:

> Er liegt so still im Morgenlicht, So friedlich, wie ein fromm Gewissen; Wenn Weste seinen Spiegel küssen, Des Ufers Blume fühlt es nicht.

Das Schilf singt das Wiegenlied:

Stille, er schläft! stille, stille!

Wie die Mutter über dem einschlummernden Kinde den schützenden Vorhang zuzieht, so breitet die Linde über den Teich ihr Vlätterdach:

Schau her, wie langaus meine Arme reichen, Ihm mit den Fächern das Gewürm zu scheuchen, Das hundertfarbig zittert in der Luft.

Weiblichemütterliches Fühlen durchpulst die "Wasserfäden": der Teich "hält sie an die Brust gepreßt:

Und wir bohren unsre feinen Kanken In das Herz ihm, wie ein liebend Weib. In ihrer Hut bergen Schmerle und Karpfenmutter ihre Brut. Und wenn die Dichterin im letzten Gedichte Kinder am Ufer auftauchen, nach den Blumen langen, Haselstäbe schneiden und sich vor Frosch und Hecht und vor dem Wassermann fürchten läßt, so hat auch dieses

Bild die mütterliche Sehnsucht beseelt.

So kann man bei ihr von einer Vermütterlichung oder zum nins desten von einer Verweiblichung der Natur sprechen. Aur eine Frau kann die Fichte ihre grünen Dornen in den seinen Dunst des Nebels strecken lassen, "wie ein schönes Weib die Nadel in den Spitzensschleier steckt". Es ist Muttersehnsucht, wenn sie in der "Lerche" bei der Schilderung des Sonnenausgangs die Blumen als erwachende junge Mädchen darstellt:

Die Wasserlilie sieht ein wenig bleich, Erschrocken, daß im Bade sie betroffen.

Oder wenn fie als Hausfrau das Schmelzen der Gebirge in der Sündflut dem Schmelzen des Zuckerkands vergleicht ("Die Mergel= grube"). Ober wenn sie so gern (in dem "Birtenfeuer", in dem "Beidemann", in dem "Anaben im Moor") Rindererleben in der Beide darstellt. Wie besorgt warnt sie die Kinder vor dem "Beidemann"! Wie fühlt sie die Angst des Anaben mit, der übers Moor geben muß! Sie, der ein Rind zu bilden versagt war, vertritt nun Mutterstelle an der Natur und ihren Geschöpfen. Wie eine Mutter mit der größten Liebe gerade das am wenigsten begabte ihrer Rinder liebt, so hegt sie, aus der größeren Fülle und Buntheit süddeutscher Landschaft heraus, mit besonderer Bartlichkeit die ein= förmige, moorige Seide Westfalens. Man hat ihre Liebe zur Rlein= welt, Räfer, Fliegen, Falter, Spinnen, Gräfer, Blumen, Bögel ufw., auf ihre Rurgfichtigkeit gurudgeführt, die ihr den Blid ins Weite und aufs Große versagte. Aber sie bedingt doch wohl nur die Ge= nauigkeit des Einzelbildes. Was fie zu den kleinen Wesen treibt, ift ihre Muttersehnsucht.

Sie betreut sie mit jener behutsamen Ehrsurcht, die die Mutter dem kleinen Kinde gegenüber sühlt. Je zärter und unscheinbarer das Geschöpf, um so größer die Liebe und Sorge. Man spürt den innisgen Glanz ihres Auges, den weichen Druck ihrer Hand, das glücksliche Lächeln ihres Mundes, wenn sie von ihren Lieblingen spricht: von den bunten Farben der Mergelgrube, ihren Gesteinsarten und ihren versteinerten Tieren und Pflanzen. Von dem Zitterhalm, der so verschämt und zage dasteht. Von der kleinen Weide, die sich geschwind pudert und dem West ihr Seidentücklein lind darreicht. Von der Grille, die das Beinchen dreht, des Taues Rolophonium anstreicht und so schäferlich die Liebesgeige spielt. Von Käfer und Mücke, Fliege und Viene und Hummel, die alle ihre Instrumente spielen bei dem Morgenkonzerte zu Ehren der ausstehenden Fürstin Sonne.

Die Liebe hat ihren Sinn für die Eigenart all ihrer Geschöpfe

verseinert. Sie kennt sie durch und durch, innen und außen, und weiß sie mit ein paar Strichen vor und erstehen zu lassen. Wir sehen die Libellen als "blaugoldne Stäbchen und Rarmin" über dem Teiche gittern und auf des Sonnenbildes Glang die Wafferspinne den Tang führen. Wir sehen im Beidefraut gleich eines Münsters Kalle Gewölbe an Gewölbe sich erschließen. Und wie die rechte Mutter der Rinder Art achtet und sie nur immer reiner zu entwickeln strebt, so hütet sich Unnette meist ängstlich davor, etwas Fremdes in die Natur hineinzutragen. Selten und darum bei ihr doppelt auffallend ist eine Politisierung wie die der Lerche als "des Tages Herold" und ihres Gefanges als eines "Mandates" ("Die Lerche"). Das ist eine einzelne Entgleisung, die man bei einer Zeitgenoffin der politischen Epriker versteht. Aber in der Regel sieht, hört und fühlt sie sich mit der liebevollsten Behutsamkeit in die Son= derart und Atmosphäre der Naturwesen ein. Sie bildet nicht um, sie bildet höchstens aus. Aber meist bildet sie nur. Alle gewalt= same Umdeutung, alle gedankliche Interpretation und Interpolation liegt ihr fern. Sie begnügt sich damit, die Naturwesen mit der Sonne ihres Muttergefühls zu erwärmen und zu durchstrahlen. Wenn sie die Landschaft und ihre Bewohner verweiblicht und die Seide etwa mit schalkhaftem humor zu einem Jungenmädchenzimmer macht, so bleibt sie doch so sehr im Allgemeinmenschlichen, ja im Allgemeinlebendigen, daß wir niemals das Gefühl des Besondern, Subjektiven haben. Es ist nicht die einzelne Frau Annette, die den Wesen ihre Gestalt gibt, sondern es ist die Frau schlechthin, die mit mütterlicher Liebe gestaltet - fast könnte man, wenn es in diesem Rusammenhange nicht zu abstraft flänge, sagen: die mütterliche Liebe als die bildende Kraft der Welt.

Denn — und auch das ist etwas eigentümlich Weibliches an ihr - ihr Blid hängt durchaus am Einzelnen und Sinnlichen. Wo sie nicht Ronkretes schauen kann, ist sie verloren. Für sich allein betrachtet, ist sie nichts als Liebe und gärtliche Beobachtung, Inhalt und Leben erhält sie erst durch die einzelnen Naturgegenstände. Wenn Goethe und Mörike durch die Polarität von Gefühl und Gedanke die lebendige Natur in ihren Gedichten als eine einheitlich gesetmäßige deuten, genau im Einzelnen und sinnvoll im Ganzen; wenn Eichendorff alles Einzelne und Sinnliche in das duftige Ferneblau sehnfüchtiger Erinnerung rückt und so es, mit Verwischung der äußeren Ronturen, zur Einheit des seelischen Erlebnisses zusammenschließt; wenn heine und Lenau die Mannigfaltigkeit der Natur Dadurch aufheben, daß sie ihre Wesen durch geistreichemnthologische Um= deutung gewaltsam in den Rreis des menschlichen Lebens rücken: so löst sich die Droste in den einzelnen Wesen und Vorgängen der Natur völlig auf. Sie zerteilt sich. Ja, sie zersplittert sich. Ihre Naturgedichte sind Wiesen, die wir aus nächster Nähe sehen: jeden

Grashalm, jede Blüte, jede Biene, jedes Bein der Biene, jedes Barchen am Bein der Biene und jedes Blütenstaubkörnchen in ihren Höschen. Das Zusammenfassende, Vereinheitlichende des Gedankens und der starken persönlichen Lebensstimmung fehlt. Go fommt etwas Unruhiges, Zersplittertes, Kribbliges in ihre Naturbilder hinein; wo fie sich an umfassendere Stoffe macht, etwas Unklares und Dunkles, das man nicht mit Rembrandtschem Selldunkel vergleichen darf. Wie ein Rurgsichtiger nicht auf einmal ein größeres Stück Welt überschauen kann, sondern wenn er es wahrnehmen will, es von Fleck zu Fleck rückend und hin und her fahrend in seinen ein= zelnen Teilen erfaffen und diefe dann zusammenfeten muß, um das Sanze zu bekommen, so muffen wir auch bei der Drofte manchmal mubsam genug aus ben Einzelheiten zum Ganzen zu gelangen suchen. Ihr fehlt die Organisationskraft, der geistige Überblick, die flare Sicherheit des Komponierens. Das schwächt die Spannung in ihren größeren ergählenden Gedichten. Es ftort aber auch gele= gentlich den Genuß ihrer kleineren Bilder, 3. B. in der "Jagd" oder im "Sirtenseuer". Man muß diese Gedichte öfter lesen, ehe man sie "versteht".

Daher sehlt auch ihrer Sprache alles Musikalisch=Melodische; sie ist scharf charakteristisch. Die einzelnen Vorstellungen werden hart nebeneinandergestellt, wie in der Wirklichkeit die Dinge nebenein= anderstehen, jeder Vegriff in der schärssten und genauesten Weise

gekennzeichnet, 3. B .:

Unke kauert im Sumpf, Igel im Grase duckt, In dem modernden Stumpf Schlafend die Kröte zuckt, Und am sandigen Hange Rollt sich sester die Schlange.

Mundartliche Wörter, die sie zahlreich einflicht, so Brahm, Rolf, Windel, sollen sozusagen als Fachausdrücke das Bild der westfälischen Natur so bestimmt als immer möglich wiedergeben helfen. Ihre Verse sind in der Regel nicht rhythmisch gebunden, schwebend, wogend, sondern spazierend, oft trippelnd. Sie schreitet nicht mit gemessenem Sakt übers Land, sie schlendert forschend dahin, hält sich da bei einem Stein, dort bei einem Insekt oder einer Blume auf und bemißt den Schritt nicht von innen nach dem Drange des Ge= fühls, das zu einem Ziele strebt, sondern läßt ihn die äußeren Ge= genstände, die sie beobachtet, bestimmen. Der Rhythmus ift so aus= geprägt impressionistisch: beruhigend, beschwichtigend in bem Schilf= gedichte ("Der Weiher"); unruhig, lebendig in der Schilderung der "Kinder am Ufer"; atemanhaltend, gespannt, stoßweise in dem "Hirtenfeuer"; geschäftig in der Schilderung der musizierenden Insekten ("Die Lerche"). Unch in der rhythmischen Gestaltung lebt die weiblich-mütterliche Liebe der Drofte, mit Verleugnung bes eigenen Herzschlages, nur in dem Gefühlstatt ihrer Rinder.

Diese aber haben ihr die Entsagung gelohnt. Die hingebende

Bärtlickeit, mit der sie die Kleingeschöpse der Natur an ihr Herzschloß, ist in jene eingeslossen und strahlt aus ihren Abbildern in den Gedichten der Droste wider. Wie aus tausend gläubig und verstrauensvoll erhobenen Kinderaugen lacht uns aus ihnen sonniges Lebensglück an. Reiner, überzeugender und künstlerischer als die Gedichte des "Geistlichen Jahres" singen sie dem Schöpser alles Lebens Dank und Lob.

#### Viertes Rapitel.

## Friedrich Hebbel.

Friedrich Hebbel ist, wie Gottsried Reller, Lyriker im Nebensamte. Das Gesetz der Persönlickeit bestimmte jenen zum Drasmatiker, diesen zum Epiker. Aber der Wirkungsradius ihrer geistisgen Krast ist bei beiden so mächtig, daß ihr Schassen in den Kreisder Lyrik hineinreicht in einem Umsange, der, nach seinem Werte gemessen, größer ist als das Werk manches ausschließlichen Lyrikers.

Die Spannung sich bekämpsender Kräste ist das metaphysische und psychologische Geset, das Inhalt und Form des Dramas bestimmt. Spannung sich bekämpsender Kräste muß daher auch den Lebensrhythmus eines Dichters ausmachen, der die theatralische Sendung in sich spürt. Unaushörliches Sichmessen gegensätlicher Gewalten ist in der Tat, wie bei Schiller, Heinrich von Rleist oder Ibsen, auch das Lebensgesetz Hebbels. Ramps materieller, gesellsschäftlichsssittlicher, psychologischer und ästhetischer Mächte. Und da er selber, so durchaus und unbedingt auf Ramps gestellt, der Welt als Ganzem gegenübertrat, so begreist man bei dem Sohne einer philosophisch geschulten Zeit leicht, daß er schon früh den Kamps nicht als einen persönlichszusälligen saßte, sondern ihn aus dem winzigen Vilde seines Einzelseins durch die scharse Linse seines Denkens in die Unendlichkeit des Weltganzen projizierte und den einzelmenschlichen Gegensatzlich als einen metaphysischen Konstitt begriss.

Es ist ein erschütterndes Vild: soweit wir Hebbels Leben zurücks zuversolgen vermögen, taucht der Gegensatz auf zwischen dem Ziele, dem sein hoher Wille zustrebt, und dem Zustande, der ihn äußers lich gesesselt hält. 1813 in dem dithmarsischen Flecken Wesselduren geboren, ist das Haupterlednis seiner zarten Jugend der Fall der Familie aus dem bescheidenen Mittelstande in die Armut. Man spürt noch den späten Erinnerungen des Mannes an, wie schmerzslich ihm diese Kränkung war. Sie tat um so weher, als in solchen kleinen Orten die gesellschaftliche Kangordnung den Gemütern sehr seist eingeprägt ist und der Knabe von empsindlichstem Geiste war. Ein Stachel blied sortan in ihm, der seinen Ehrgeiz mächtig spornte. Um so unbedingter mußte er sich durchsehen. Er gewann, als Laufs bursche, dann als Schreiber, den Zutritt zu dem Hause des Kirchs

spielvogtes Mohr, der angesehensten Verfönlichkeit in Wesselburen. Gegen neue Demütigungen hatte er sich zu wehren. Wie ein Dienstbote wurde er behandelt, zu gleicher Zeit, wo der Bildungshungrige die Bibliothek seines Herrn auslas und in die Tiefen des Welt= geheimnisses vordrang. Die Hamburger Schriftstellerin Amalie Schoppe, eine wackere und wohlmeinende Frau, reichte dem Ein= undzwanzigiährigen die helfende Hand, die ihn in ein weiteres Feld des Wirkens zog. Der Gegensatz zwischen dem jungen Genie und der bürgerlichen Gesellschaft, seiner inneren Reise und dem Mangel an Schulwissen, den stolzen Ansprüchen seines miktrauischen Ehr= gefühls und den Anstandsregeln der Gesellschaft — all dies schuf neue Rämpfe. Der schwerste aber erwuchs ihm aus seiner sinnlichen Natur: aus seiner Verbindung mit Elise Lensing. Die neun Kahre Altere hatte ihn zuerst als Schützling und Freund betreut. Sie war einsam und schwere Schicksale lagen hinter ihr. Und er stand allein und bedurfte der mütterlichen Silfe; sein Stolz lechzte nach Herrschaft über ein Wesen, das sich ihm unterordnete; seine überströmende Gedankenfülle verlangte ein Ohr, das zuhörte, wenn sic nach Worten rang. Und schließlich eroberte er sie gang und zwang sie im Sturm der Sinne sich zu Füßen, ohne doch — das ist das Säkliche - sie zu lieben. Eine Quelle von Schmerz, Bitterkeit, Keindschaft und Schuld entsprang aus dieser Verbindung. Während der Bildungsjahre des Studenten in Heidelberg, des Schriftstellers in München, Hamburg und Kopenhagen war Elise die Freundin, die mit nimmermüder Liebe und perfönlicher Opferwilligkeit ihm zur Seite stand. Aber als er mit dem Stipendium des dänischen Rönigs, seines Landesherrn, nach Paris ging und dann nach Italien. löste er sich, wie von der nordischen Keimat im ganzen, so von Elise im besonderen ab. Ihre Verzweiflung um den Tod ihres Söhnchen3 Max öffnete ihm die Augen über die Kluft, die in den letten Fragen zwischen ihnen gahnte: er schöpfte metaphysischen Trost aus dem pantheistischen Gedanken, daß der loßgesprengte Tropfen, sein Söhnlein, wieder ins Weltmeer des Alls zurückgeflossen sei: sie sah in dem Verlust nur die Strafe ihrer Schande und Schuld. In Italien vollends, wo er, wenn auch noch in unerreichbarer Ferne, das Ideal der Schönheit über sich aufgehen sah, dem all sein Ent= behren und Rämpfen galt, mußte er erfahren, daß ihr die burgerliche Versorgung teurer war als seine dichterische Sendung. Aun stand der Ronflikt zwischen dem Menschen und dem Rünstler auf der Spitze. Entweder die bürgerliche Moral oder die Forderung der Runst mußte siegen. Ein Rompromiß war nicht mehr möglich. Er wählte die Runft, weil er in ihr das Wesentliche seines Lebens sah. Er ließ Elise fallen und reichte 1846 in Wien der Schauspielerin Christine Enghaus die Hand. Um teuern Preis hatte er die Sicherheit und die Ruhe seiner menschlichen Lage erkauft. Fortan war ihm

sein Haus die Zufluchtstätte, in die er sich immer wieder zurückzog und in der er sein Glück fand bis zu seinem Tode im Jahre 1863.

Wenn hebbel sich mit seinem grüblerischen hange Rechenschaft gab über Grund und Wesen dieses Rampses, dann fand er schon frühe nur eine Antwort: es war nicht seine persönliche Schuld. Die Schuld lag im Prozesse des Lebens selber. Möglich, daß Ideen herzeit, an der Grundlage seiner Weltanschauung mitbauten. Jesenfalls hat er später in München Schelling gehört und in Paris und später sich mit hegel beschäftigt, durch sie eigene Ansichten bes stätigt gefunden oder mit ihren Gedankensolgen erweitert. Aber der Reim seiner Weltanschauung ruht darum doch in seiner eigenen Seele. Denn sie hätte, wäre sie von außen angelesen oder anges dacht gewesen, nicht mit solcher fruchtbaren Rraft in seinem Schaffen wirfen und als innere Form seine Handlungen und Gestalten bes stimmen können. Denn nur wo die Weltanschauung erlebtes Gefühl ist, nicht logischer Gedanke, treibt sie auch dichterisches Leben hervor.

Um 11. April 1837 ichrieb Bebbel von München aus an Elife Len= sing: "Es gibt nur einen Tod und nur eine Todesfrankheit... es ist die, deretwegen Goethes Faust sich dem Teufel verschrieb, die Goethen befähigte und begeisterte, seinen Faust zu schreiben; es ist die, die den humor erzeugt und die Menschheit ... erwürgt; es ist die, die das Blut zugleich erhitzt und erstarrt; es ist das Gefühl des vollkommenen Widerspruchs in allen Dingen." Hebbel ist Panentheist. In Gott ruht alles. Er ist die oberste sittliche Instanz der Welt, "das Gewissen der Natur". Das schlechthin Seiende. Aber dieses Seiende begnügt sich nicht mit seiner seligen Rube in sich selbst. Es will auch ein Werdendes sein. Es schafft Leben aus sich. Gott als Inbegriff aller Rraft, der physischen wie der psychischen, treibt aus seinem Geist Ideen, aus seinem Rörper Rörper hervor. Wie kann das Seiende Leben werden? Es muß sich des Wesens des Allgemeinen entäußern. Es muß ein Besonderes werden. Es muß sich zur Gestalt vereinzeln. "Wie die Vernunft, das Ich, ober wie man's nennen will, Sprache werden muß, also in Worten ausein= anderfallen, so die Gottheit Welt, individuelle Mannigfaltigkeit." So tritt der Rif ein. Der Allheit Gottes tritt das in die Begrenzung des Einzelseins gebannte Besondere gegenüber, auch dieses teil= habend am Göttlichen, Bewußtsein göttlicher Allheit in sich tragend und zu Gott, aus dem es abgetrennt ift, gurudftrebend. Diefer Rif zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen gestaltet ben Prozeß des Lebens tief schmerzlich. Die Welt ist "die große Wunde Gottes," sagt Hebbel einmal, und ein andermal vergleicht er das Verhältnis bes Einzelnen zum Ganzen dem Gegensatz zwischen einem erfrankten Gliede und dem Gesamtorganismus. "Es ware so unmöglich nicht, daß unfer ganges individuelles Lebensgefühl, unfer Bewußtsein, in demselben Sinn ein Schmerzgefühl ist, wie 3. B. das individuelle Lebensgefühl des Fingers oder eines sonstigen Glies des am Körper, der [d. h. der Finger] erst dann für sich zu leben und sich individuell zu empfinden anfängt, wann er nicht mehr das richtige Verhältnis zum Ganzen hat, zum Organismus, dem er

als Teil angehört."

So ist das Leben ein Krankheitsprozeß: die streitende Ausseinandersetzung zwischen dem einzelnen Ich und dem Ganzen der Welt, in denen beiden die Gottheit wider sich selber streitet, um Leben aus sich hervorzubringen und sebend zum Genuß ihres Dasseins zu kommen. "Alles Leben ist Kampf des Individuellen mit dem Universum," lautet ein Wort aus dem Jahre 1840. Die Krast, womit das Einzelne teil hat am Göttlichen, ist sein Talent. Dieses auszubilden, ist also die Pflicht, die es von Gott bei seiner Schaffung als Bedingung des Lebens ins Leben mitbekommen hat. Soweit es dieses Talent ausbildet, so weit nähert es sich seinem Schöpfer. "Es gibt keinen Weg zur Gottheit, als durch das Tun des Mensschen." Schaffen also ist der Inbegriff aller Religion. "Das ist des Mensschen sentselben letzte Aufgabe, aus sich heraus ein dem Höchsten, Göttslichen Gemäßes zu entwickeln und so sich selbst Bürge zu werden

für jede seinem Bedürfnis entsprechende Verheißung."

Aber — so tief durchzieht der Gedanke des Widerspruchs Bebbels Weltanschauung — dieses Sich=3u=Gott=Emporbilden des Indivi= duums ist zugleich auch ein Sich=Entfernen von Gott. Je mehr das Individuum sein eigenes Wesen zur Vollendung bringt, je eigentümlicher es seine Gestalt ausbildet, um so schroffer wird die Bereinzelung, um so rudfichtsloser schließt es sich in sich selbst que sammen. "Das Göttliche lehnt sich gegen Gott auf, weil es seinesgleichen ift." Der Tropfen, der sich von der Gesamtflut abgespalten hat und, in sich zusammengeballt, seine eigene Bahn rollt, härtet sich und gefriert zu Eis. Go treibt der Vereinzelungswille, der das Individuum ins Leben geführt hat, es auch wieder aus dem Leben hinaus, weil er "nicht Maß zu halten weiß," wie es in dem "Wort über das Drama" heißt. Dieser Gestaltungswille — aber nur er, nicht ein Verbrechen im friminalistischen Sinne — bringt das Individuum in tragische Verschuldung. Das Hochgefühl des Gott-Indis viduums breitet sich schließlich so grenzenlos aus, daß die Gotts Allheit gefährdet erscheint und damit der Urgrund alles Lebens verschüttet zu werden droht. Gott muß das Individuum eindämmen. Er muß seine Entfaltung hindern und, wenn sie sich nicht hindern lassen will, das Individuum austilgen. Denn es gibt "nur eine Notwendigkeit, die, daß die Welt besteht, wie es den Individuen aber in der Welt ergeht, ift gleichgültig. . . Das Bofe, das fie verüben, muß, indem es die Eristeng der Welt gefährdet, bestraft werden; aber zu ihrer Entschädigung für das Unglud, das fie erleiden, ift kein Grund vorhanden". Das Wort, das Hebbel im November 1843 in sein Tagebuch geschrieben, kehrt fast wörtlich in einem Trostbriese an Elise nach dem Tode ihres Söhnleins Max wieder. Trost hat freis lich nur er selber aus seiner metaphhsischen Überzeugung zu schöps

fen vermocht.

Denn hier scheidet sich nun das nur finnlich lebende Individuum von dem intellektuellen Menschen ab. Der sinnlich Lebende handelt lediglich, getrieben von seinem leidenschaftlichen Fühlen, aus seinem Ichbewußtsein heraus und spannt so den Gegensatz zum Ganzen bis zur tragischen Ratastrophe. In Elise Lensings Leben ift diese Ra= tastrophe der Bruch Hebbels mit ihr. Auch der intellektuelle Mensch vermag der Tragik in seinem Verhältnisse zur Welt nicht zu ents gehen. Denn die Spaltung geht ja durch das Berg Gottes felber hindurch. Aber er vermag wenigstens die Ratastrophe abzuwenden. Indem er sich zur klaren Ginsicht in den Lebensprozef erhebt, vermag der Geist die Wirkung der Wunde zu beseitigen, an der das sinnliche Leben krankt. Un dem Wendepunkte seiner Entwicklung, nach der Loglösung von Elise Lensing, am 1. Mai 1848 sprach Gebbel diese Erkenntnis gegenüber Amalie Schoppe aus: "Wenn der Mensch sein individuelles Verhältnis in seiner Notwendigkeit begreift, so hat er seine Bildung vollendet und eigentlich auch schon aufgehört, Individuum zu fein, denn der Begriff Dieser Notwendigkeit, Die Fähigkeit, sich bis zu ihm durchzuarbeiten und die Rraft, ihn festzus halten, ist eben das Universelle im Individuellen, löscht allen uns berechtigten Egoismus aus und befreit den Geift vom Tode, indem er diesen im wesentlichen antizipiert." Er antizipiert den Sod, in= bem er, noch lebend, das Sinnliche durch den Gedanken auslöscht und so wenigstens geistig die Spaltung zwischen der Gestalt und der Gottheit, dem Besondern und dem Allgemeinen aufhebt. Wie mit dem leiblichen Tode der Lebensprozef aufhört und das Individuum in die wirkliche Ruhe eingeht, so schafft diese Antizipation des Todes durch den Gedanken dem Geiste Frieden und gibt ihm den Troft der Religion. Hebbel wohnt fortan in dem Begriff der Notwendig= feit "wie in einer Burg". "Von ihm allein gehen Versöhnung und Friede aus; denn wenn ich die Grundbedingungen aller individuellen Existenz in ihrer Unabänderlichkeit erkannt und eingesehen habe, daß nur aus den mir auferlegten Beschränkungen die Freiheit des großen Organismus, dem ich eingegliedert bin, hervorgehen kann, so ist in mir die Möglichkeit, ihnen auch nur troken zu wollen, aufgehoben." Das Schaffen des Dramatifers offenbart Diefe Ein= sicht. In seinen früheren Werken treibt Bebbel die Unsprüche bes Individuums auf seine besondere geschichtliche Gestalt stark hervor und läßt ihre Unterdrückung als etwas tief Schmerzliches, Beini= gendes, ja als eine Weltungerechtigkeit erscheinen — wie quält uns 3. B. das Schicksal der Klara in "Maria Magdalene"! — In seinen Werken nach 1848 aber bricht immer strahlender die Gewiß= heit von der Gerechtigkeit der Welt hervor und spricht sich, herbe heroisch in "Agnes Bernauer", erschauernd vor der Weisheit Gottes in "Gyges und sein Ring", das religiöse Gefühl aus, daß das Individuum, so groß und herrlich es ist, doch sich dem Gesetz des

Ganzen beugen muß.

Nichts verfündet so eindringlich die Geistesverwandtschaft Hebbels mit Hegel, als diese Schließung des Zwiespaltes zwischen Ich und Welt durch den intellektuellen Gedanken. Man würde beiden unrecht tun, wollte man seinen Ursprung im rein Logischen suchen. Er wurzelt ganz unzweiselhaft in einem persönlich erlebten Weltgefühl und zieht aus ihm seine Nahrung. Aber die Kraft, die ihn formt, ist deswegen doch der Intellekt. Denkend, nicht sühlend haben Hegel wie Hebbel die besondere Gestalt ihrer Weltanschanung geschaffen. Darum baute Hegel sein philosophisches System. Darum kann man auch die Gedankenreihen in Hebbels Tagebüchern, Briefen und Werfen zum fast lückenlosen System ausbauen.

Diese logisch-intellektuelle Grundsorm von Hebbels Geist kam dem Dramatiker zugute. In Verbindung mit einer genialen Erfindungs-gabe vermochte sie jene großartigen Handlungen zu bauen, deren kühngespannte Wölbungen das ganze Weltgeschehen tragen nach dem Gesetz des Gegensates zwischen der Schwere des einzelnen Steines, der zur Erde drängt, und dem allseitigen Drucke der Gesamtmasse, die die einzelnen vor dem Falle bewahrt. Es ist aber die Frage, ob diese intellektuelle Veranlagung auch dem Lyriker nützte.

Man kann die Frage, allgemein gestellt, nicht mit Ja beantworten. Schon die Tatsache, daß ihm die Lyrik ein Problem war, das er immer wieder erörterte, weist auf das Gefühl unlhrischer Art hin. Für den geborenen Lyriker ist sie nicht Problem, sondern Eigentum. Mit der ihm eigenen Gedankentiefe erkennt Hebbel das Wesen der Lyrik. Sie ist ihm das "Elementarische der Poesie, die unmittel= barfte Vermittlung zwischen Subjekt und Objekt". Ihr Wesendurchaus inkommensurabel: "Aus jeder Auflösung des Rätsels muß ein neues Rätsel hervorgeben." Daher gehört das Didaktische nicht in die Lyrik. Uhland war es, der ihn aus der Nachahmung der pathe= tischen Reflexionslyrik Schillers auf das Einfache zurücksührte und ihn lehrte, nicht in die Natur hinein, sondern aus ihr heraus zu dichten. "Sowenig das abgezapfte Blut der Mensch ist, so wenig ist der auf Sentenzen gezogene Gedankengehalt das Gedicht." Der Lebensnerv der Lyrik ist das Gefühl, und einmal bezeichnet er als die beste Definition der Lyrik den Satz: "Die lyrische Poesie soll das Menschenherz seiner schönften, edelsten und erhebendsten Gefühle teilhaftig machen." Aber, so klar erkannt das alles ist, das ungeheuer Schwere ift: das Gefühl im Gedichte lant werden zu laffen. Erft wer die Rraft besitzt, das unmittelbar von innen herauswirkende

Gefühlsleben zu begrenzen und darzustellen, ist ein lyrischer Dichter. Diese begrenzende Kraft ist der Gedanke, und so definiert Gebbel: "Ein Ihrisches Gedicht ist da, sowie das Gefühl sich durch den Gedanken im Bewußtsein scharf abgrenzt." Das im Gedicht herausgehobene Gefühl hebt sich dann gegenüber dem Regen des ganzen Gefühlslebens ab wie ein von der Sonne beleuchteter Tropfen. "Der Gedanke ist plastischer als das Gefühl." Aber klafft nun in dieser Auffassung nicht ein Widerspruch? Das Gefühl ist ein Ewiges, Grenzenloses, Unfagbares, der Gedanke etwas flar Umrissenes, Bestimmtes, Logisches! Auch Bebbel entgeht dieser Widerspruch nicht. Die Lyrik bringe anscheinend immer das Alte, das Gewöhnliche, längst Bekannte, sagt er einmal. Uhlands wunderschönes Lieb: "Die linden Lüfte sind erwacht," spreche nur Dinge aus, die jeder auch ohne das Gedicht wisse. "Welch hohe Freudigkeit der Seele, welch ein Mut für alle Zukunft im Menschen erwacht, wenn ihm die zwis schen den ewigen, den Fundamentalgefühlen in seinem Innern und den Erscheinungen der Natur bestehende untrennbare Harmonie in klarem Licht aufgeht, das scheint niemand zu wissen. Dagegen Gedanken - nun, Gedanken sind auf anderthalb Stunden neu." Also läge der eigentliche Wert des lyrischen Gedichtes in der Kraft des Weltgefühls, in dem es das Ich auflöst, die verschlossensten Geheimnisse der Menschenbrust werden "mit dem Leben und der Welt in fruchtbare, innige Verbindung" gesett; der Gedanke im Gegensteil vereinzelt das Ich. Hebbel bekennt denn auch bei Unlaß von Platens Gedichten: "Zwischen dem Gedanken und dem Gefühl besteht nur ein gemachtes Verhältnis."

All dies zeigt: Hebbel trägt den dialektischen Gegensat, der ihm durch alles Leben hindurchgeht, auch in das lhrische Schaffen. Der Zwiespalt zwischen dem Allgemeinen und dem Besondern erscheint hier als Verhältnis von Gefühl und Gedanke. Wenn er Humor eins mal "eine erweiterte Lyrik" nennt, so rückt diesen Satz eine Vemerskung in der Vesprechung von Heines "Buch der Lieder" ins rechte Licht, wo Hebbel den Humor als "empfundenen Dualismus zwischen Mensch und Idee" bezeichnet. So sehr und so oft er den inkoms mensurabeln Gefühlscharakter der Lyrik betont, es bleibt ein Wissen um die Lyrik, das sich nur selten bei ihm zum lyrischen Können steis gert. Auch von dem Lyriker gilt jenes Wort, das er den Dichter im

Prolog zu dem "Diamant" vom Lustspiel sagen läßt:

Dies steht so klar vor meinem Geist, Daß, wenn ich's minder hell erblickte, Das Werk vielleicht mir besser glückte.

Sogar der Begriff des Inkommensurabeln bleibt in der logischen Sphäre befangen. Wie im dialektischen Prozesse Hegels aus dem Zustand der Gegenzustand hervorgeht, so muß nach Hebbel im Ihrischen "aus jeder Auflösung des Rätsels ein neues Rätsel hervors

gehen". Als ob das Gefühl, das das Inrische Gedicht erzeugt, fortschreitende Gedankenbewegung, und nicht vielmehr ruhender oder dumpf drängender Zustand wäre! Auch in der Lyrik muß bei Sebbel der Gedanke die Ausgleichung zwischen Ich und Welt übernehmen. Bei dem geborenen Anriker, wie Cichendorff oder Mörike, verschwimmen die Gegenfätze im Gefühl, und die Diftang bleibt Gehnsucht.

In seinem ersten Sagebuche bemerkt Kebbel: es gebe Gedichte, denen man Gedanken=Inhalt nicht absprechen könne, von denen uns aber doch ein inneres Gefühl fage, sie seien nicht poetisch. Dies gilt auch von einer großen Bahl seiner eigenen Iprischen Gedichte. In seiner Erzählung des Uhlanderlebnisses nennt er die Veranschaulichung des Unendlichen an der singulären Erscheinung — die Korderung des symbolischen Stiles - bas erste und einzige Runftgeset. Es gilt auch für die Lnrik. Symbolisch aber wirkt das Gedicht nur, wenn das Unendliche schwebendes Gefühl bleibt und sich nicht zur gedanklichen Frage zuspitt. Wobei das logisch Dunkle nicht mit dem Gefühlsmäßig=Dumpfen eins ift. Aber immer wieder erlebt man bei Hebbel, daß die Dämpfe der Gefühlsinbrunft durch flare, weiße

Strahlen logischen Lichtes durchschnitten werden.

Hebbel hat drei Gedichtsammlungen herausgegeben: 1842 erschienen die "Gedichte", 1848 die "Neuen Gedichte" und 1857 die "Gedichte. Gesamtausgabe". Weitaus die meisten Gedichte entstanden in der ersten Hälfte seines Schaffens, in Wesselburen, Samburg. Beidelberg, München und wiederum Samburg. Dann in Ropenhagen, Paris und Italien. In Wien begann der Quell rasch zu stoden. Der Dramatiker hatte endgültig seinen Weg und Stil gefunden. So ist es mit Bebbels Ihrischen Gedichten ähnlich wie mit seinen Tagebuchaufzeichnungen: beide sind Zeugnisse innerer Garung, leidenschaftlichen Suchens, gedanklicher Selbstauseinandersetzung. Es sind Früchte der Wanderung. Wo er im Vollbesit seiner Rraft ift, schreibt er Dramen. Die innere Verwandtschaft zwis schen Tagebuch und Lyrik und zugleich der abstrakt-gedankliche Ursprung vieler seiner Gedichte geht schon daraus hervor, daß er öfter eine Tagebuchstelle nachträglich in ein Gedicht umgegoffen hat.

Überblickt man nun die ganze Masse von Gedichten, so gewahrt man: es ist in ihnen ein oft unendlich mühevolles Ringen zwischen Gedanke und Gefühl, Begriff und Bild. Vor allem in denjenigen, deren Stoff ein Gedankenerlebnis gibt, also den Weltaufchauungsbichtungen. 1835 hat Bebbel in dem Gedicht "Gott über der Welt" eine Darstellung seiner kosmischen Ideen zu geben gesucht. Gott stellt er der "Schwester" (der Natur) gegenüber. Sie hat einst die Welten, Sonnen, Erden, Wesen geschaffen aus Liebe zu Gott. Er schaut gern in die geschaffenen hinein. In ihnen grüßt ihn die Liebe der Schwester. Sie selber aber ist in träumenden Schlaf gesunken, bis Gott sie ruft und sie einatmend wieder einzieht, was

sie einst erschaffen. Ein seltsam großartiges Gesicht, zum Teil im Widerspruch stehend mit späteren kosmischen Ideen Hebbels, voll mythologischer Willkür und im einzelnen dunkel. Unsagbar Hohes müht sich der junge Denker im Bilde zu prägen: den Gegensatz zwischen Geist und Materie, der doch Liebe ist, und das Verhältnis der geschaffenen Wesen zu Gott. Aber warum schlägt die Schwester Gott nur noch "mit Beben, nicht trunken mehr, wie einst" entgegen? Ist der Prozeß des Schaffens nicht ein steter, sich ewig erneuernder?

Unter dem Titel "Dem Schmerz sein Reicht" hat Hebbel eine Reihe von Gedichten meist auß den Jahren 1836—1844, auß seinen Leidensjahren in Hamburg, Heidelberg, München und Pariß, zus sammengestellt. Sein Wesen erscheint in ihnen als eine einzige Wunde, in die er mit zitternden Fingern hineingreift, um ihre Känster zusammenzuziehen. Wenn es ihm gelingt, das Gefühl zum Gesdanken fristallisieren zu lassen, so ist die Wunde geschlossen. Denn dann hat die intellektuelle Anschauung den einzelmenschlichen Schmerz überwunden. Aber wenn es gelänge, wäre er ja kein Dichster und vor allem kein Lyriker. So durchzucht jenes "unterirdische Feuer", das Hebbel Goethe zuschreibt, auch diese Gedankenkämpse. Denn, so start der Intellekt in ihm herrscht, man darf doch nicht von kühlem Verstand sprechen. Hebbel selber hat es in einem der ersgreisendsten Gedichte dieses Zyklus ausgesprochen:

Sott weiß, wie tief der Meeresgrund,
Sott weiß, wie tief die Wunde ist!
Auf ewig schlich' ich drum den Mund,
Ich werde dadurch nicht gesund,
Daß, die sie schlug, sie auch ermist.
Doch sie, die Welt, die das verbrach,
Sie schändet meinen stummen Schmerz,
Sie wagt die allerhöchste Schmach
Und ruft, nachdem sie's selbst durchstach,
Mir höhnend zu: Du hast kein Herz!

Es ist wühlendes und wimmelndes Chaos, was Hebbel in "Dem Schmerz sein Recht" gibt. Don Gefühlsdämpfen umwallt, recensich Leiber und Arme steil zum Himmel, durchschießen Lichtpfeile die Dämmerung, rollen donnernde Felsblöcke daher, eine Gigantomachie des Geistes. Die spitzige Dialektik des Hegelschen Weltromanes in Ihrische Gedichte aufgelöst. Wie lehrreich ist für Hebbels Unders mögen, für das an sich einfache Gefühl einfachelhrischen Ausdruck zu sinden, gleich der Anfang! Mit einem wundervollen Ihrischen Ausflang hebt er an:

Ewiger, der du in Tiesen wohnest, Uber sofort kühlt sich das Gefühl von Gottes unendlicher Tiese zum Gedanken ab. Der Intellekt zergliedert ihn in seine Teile und Einzelhandlungen. Hebbel nimmt den Ellstecken des Verstandes zur Hand, mit ihm die Unendlichkeit des Gefühles zu messen. Nun wird auch der grammatische Ban rein verstandesmäßig; eine verwickelte Periode mit vielen ineinandergeschachtelten Nebensähen entsteht, die das einsache Gefühl nicht mehr mit einem Blicke überschauen, die der Verstand außeinandernehmen, logisch aufeinander beziehen und mühsam analhsieren muß:

Die der jüngst geborene Gedanke, Der, weil du allein Gedanken sendest, Kaum den Weg von dir zu mir durchmessen, Wenn er rückwärts blickt, nur schwindelnd nachmißt. . .

Erst jett, nach diesem vollkommen überflüssigen dialektischen Zehengange, sett die Gefühlssprache wieder ein:

Ewiger, vernimm' in dieser Stunde Meines bang bewegten Berzens Fleben!

Dagegen bliebe das Gedicht "Unergründlicher Schmerz" bei ausgeprägt lhrischer Haltung gedanklich völlig in den Urnebeln der Metaphhsik verborgen, siele nicht aus andern Bekenntnissen des Dichters etwelches Licht in das Dunkel seiner rätselvollen Vilderzsprache. "Alles Leben ist Raub" — Kampf zwischen Geist und Mazterie, Sonnensunken und Staub, höchsten und tiessten Gewalten. Schmerz entspringt daraus. Aber der Schmerz ist der Zoll, den der Mensch den Göttern entrichtet. Mit ihm erkauft er sich die Mögzlichkeit zu leben ("Tatst du in Qual und in Angst Erst genug sürdein Leben", d. h. Hast du Qual und Angst genug getragen, um leben zu dürsen). Nun sind die Götter ihm verschuldet nach dem Maße seines Leidens. Wer unermeßlich gelitten, dars ins All hinzeingreisen: "Nimm dir, denn alles ist dein!" Bis er endlich nach dem letzten Stern auslangt und, von seinem Blitze getroffen, in die Ewigkeit eingeht.

Dagegen, wie licht und anschaulich hat Hebbel 1863 diese gleiche Idee von der erlösenden Kraft des Leidens in dem Gedicht "Der Bramine" darzustellen vermocht! Der frömmste der Braminen wins det sich in den bängsten Qualen. Endlich verlassen ihn die Kräfte und er stöhnt zu den Göttern. Da bietet ihm der Tod an, seinen Hund an seiner statt leiden zu lassen. Der Bramine lehnt es ab. Er will auch nicht den Vogel, nicht den Leu, nicht unreine Kreaturen wie Unken und Spinnen, nicht die Schlange, die ihm mit gistigem Stachel naht, an seiner Stelle opfern. Duldend beut er ihrem Zahn seine Glieder. Aber Brama wandelt ihn zu einem Jüngling um; an seinen Schultern sproßt goldenes Gesieder, das ihn in den Himseinen Schultern sproßt goldenes Gesieder, das ihn in den Himseinen

mel hebt.

Auch in das gefühlsmäßige Liebe ser lebnis reicht der metaphysische Gedanke dunkelschattend hinein. Wie seinem Liebeserleben das heitere Glück versagt war, wie es ein "heiliger Krieg" war und die tiesste Quelle für seinen kosmischen Dualismus, so singen auch seine Liebesgedichte niemals von jubelndem Glück, zarter Sehnsucht und freudigem Besitz. Bei Hebbel lieben nicht junge, hoffende, gläubige Menschenwesen. Bei ihm ringen Götter liebend miteinander, die die Wage des Weltgeschens in händen tragen. Er sieht in dem Auge der Geliebten den ganzen nächtlichen Himmel mit allen Sternen freisen als Abbild des Weltlaufes. Ein kosmisches Gesetz tont aus dem wundervollen "Ich und Du", das in Ropenhagen 1843 entstand:

Wir träumten voneinander Und sind davon erwacht, Wir leben, um uns zu lieben, Und sinken zurück in die Nacht.

Du tratst aus meinem Traume, Aus deinem trat ich hervor,

Wir sterben, wenn sich eines Im andern gang verlor.

Auf einer Lilie zittern Zwei Tropfen, rein und rund, Berfliegen in Eins und rollen hinab in des Relches Grund.

So klingen die "Scheidelieder" aus in den kosmischen Gedanken, daß wir mit dem Schmerze unsern Teil an der Weltverschuldung bezahlen:

In diesem bittren Leiden Hab' ich nur darum Mut, Mur darum Rraft zum Scheiben, Weil es so weh uns tut.

So steht in "Sturmabend", während vor ihm, rund und rot, der Geliebten Feuerlippe glüht,

> 3wei Schritt' hinter mir der Tod Mit geschwungner Hippe.

So endlich knüpft er in seinem vielleicht unmittelbarsten Liede, dem "Gebet", ("Die du über die Sterne weg—" am 6. Februar 1843 in Ropenhagen entstanden) seine angstvolle Sorge um Elise an das Kimmelsgewölbe an.

Die Natur ist bei Hebbel eine rätselvolle Karnatide, auf deren Schulter die Last der Welt ruht. Sie möchte ausschreiten, aber sie ist gebannt. Auge und Mund sind in stummem Schmerz geschlossen, und der großgeformte Leib drudt die Schwere der Burde aus. Bebbels Naturgedichte enthalten alle dunkle Stimmungen. Nicht daß er wie Lenau sein menschliches Einzelweh in die Natur ergösse. Es ist kosmisches Erleben, was sie ausspricht. Für ihn ist, wie für Begel, die Natur die Idee in ihrem Anderssein. Wenn er in die Natur sich versenkt, so tritt er aus der hellen Sphäre des Gedankens ein ins Dumpfe, Brütende, Sinnliche. Darum erlebt er die Natur blok und formt sich ihm das Erlebnis zum Gedicht nur, wenn in der Natur selber trübe Stimmungen walten. Sowenig wie das sorglose Glud oder die innige Freude seine Liebesgedichte durchglänzt, so wenig blist in seinen Naturliedern heiterer Glanz des Morgens auf oder läßt der Frühling sein "blaues Band" flattern. Natur heißt ihm Dämmerung, sei es die Dämmerung des Berbstes, sei es die Dämmerung nach des Tages Lauf. Dieses Zwischenreich zwischen zwei Zuständen, zwischen Tag und Nacht, Leben und Tod sagt seinem nach Spannung lechzenden Wesen zu. Es läßt ihn tiefe Blice tun in den Schoß der Welt und entbindet seine Gedanken. Wie er es in "Dämmer-Empfindung" zusammenfassend und in charakteristisch dualistischer Anlage der Vorstellungen ausspricht:

> Was treibt mich hier von hinnen? Was lockt mich dort geheimnisvoll? Was ist's, das ich gewinnen, Und was, womit ich's kausen soll?

> Trat unsichtbar mein Erbe, Ein Geist, ein luftger, schon heran, Und drängt mich, daß ich sterbe, Weil er nicht eher leben kann?

Und winkt mir aus der Ferne Die Traube schon, die mir gereift Auf einem andern Sterne, Und will, daß meine Hand sie streift?

Auch in dem "Herbstlied" ("Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah"), so rein und tief die Stimmung darin ist, ist ein kosmischer Gesdanke eingefangen: das reise Obst löst sich im milden Strahl der

Sonne von den Zweigen.

Sogar in das farbigste Naturbild, das Hebbel geschaffen, jene in Rom entstandene, von südlichem Wohllaut triefende Schilderung des Frühlings, "Das Opfer des Frühlings", ist der Gedanke des Todes eingedrungen: Rlares und volles Blau schmückt den Himmel. Der Lenz zieht in sein Reich. Alle seine Rinder begrüßen ihn. Die Blumen weckt er. Die Vögel sahren aus dem Traum. Im Flusse sieht er sein Vild und das seiner holden Braut, der blühenden Flur. Aber wie er länger hineinblickt, fühlt er ein inneres Stocken: die Hötter sind neidisch. Da beschleicht ihn dumpse Trauer und ein kalter Schauer mahnt ihn an den Tod. Der Kranz entgleitet seinem Haar; sein Fuß zertritt ihn:

Plöglich Stille jett! Die Winde Ruhn, wie auf ein Zauberwort, Doch in jedem Frühlingskinde Bebt der Todesschauer fort.

Aber Tod und Nacht sind Durchgangspunkte. Nicht nur Ende, auch Anfang. Nicht nur Zerstörung, auch Erquickung tragen sie in sich. Die "Weihe der Nacht" spricht es aus — mit ergreisender Stimmungskraft und vollendeter Form, Gefühl, Gedanke, Bild, Sprache und Rhythmus sich zur Einheit zusammenschließend:

Nächtliche Stille! Heilige Fülle, Wie von göttlichem Segen schwer, Säuselt aus ewiger Ferne daher.

Und so erscheint denn in dem wundervollen "Nachtlied", das die Gesamtausgabe der Gedichte eröffnet, wie bei Novalis die Nacht als der nährende und schüßende Mutterschoß des Lebens:

Herz in der Brust wird beengt, Steigendes, neigendes Leben, Riesenhaft fühle ich's weben, Welches das meine verdrängt. Schlaf, da nahst du dich leis, Wie dem Rinde die Umme, Und um die dürftige Flamme Ziehst du den schützenden Kreis.

Hebbels Balladen sind im allgemeinen in ihrer künstlerischen Haltung seinen Novellen vergleichbar. In ihren Stoffen sind sie meist düster, grausam oder schwül, quälend. Der "Heideknabe" erzählt die Ermordung eines Knaben, der mit Geld vom Meister über die Heide geschickt wird, durch einen Knecht. In "'s ist Mitternacht" ermorz det ein Träumender seinen Freund. In "Vaterunser" stößt der junge Räuber dem Ränberhauptmann das Messer in die Brust. In "Lies beszauber" durchsticht in einer surchtbaren Gewitternacht die Lies bende bei der Zauberin das Wachsbild des Geliebten mit ihrer Haarnadel und er, der ihr nachgeschlichen ist, schließt sie berauscht in seine Urme.

Überall sieht man Hebbel bestrebt, der Handlung eine scharse Sile houette zu geben. Aber hier versagt seine Runst vielsach. Die Sile houette ist meist eher tief als originell geschnitten; sie wirkt nicht als lebendiges Antlitz, sondern als Fraze. Statt zu erschüttern, quält er, statt zu zwingen, zwängt er. Es ist alles zu sehr auf die Spitze gestellt. Es sind Dramen nach Art der "Maria Magdalene", aber noch mehr zusammengepreßt und darum noch härter und grausamer.

Selbst in dem "Beideknaben" ist es gebbel mit aller Virtuosität der fünstlerischen Darstellung nicht völlig gelungen, das unsäglich Peinigende des Stoffes durch die Form aufzuheben. Das Motiv, daß ein Mensch seine Ermordung im Traum vorerlebt und, durch den Traum gelähmt, sich willenlog toten läßt, hat gebbel Ende Nuni 1837 aus der Allgemeinen Zeitung in seinem Tagebuch aufgezeichnet. Da handelte es sich um einen Bischof von Autun. Um 6. Mai 1839 notiert er sich einen ähnlichen Vorfall, der sich offenbar in Wirklichkeit zugetragen hatte. Ein Lehrjunge in Samburg träumt, er werde auf dem Wege nach Bergdorf ermordet, und erzählt seinem Meister den Traum. "Sonderbar ist es," sagt dieser, "daß du eben heute mit Geld nach Bergdorf mußt." Trot seiner Angst muß er fort. Bei einer berüchtigten einsamen Stelle kehrt er um und bittet im nächsten Dorf den Schulzen, ihm einen Begleiter mitzugeben. Ein Rnecht geht eine Strecke weit mit und kehrt dann wieder um. Der Junge getraut sich nicht weiter. Er geht wieder ins Dorf und bittet den Schulzen, ihm den Rnecht bis nach Bergdorf mitzugeben. Dies geschieht. Nun erzählt der Knabe den Traum und der Rnecht ermordet ihn.

In der Tagebuchaufzeichnung ist der Verlauf der Handlung in der Ballade, die am 8. März 1844 in Paris niedergeschrieben wurde, sast genau vorgebildet. Die Ballade vereinsacht das Wirklichsteitsereignis nur, indem der Knabe nicht ins Dorf zum Schulzen zus

rückgeht und ben Gang nicht noch gar zweimal tut, sondern unterwegs beim Hirten einkehrt. Auch einzelnes ist tiefer motiviert: der Anabe bietet als Begleiterlohn seine vier ersparten Groschen; wie er den Knecht nur erblickt, graut ihm schon vor dem Mörder. Und endlich weiß der Dichter auch von der Bestrafung des Knechtes durch den Henker zu erzählen. Mit größter psychologischer und koloristis scher Runft ist die Stimmung geschaffen: der Traum legt sich wie das Alpdrücken eines unentrinnbaren Verhängniffes über das ganze Geschehen. Wie Heinrich von Kleist, der von Hebbel so hochver= ehrte, etwa an der Spite seiner Nobellen Konflift und Ausgang ans deutet, so faßt die erste Strophe den Inhalt der Ballade kurg zusams men und erregt durch das grausige Motiv unsere Spannung aufs höchste. Alles eigentliche Geschehen stellt sich, wie in der Volksballade, in dramatisch gespanntem Zwiegespräche dar: der Auftrag des Meisters; die Bitte um einen Begleiter; der Mord. Und im Hintergrund die Beide "nebelnd, gespenstiglich, die Winde darüber sausend". Der Ausgang wird durch zwei Bogel, eine Taube und einen Raben, erzählt, die zugleich das Verhältnis des Knaben zu dem Mörder symbolisch darstellen. Eine bewundernswerte Runft. Und doch, man spürt die zeitliche Nähe der "Maria Magdalene".

Auch die Balladen sind, wie die rein lyrischen Gedichte, Gaben eines Dramatikers. Man fühlt seiner Hand an, daß sie gewöhnt ist, den wuchtigen Bogen des tragischen Rampses der Welt zu spannen; sie ist zu schwer, wenn es gilt, mit zartem Schlage über die Saiten der Lyra zu gleiten. Die obern Töne werden leicht schrill, die mittleren entbehren des süßen Schmelzes, und die Piani klingen hart. Darum sucht die Hand lieber die dunkeln tiesen Töne. Diese läßt sie geheimnisvoll erbrausen, daß es aus ihnen tönt wie ein Urslied aus Waldesnacht. Es sind in der ganzen Masse von Hebbels Gedichten nur wenige, die man als reine Lyrik gelten lassen karn. Aber sie gehören zu dem Größten, was die deutsche Lyrik hers

porgebracht.

# Fünftes Rapitel. Gottfried Reller.

Die große Auseinandersetzung zwischen idealistischer und materizalistischer Weltauffassung in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat der Dichtung neue Ideen und Stoffe gegeben und sie, aus ähnlichen Bedingungen herauß, eine Nachblüte klassischer Runstvollendung erzeichen lassen. Während der reine Idealismus der Romantik sich in eine körperlose Schattenwelt verflüchtigte, während der reine Nacturalismus am Ende des Jahrhunderts geistlose Sandberge sogenannter Wirklichkeit aufschüttete und sich in technischen Experimenten zerrieb, wuchs um 1850 aus leidenschaftlichem Erleben der Zeit

eine neue starke Runst. Ein Geschlecht schuf sie, das, in einer reichen Ideenbildung geschult, doch im Gegensatz zu der Generation von 1820—1830 jugendfrisch genug war, aus den Ideen nur den Drang nach dem Geistigen, nicht aber mehr den abgelebten Inhalt zu übernehmen, mit unbefangenem Wirklichkeitsfinn der Zeit gegenüber= stand und mit schöpferischer Rraft aus ihren Bedürfnissen neue Ideen hervorbrachte. Ob man dann, mit Begel, diese Ideen als Wirkungen der übermenschlichen und absoluten Weltvernunft faßte, ob mit Kenerbach als dem menschlichen Gehirn entsprungene Begriffe, das war für ihre Fruchtbarkeit gleichgültig. Nicht gleichgültig freisich für die Urt des fünstlerischen Stiles. Wer von Hegel herkam, war bestrebt, überall das gesekmäßige Wirken der Ideen im Uns schaulich=Sinnlichen durchscheinen zu lassen und seiner Darstellung transparent-vergeistigte Züge zu geben. Wer sich zu Fenerbach gesellte, liek seinen Gestalten das Blut fräftig durch die Adern strös men und ließ sie freudevoll in blübender Natur sich tummeln, ohne doch einen Angenblick zu vergessen, daß sie Menschen, nicht Tiere waren.

So stehen sich Hebbel und Gottsried Reller gegenüber. Jener nach der allgemeinen Haltung seines Geistes Hegelianer, dieser entschies den sich zu Feuerbach bekennend. Jener wie die Weltvernunft selber, allmächtig und unerbittlich, in seinen Dramen große Helden und mächtige Bölker gesetzmäßig die Bahn ihres Werdens bis zur tras gischen Verschuldung führend und einen Zustand der Weltgeschichte aus dem andern ableitend; dieser in seinen Erzählungen wie der Frühlingsgott die braune Erde mit einem bunten Teppich herrelichster Blüten überdeckend und mit lachenden Geschöpfen bevölsternd, strahlend von gütigem Vertrauen auf die unerschöpfliche Fülle der Natur.

Der Gegensatz prägt sich schon in dem Leben aus. Bebbel hat die Heimat wie ein zu enges Rleid so früh als möglich von sich geworfen, ist den Großstädten als Mittelpunkten der Rultur nachges zogen und hat sich in Wien unter einem sinnlicheleichten Volke niedergelassen, zu dem er, der schwerflüssige Dithmarse, niemals innerlich ein Verhältnis gewann. Gottfried Reller dagegen zog seine beste Rraft aus dem Boden der Heimat und dem Erleben seines Voltes. Gern spricht er in seinen Werken von dem Verwachsensein des Menschen mit der Heimaterde. Er erzählt von dem allemannischen Stamme, der vor Zeiten über den Abein gekommen ift und sich in seiner Heimat niedergelassen hat; er sieht seine Urt, Sitte und Gebranch noch in der späten Gegenwart fortwirken. Er weiß: der Mensch lebt aus der Erde, aber auch die Erde vom Menschen. Der Boden des Gottesackers im Heimatdorfe des Grünen Heinrich besteht "budiftäblich aus den aufgelösten Gebeinen der vorübergegangenen Geschlechter".

Ein unvergleichliches Doppelgeschenk ward ihm in die Wiege gelegt: der Ort und die Zeit seiner Geburt. In der Bevölkerung, aus der er stammt, hatte sich uralte Eigenart durch die Jahrhunderte lebendiger erhalten als anderswo in deutschen Landen. Schon in ihrer fraftvollen, ältestes Sprachgut sichtbar bewahrenden Mund= art war sie wie durch einen Wall vor dem ausgleichenden Strome moderner Bildung geschützt. Und zu der Zeit, da er geboren wurde, war im Volke nach jahrhundertelangem Schlummer des Gemeingefühls das politische Bewußtsein zu neuem Leben erwacht und schuf sich in kraftvollem Ringen, auch dies ein Stück Natur, eine klassische Form, in der das Volk auf Jahrzehnte hinaus sich im Innern wohl fühlte und nach außen ein Wirken entfalten konnte,

das die Rleinheit des Landes weit überflog.

Von Kindheit auf lernte der Dichter die Natur als die Urmutter alles Lebens ehren. Aber er wußte auch schon frühe, daß sie in zwei Mächten im Leben wirkt: als Fruchtbarkeit, Reichtum, Uppigkeit und als Gesetzgeberin von Sittlichkeit, Ordnung, Recht. Mit lichter Klarheit sehen wir beide Mächte sein Leben formen. 1819 in Zürich geboren, wuchs der früh vaterlose mit der jüngeren Schwester in der treuen Sut der innerlich tiefen, außerlich verständigsherben Mutter heran. Je ängstlicher sie die magern Mittel zusammenhielt, um so freier, größer, üppiger mußte dem Rind das Landleben erscheinen, das er regelmäßig in den Ferien bei den Verwandten in dem Dorfe Glattfelden genoß. Der Gegensatz drängte sich ihm schon äußerlich auf: in Zürich das schmale hohe Haus in der engen, sonnenarmen Gasse, von oben bis unten mit einem Gewimmel von Mietsleuten voll= gepfropft, mit einem engen, fümmerlichen Höfchen, mit dunkeln Winfeln zum Träumen und hohen Dachfenstern zu sehnsüchtiger Ausschau auf Schneeberge und Wolken. Auf dem Dorfe ein nicht stattliches, aber doch immerhin geräumiges Haus, ein Wohlstand, der Menschen und einer Schar Tiere—Hunden und Ratzen, Reh und Marder — Nahrung und Bewegungsfreiheit gab, und ringsum ein Kranz von Wiese, Feld und Wald, eine reizvolle und fruchtbare Landschaft, reich gegliedert durch Berg und Sal und Fluß, und doch mit einem weiten Gesichtstreise. So mußte dem Rindergemute von Anfang an der Naturreichtum des Bodens als das Lockende und Berrliche, als die Quelle allen Glüdes erscheinen.

Zugleich aber sah er auf diesem Seimatboden ein rüstiges Volk sich tüchtig tummeln. Zurich stellte sich an die Spite des politischwirtschaftlichen Fortschrittes in der Schweiz. Als der Anabe etwa 3wölf Jahre alt war, raumte man energisch und zielbewußt mit den hemmenden Überresten mittelalterlicher Lebensformen und aristofratischer Standesherrschaft auf. Gine freisinnige Verfassung gewährleistete dem Volke das Recht, sein Schickfal sich selber zu beftimmen. Der für den neuzeitlichen Verkehr zu eng gewordene Gurs tel der Stadtbesestigungen wurde gesprengt und die Dampsschiffahrt auf dem See eingeführt. Aber früh lernte der Anabe auch, daß die Politik nicht mit sich spaßen ließ. Als er 1834 in eine Bewegung eingriff, die unter den Schülern der Industrieschule, die er besuchte, gegen einen ungeschickten, auch politisch mißliebigen Lehrer anges zettelt worden war, wurde der Sohn der Witwe als Sündenbock aus der Schule herausgetrieben.

Den für einmal von dem Rulturleben Ausgestoßenen ichlog während eines mehrwöchigen Aufenthaltes in Glattfelden die Natur in ihre trofts und hilfreichen Mutterarme. Er dankte es ihr, indem er ihr sein ganges Leben zu weihen beschloß und sie gur Ruhrerin ers for. Er wollte Landschaftsmaler werden, das heißt, wie der Grüne Beinrich dem Vater Unnas erklärt, "die ftille Berrlichkeit und Schönheit der Natur betrachten und abzubilden suchen". Vorerst freilich suchte und fand er die Natur und ihren Reichtum nur im eigenen Gemüte. Je trüber und färglicher die gegenwärtige Wirklichkeit war, um so üppigere Blumen trieb seine übermächtige Phantasie. Bis über den Ropf tauchte er in die Romantik unter. Das Geltsame galt ihm als das Ursprüngliche, das Verschrobene als das Wahre, das Graufige als das Wunderbare. Der Zeichner liebte es, Felsklötze oder Baumstrünke zu zeichnen, die bei näherer Betrachtung sich in menschliche Gesichter umwandeln, Räuberfzenen und Mifgeburten zu entwerfen. Der werdende Dichter ersann graufige Abenteuer, und der tastende Denker warf die trodene Dogmatik der resormierten Rirche aus seinem Ropfe und vertiefte sich in die mystische Naturs

vergeistung eines kaum mehr zeitgemäßen Pantheismus.

Die geilen Triebe dieser Phantastik beschnitt dem Neunzehn= jährigen sein zweiter Malerlehrer, Rudolf Meher, indem er ihn zur unablässigen Beobachtung und zur peinlichen Treue gegen die Natur anwies, die allein "bernünftig und zuverlässig" sei. Dasselbe Geheimnis offenbarte ihm Goethe, von dem der Grune Beinrich lernt, "daß das Unbegreifliche und Unmögliche, das Abenteuerliche und Überschwengliche nicht poetisch ist und daß . . . Schlichtheit und Ehrlichkeit mitten in Glang und Gestalten herrschen muffen, um etwas Poetisches oder, was gleichbedeutend ift, etwas Lebendiges und Bernünftiges hervorzubringen". Trothem wurde die Laufbahn bes Malers ein Leidensweg, der von Station zu Station näher zum Marthrium führte. Oftern 1840 zog er nach München. Aber er fand auch dort keinen Meister und keine Runft, die ihn hätten weisen können. Ihn zog es nach einer heroischen Landschaft großen Stiles, wie sie J. A. Roch geschaffen; er entwarf gewaltige Rartons mit "offianischen" Landschaften. Poetische Stimmungen und Ideen wollen sie darstellen, aber nicht in die Luft gezeichnet, wie Cornelius' apokalyptische Reiter; Landschaftsformen und Naturerleben wollen sie festhalten, aber nicht ängstlich in ihrem Augeren und Ginzelnen abgeschrieben. Also Geisteswalten in der Natur offenbaren, im Sinne einer tiefgefühlten, aber noch unberatenen Naturfrömmigsteit. Aber da ihm dazu die technische Fertigkeit abging, so mußte

das Bemühen mit einer Ratastrophe enden.

Ein Schiffbrüchiger kehrte er im Spätherbst 1842 nach Zürich zurück. Hier fand er das politische Leben in heftigster Gärung. Es galt, der liberalen Partei, die 1839 gestürzt worden war, auß neue zum Siege zu verhelfen. Rampsesmutig, ein leidenschaftz licher Liberaler, griff Reller ein. Je hoffnungsloser ihn die grauen Riesenkartons seiner Malerschaft anstarrten, um so kecker ließ er sein Lebensschifflein in die Schicksalswogen der Zeit aussahren. Zürich war damals eine wichtige Walstatt des internationalen Ibeenkampses. Deutsche Flüchtlinge, August Follen, Herwegh, Freisigrath, der kommunistische Apostel Wilhelm Weitling u. a. hatten hier ein Aspl oder kurze Rast gefunden. Wilder tobte der Ramps. Es ging nicht nur um die Politik, es ging um die ganze Weltz ausschauung, und über den Losungen: Hie Aristokratie! Hie Dez mokratie! schwebten die anderen: Hie Christentum! Hie Atheismus!

In sein Tagebuch schrieb Reller im August 1843: "Die Zeit ergreift mich mit eisernen Armen. Es tobt und gart in mir wie in einem Bulkane. Ich werfe mich dem Rampfe für völlige Unabhängigkeit und Freiheit des Geistes und der religiösen Unsichten in die Arme." "Brühwarm" lieft er in den Zeitungen die Berichte über Bensurgeschichten und Bucherkonfistationen. Bornig greift er die Jesuiten an, deren Vertreibung aus der Schweiz der Liberalismus auf sein Parteiprogramm gesetzt hatte. Leidenschaftlich erörtert er die Beilsbotschaft der Rommunisten, die eine Zeitlang mit den Radis kalen mitliefen, und sett sich mit dem Atheismus auseinander. In den Freischarenzügen von 1844 und 1845, als es galt, in Luzern die Reaktion zu Fall zu bringen, hängte auch er fein Gewehr um und trug seine Saut zu Markte. Böllig ichien er mit dem Schicksal des Volkes verschmolzen. "Es darf keine Privatleute mehr geben," schrieb er in sein Tagebuch. Und doch schwebte sein Geist über ben wogenden Wassern des Chaos, er verlor seine Besonnenheit nicht und sein Ziel — Rünstler, nicht Politiker — stand, ob auch von Wolfen verhüllt, doch sicher vor ihm. Er trennte seinen Weg von dem der Rommunisten und hielt, gegenüber den Atheisten, ein "posi= tives religiöses, für den Menschen unerklärliches Element" fest. Denn er konnte sich keinen Rünstler denken ohne Gottesglauben und Frommigkeit. Und wenn die Wogen der Zeit ihn allzu wild umtobten, so blieb ihm immer noch als Afhl das Beimatdorf und der Frieden der Natur.

"Der Ruf der lebendigen Zeit" weckte im Sommer 1843 den Lyriker in ihm und entschied über seine Bestimmung. Herweghs "Gestichte eines Lebendigen" wirkten "wie ein Trompetenstoß, der plötz-

lich ein weites Lager von Heervölkern aufweckt". Und zu Herwegh gesellte sich Grün mit seiner Dichtung "Schutt". Die Politik, nicht die Landschaft mußte den Anstoß geben; denn sie war das Neue, Lebendige, Bewegte und Bewegende. Das Landschaftserlebnis, ob es auch ebenso nachhaltig war, lag tieser und ruhig am Grunde der Seele. Es stieg erst an die Oberfläche der fünstlerischen Gestaltung, als die Flut durch das politische Erlebnis in Wallung geraten war. 1846 erschienen die "Gedichte". Sie stellten ihn mit einem Schlage an den ersten Plat der schweizerischen Dichter und in die vorderste

Reihe der deutschen überhaupt.

Das Jahr 1848 brachte bie Rlärung. Mit einem Reisestipendium der liberalen Rantonsregierung ging ber Dichter nach Deutschland. Er hatte das Bedürfnis, aus der Ferne den richtigen Blick zu gewinnen für die Verhältnisse in der Heimat, und zugleich wollte er in der reicheren und weiteren Rulturwelt Deutschlands, seines "zwei= ten Beimatlandes", sich zum beutschen, nicht nur schweizerischen Dich=" ter heranzubilden. In Seidelberg hörte er im Winter 1848/9 Lud= wig Feuerbachs Vorträge über das Wefen der Religion. Sie wurden ihm, was fie sein sollten, die shstematische Darlegung der diesseiti= gen Weltanschauung. Nun merkte er, wie nahe er dem neuen Lande schon stand. Durch Feuerbach hörte er das ihm längst vertraute Evangelium der Naturfrömmigkeit bestätigt; ließ sich sagen, daß die Natur die Quelle und der Maßstab der Sittlichkeit sei. Das Neue war nur die lette Folgerung, die Feuerbach zog: es gibt keine übersinnliche Gottheit, feine der Welt immanenten Ideen, fein persönliches Fortleben nach dem Tode. Der Mensch mit Ginnen und Verstand ist das Maß aller Dinge. Wenn Reller davor gebangt hatte, daß "mit dem Aufgeben der religiösen Ideen auch alle Poesie und erhöhte Stimmung aus der Welt verschwinde," und daß das Leben der Sinnenlust eines entfesselten Materialismus anheim= fallen werde, in dem der Runftler, der Verkundiger der höheren Welt, feinen Plat mehr finde, so konnte er sich nun trösten. Feuerbach hatte ihm gezeigt, daß aus der Tatsache der Sterblichkeit dem Menschen die Pflicht erwachse, innerhalb der kurzen Spanne des einzigen irdischen Lebens seine Rräfte zum Wohle des Ganzen auszunützen. Eine neue, höchst ernsthafte Sittlichkeit war so verkündet. Nicht nur sinnlicher, glühender war ihm das Leben durch Feuerbach geworden, sondern auch der Tod ernster und bedenklicher. Es galt nicht nur, von dem goldnen Überflusse der Welt zu trinken, was die Wimper hielt, es galt auch eingedent zu sein, daß die lieben Fenfterlein, die Augen, einmal verdunkelt sein werden. Es galt nicht nur zu genießen, sondern auch zu entsagen. Jetzt erst verstand er die "Natur" und ihre beiden Grundmächte recht. Nun wußte er: Wie sie nicht gesetzlog ihre Geschöpfe hervorbringt, so soll auch der Mensch sich den Formen unterziehen, die auf dem Boden des natürlichen Werdens die Gesellschaft als Sitte und der Staat als Gesetz hervorbringt. Sinnlichkeit und Sitte, Glud und Recht, Freiheit und Nots wendigkeit, Genuß und Entsagung, das sind die beiden Grundideen, die fortan klar und bestimmend alle Außerungen von Rellers Weltanschauung durchziehen und seine dichterische Phantafie leiten. Sie treten bedeutsam hervor als Sinn des Lebensganges des Grünen Beinrich in dem Gedichte "Berlornes Recht, verlornes Glück". Sie sprechen als Rraft und Gewissen zu uns in den beiden Frauengestalten des "Großen Schillersestes" von 1859. Sie tauchen auf in den Namen von Jukundus ("Der Heitere, Glückliche") und Justine ("Die Gerechte") und ihrer Rinder Juftus und Jukunde im "Berlorenen Lachen", und sie leiten, geistvoll und anmutig formuliert in dem Logauischen Epigramm, die Brantwahl des Professors Reinhart im "Sinngedicht" und bilden die innere Begründung des Geschehens in allen Erzählungen Rellers. Wer verkennt, daß die Doppelidee ers wachsen ist aus jenem Doppelgeschenk, das dem Dichter in die Wiege gelegt war: daß er geboren wurde in einem naturhaften Volke und lebte zu einer Zeit, wo dieses Volk sich seine politische, d.h. naturlich-sittliche Form erkämpfen mußte?

Er selber gestaltete, wie jeder ursprüngliche Mensch, nach diesem Grundgeset seines Charafters und seiner Weltanschauung sein Leben. Perioden der Freiheit und des Glückes wechseln ab mit Berioden der Pflicht und der Strenge, und er lernte in der Entjagung seine Rräfte ebenso fest zusammenfassen, wie er im Glude sie heiter entfaltete. Von Berlin, wohin er sich aus Beidelberg gewandt, fehrte er 1855 nach Zürich zurück, um als freier Schriftsteller zu leben. Aber als er fühlte, daß die Freiheit zur unfruchtbaren Fessellosigkeit ausartete, begab er sich in die strenge Schule eines mühevollen Amtes. Von 1861—1876 war er Staatsschreiber des Kantons Zürich. Lange Nahre ichien er den Dichter in sich vergeffen zu haben, nur die Pflich= ten des Amtes übend. Es tat ihm die Wohltat, daß es ihn auch als Schriftsteller ein pflichtmäßiges Schaffen lehrte. Mit dem Beginn der Siebziger Sahre knüpfte er den abgebrochenen gaben wieder an, um das goldene Werg, das ihm noch an der Runkel hing, in uns abläffiger und zielbewußter Arbeit abzuspinnen. Phantafiereichtum und Pflicht wirkten jett zu schönster Einheit verbunden. Als er 1890 starb, hatte ber Dichter in dem mäßigen, aber schwerwiegenden Bäuflein seiner "Gesammelten Werke" der Welt alles gegeben, was er ihr zu schenken hatte.

Die Alärung der Weltanschauung in Heidelberg bedeutete zusgleich für den Dichter die Erkenntnis seiner Schaffensrichtung. Aachs dem er durch Feuerbach aus der unklaren Willkür des spätromantischen Ich auf das Große und Ganze des natürlichen Lebens hinges wiesen worden war, sah er ein, daß die Darstellung dieses natürslichen Lebens fortan die Aufgabe des Dichters sein müsse. Er habe

das subjektive Gebaren nun endlich fatt, gestand er, und empfinde eine wahre Sehnsucht nach einer ruhigen und heitern objektiven Tätigkeit. Er fand sie freilich nicht, wie er meinte, im Drama, wohl aber in der Epik. Solange er als halber Romantiker an den "Welt= geist" geglaubt, konnte er seinen personlichen Geist sich im Gedicht anssprechen lassen. Aun er das Wirken Gottes nur noch in seinen Geschöpfen sah und der Geist Natur geworden war, mußte auch in seinem Schaffen alles Persönliche zurücktreten. Das Feuerbach= erlebnis bedeutete so für ihn den Abschluß der Lyrik. Was seit dem Erscheinen der ersten Gedichte noch entstanden, vereinigten die "Neueren Gedichte" (1851; 2. Ausgabe 1854). Dann verstummte für fast ein Menschenalter der lyrische Ausdruck seines Einzelerlebens. Jenes Wort: es dürfe keine Privatleute mehr geben, wandte er in rigoroser Folgerichtigkeit auch auf das Schaffen des Lyrikers an; benn Feuerbach, mit feiner demokratischen Botichaft der Begludung der ganzen Menschheit im Diesseits, hatte seine Bestätigung gebracht. Wer auf diesem Boden stand, hatte kein Recht mehr, sich 3u lhrischem Gebete in das Rämmerlein seines Herzens zurückzus ziehen. Für den war, mit der Romantik, dem reichsten Quell der Lyrik, die Zeit der Einzellyrik endgültig vorbei. Für den gab es, auf dem Gebiete der Lyrik, "nichts Neues mehr unter der Sonne". Über den Wert der Lyrif eines Geibel und der andern, die nach 1848 mit ihren Goldschnittbändchen die Berzen des Bolkes eroberten, täuschte er sich nicht. Er wußte, es war Epigonenlyrik; Stubenpoesie, nachempfunden und nachgeschaffen, nicht unter freiem Himmel gewachsen. "Ein grauer Strichregen allseitig gleichmäßig geschick» ter Versemacherei, verdrießlich und fast eintönig, bedeckt das Land; wo ein scheinbar neuer Klang ertont, da zeigt gleich das nächste Jahr nach dem Erfolge, daß nichts Nachhaltiges, Notwendiges daran war, indem der Glückliche nicht imstande ist, fortzufahren, den Rlang noch schöner zu wiederholen. Der Geist schwebt eben nicht über einem Glas Wasser, er schwebt über den Wassern. Goethes Lied entstand aus der kraftvollen Empfindungsfähigkeit und aus der Sehnsucht des vorigen Jahrhunderts." So schrieb er 1860 in dem Auffat "Am Mythenstein" aus seinem unbestechlichen Naturgefühl heraus.

Ronnte aber nicht aus der Sehnsucht auch des neuen Jahrhuns derts eine neue, naturhafte Lyrik entstehen? Das Zeitalter Goethes war individuell gerichtet gewesen, das 19. Jahrhundert politisch: konnte nicht dieses politische Leben gerade eine neue Lyrik hervors bringen als notwendigen Ausdruck des Gesamtgesühls der Bevölkerung? Reller saste in der Sat diese Entwicklungsmöglichkeit ins Auge. "Führt die Lyriker an Wind und Sonne des offenen Volkselebens," ruft er aus, "laßt sie, statt binnen Jahresfrist ganze Bände zusammenzustoppeln, vorerst Ruf und Ehre daran seigen, nur Ein

qutes Lied zu machen und mit demfelben (an Volksfesten) zu fin= gen!" Allen Ernstes träumte er so von der Entstehung einer neuen politisch=sittlichen Volkslnrik aus dem nationalen Leben heraus, wie es sich in der Schweiz an Sängers, Turns und Schützensesten außbreitete. Hier sollte im Liede des Dichters das Volk sein Erleben im Gesange ausströmen und zugleich die Rritik über das Lied üben, eine natürliche Rritif, nicht "eine in Monatsheften gedruckte". Reller selber schuf aus dem Kestleben der Schweiz, vor allem in den fünfziger und sechziger Sahren, eine größere Zahl solcher politischen Volkslieder, reich befrachtet mit sittlichem Gehalte, getragen von der Begeisterung für das Wohl des Ganzen. Aber als er Ende der siebziger Nahre noch einen Nachsommer Iprischen Schaffens erlebte. waren die Früchte, die er zeitigte, neben Balladen Ihrischer Ausdruck des Einzelerlebens. 1883 hat er dann seine .. Gesammelten Gedichte" erscheinen lassen. Sie umfassen den gefäuberten und ge= glätteten Bestand der beiden Rugendbandchen, bereichert um das später entstandene Gut.

Naturreichtum und sittliches Gesetz ist die Grundidee von Kellers Leben, Lebensanschauung und Schaffen. Durch sie ist auch seiner Lyrik, sosern sie der notwendige Ausdruck seiner Persönlichkeit ist, stofflich der Weg gewiesen. Von seinen Liedesgedichten hat er selber gesagt, es habe ihnen an jedem erlebten Gesühl gebrochen. In dem Zyklus "Erstes Lieden", und in der "Feuerichlle" sucht die Bezgabung des Lyrikers tastend ihren Weg. In den Balladen hat er keinen eigenen Ton gesunden. So stellt seine Lyrik wesentlich zwei Erlebnisse dar: die Natur und den Staat.

Rellers Naturgefühl ist so ursprünglich und tief wie das Goethes, Mörikes und Eichendorffs. Wohl trifft man auch bei ihm jene an Heine und Lenau gemahnenden Bilder, in denen die Natur denaturiert und mit geistreicher Gewalttätigkeit in den Rreis menschlichen Lebens hereingezogen wird. In "Feldbeichte" erscheint der Mond mit seiner Silberglate als Pfasse, der dem Dichter die Beichte abnehmen muß. In dem Sonett "Winterabend" wird die von dem Rosenschein der untergehenden Sonne übergossene winterliche Schneelandschaft verglichen mit einer blassen Leiche, deren Antlitz und Gewand der trunkene Totenwächter, ihr den Becher darbietend, mit Purpurwein übergießt!

Auch Anklänge an die politisierende Naturdarstellung, wie sie Grün, Freiligrath und Herwegh eigen ist, sinden sich. In "Denker und Dichter" I wird die Natur mit eigentlich pedantischer Vollständigkeit politisiert: die güldnen Sonnenstrahlen sind die scharsen Lanzen, die Blumen der Schießbedarf, die Tannen auf den Vergen die Wächter, die Sterne das Heer, das Abendrot die Siegesstandarte, das Morgenrot die Feldherrnwarte usw. Aber all das ist nur Zusgeständnis an Zeitmode. Rellers eigenes Naturerleben ist ein ganz

anderes. Es fließt aus jener Natursrömmigkeit, die ihm eigen ist, seitdem sein Bewußtsein erstarkte. Er besaß, wie sein Grüner Heinsrich, "eine unverwüstliche Pietät für die Natur". Der blaue Himmel, der mächtig aufstrebende Tannenbaum, das glänzende ungebrochene Grün einer Wiese, eines Buchenwaldes im Frühling erquickten ihn um ihrer selbst willen, ohne jede Beziehung auf Mensch und Kunst. Wie er so die Bedeutung der Naturdinge an sich ehrte und liebte, so betrachtete er sich selber als in dem Ganzen der Natur eingewachssen; sie nährte ihn, wie die Mutter das Kind in ihrem Schoße, mit ihrem Herzblute. Sie ist seine "Geliebte, die mit ewger Treue Und ewiger Jugend" ihn erquickt, wie er im "Abendlied an die Natur" bekennt:

Des Kinderauges freudig Leuchten Schon fingest du mit Blumen ein, Und wollte junger Gram es seuchten, Du scheuchtest ihn mit buntem Schein. Ob wildes Hassen, maßlos Lieben Mich zeither auch gefangen nahm: Doch immer bin ich Kind geblieben, Wenn ich zu dir ins Freie kam!

Das Wachsen und Vergehen der Natur erlebt er darum als sein persönliches Schicksal, sozusagen phhsisch. Es ist nicht nur poetisches Vild, wenn er in der "Herbstnacht" das auf dem Fluß schwimmende Herbstlaub "ein ertrunkenes Völkerheer" nennt und Abschied nimmt von der "zarten Schar, die meines Herzens Freude war". So innig lebte er den Gang des Jahres und den Naturlauf des Tages mit, daß er seine Naturgedichte in der Sammlung von 1846 kalenders mäßig unter den Titeln Morgen, Abend, Nacht; Frühling, Sommer,

Berbst, Winter aneinanderreihen konnte.

Diese Ralendermäßigkeit zeigt zugleich, daß er, bei aller Natur= haftigkeit seines Wesens, sich doch auch seines Menschseins bewußt war. Er erlebte die Natur nicht dumpf wie ein Tier, sondern hell= äugig und mit klarem Geiste. Wenn Mörike in sinnendem Berfun= kensein und seliger Gelbstwergessenheit der Natur ihre tiefsten Ge= heimnisse ablauscht, so ist Rellers Naturerleben männlicher, bewußter. Er lernte bald, daß "das müßige und einsame Genießen der gewaltigen Natur das Gemüt verweichlicht und verzehrt, ohne basselbe zu sättigen, während ihre Rraft und Schönheit es stärkt und nährt, wenn wir selbst auch in unserm außern Erscheinen etwas sind und bedeuten, ihr gegenüber". Auch wo er daher nach alter ros mantischer Art Geheimnisse des Naturlebens deutet, 3. B. in seinen prachtvollen Nachtgedichten, läßt er nicht, wie Mörife in seinem "Gefang zu zweien in der Nacht", traumhaft ineinander verfließende rätselvolle Bilder vor uns aufglanzen, sondern spricht das Geschaute und auch nur Erahnte mit festen und flaren Worten aus: Die Nacht "hat ein bleiches Nonnengesicht", sie "ist eine alte Sibylle und kennt sich selber kaum". Im Angesicht des Sternenhimmels fühlt er "Zusammenhang mit dem All und Einen". Er sinnt, "wo in weiter Welt Jeht sterben mag ein Menschenkind — Und ob vielleicht den Einzug hält Das vielersehnte Feldenkind".

Seinen Naturaufnahmen spürt man die frühe und peinliche Schulung des Malerauges an. Man muß etwa das erste der "Waldzlieder" lesen, um seine Runst malerischer Schilderung kennen zu lerznen. Nur ein Maler konnte die Zeile schreiben:

Alles Laub war weißlich schimmernd nach Nordosten hingestrichen. Oder die andere:

Fern am Nande fing ein junges Bäumchen an sich sacht zu wiegen. Und doch, nur weil er nicht von außen an die Natur hinantritt, erreicht er auch in der Darstellung ihrer äußeren Formen und Borgänge eine Anschaulichkeit, wie sie der bloßen, noch so genauen Bezschreibung auch einer Droste niemals gelingt. Ihm genügt auch nicht, wie jener, das bloße Gefühl, um das an sich Seelenlose der Natur zu beseelen. Er erfaßt zugleich den Sinn, das Gesekmäßige, Wezsentliche, man kann ruhig sagen, die Idee der Naturerscheinung. So verschmilzt bei ihm Außeres und Inneres, wie bei Goethe, zu einer wundersamen Einheit. Das Naturerseben des Jünglings war pantheistisch, und im Grunde war es auch das des Mannes noch, trozdem der Venker von den "Faseleien über das Pan" nichts wissen wollte. Wenn er, auf persönliches Fortleben verzichtend, den stillen Gruß der Lilie versteht und in dem Gedicht "Ich hab" in kalten Winztertagen" bekennt:

Ich weiß, wie hell die Flamme glühet, Daß ich gleich dir vergehen muß!

so spricht er es aus, daß die Wesen nicht für sich dastehen und für sich leben, sondern daß alles Leben durch die eine Melodie kosmischer Gesekmäßigkeit bewegt wird. Aur daß er, wie Feuerbach, die Melodie in der Natur selber hörte, im Rauschen der Wasser und im Brausen des Windes und im Drängen der Anospe, und nicht mehr nach einem jenseitigen Sphärenklang lauschte und die Unsterblichfeit in dem gesetmäßigen Rreisen der Sterne durch die Lufte wandeln sah. In dieser Naturvergottung — der Son liegt bei Reller auf Natur, nicht auf Gott! - war auch ihm die Möglichkeit des sym= bolischen Stiles gegeben. Wo er ein Bild braucht, ist es auch ihm nicht Metapher, äußerlich=geistreiche Nebeneinanderstellung zweier wesensfremden Vorstellungen, sondern Ausdruck der Gemeinsam= keit der Lebenserscheinungen. Seine Phantasie ist so, wie die Goethes und Mörikes, mythologisierend. Etwa in jener wundersamen Berbildlichung des im Winter erstarrten und gefangenen Lebens in "Winternacht":

Nicht ein Flügelschlag ging durch die Welt, Still und blendend lag der weiße Schnee. Nicht ein Wölklein hing am Sternenzelt, Reine Welle schlug im starren Sec.

Aus der Tiefe stieg der Seebaum aus, Bis sein Wipsel in dem Eisgestror. An den Asten klomm die Nix heraus, Schautedurch das grüne Eis empor.

Auf dem dünnen Glase stand ich da, Das die schwarze Siese von mir schied; Dicht ich unter meinen Füßen sah Ihre weiße Schönheit Glied um Glied.

Mit ersticktem Jammer tastet' sie An der harten Decke her und hin, Ich vergess? das dunkle Antlitz nie, Immer, immer liegt es mir im Sinn!

Auch der Staat ist im Grunde für Reller ein Stück Natur. Er hat je und je betont, daß Gesetze und Versassungen langsam wachsen und nicht in verstandesmäßiger Ronstruktion gemacht und alle paar Jahre geändert werden dürsten. Freilich ein Stück Natur, in dem sich nun der menschliche Geist bewußt seine politische Form gibt. Die revolutionäre Lyrik eines Herwegh und Grün hatte seine eigene Dichtung geweckt. Zuerst machte er ihnen die vage allgesmeine Freiheitsschwärmerei und scharfe Kritik des Bestehenden nach, sand aber bald seinen eigenen Ton und nationale Stosse. Bekennt doch schon das erste Gedicht des Schicksalziahres des Lyrikers, das Fahnenlied vom 1. Mai 1843:

Die Fahne, der ich folgen muß, Ist weiß und purpurrot!

Es kam ihm zugute, daß die liberale Partei in der Schweiz in den vierziger Jahren bereits viel zielbewußter und geschlossener dastand als in Deutschland, und daß der Volkswille früher seine Erfüllung sand. So schritt auch er rasch zur leidenschaftlichen Darstellung der bestimmten Fragen und Kämpse seiner Heimat. Er schilderte mit greller Karikatur und beißendem Hohn das unheilvolle Wirken der Jesuiten in dem "Jesuitenzug". In gedankenschweren Sonetten bestimmte er das Wesen der schweizerischen Nationalität und des schweizerischen Freisinns. Als dann mit dem Sonderbundskriege 1847 der Sieg den Liberalen zusiel und 1848 die Bundesversassung den Grund zu einem neuen Vaterlande legte, führte er sein Streitsroß in den Stall. Er behielt Auge und Herz ossen für den Freiheitsskamps seiner deutschen Brüder — die "Schifferin auf dem Neckar" zeigt es —; aber mit seiner Übersiedlung nach Deutschland war seine politische Rampsshrift abgeschlossen.

Mit der Heimkehr begann die Festlyrik. Er suchte selber zu verwirklichen, was er über zeitgemäße Volkslyrik in dem Mythensteinaufsatze forderte. Der gewaltige Aufschwung des geistigen und wirtschaftlichen Lebens, ber nach 1848 in der Schweiz einsetzte, erfüllte ihn mit hohem Stolze, und es muß damals in ihm der Vergleich feiner Beimat mit der politischen Rultur antiker Stadtstaaten aufgetaucht sein. Ronnte und mußte nicht aus der politischen Form und der wirtschaftlichen Größe als die Krönung und Vollendung beider eine neue ästhetische Bildung entstehen, wurzelnd im fraftvollen und selbst= bewußten Bürgertum der Schwei3? Nichts Geringeres verkündet

der Prolog zur Schillerfeier in Bern 1859.

Un den großen Bolksfesten, die die freie Tüchtigkeit nach Wochen und Monden der Arbeit sich gönnte, sollte die fünstlerische Rultur aufglänzen. Nicht nur Jubel und Ausgelassenheit sollten hier ihre rauschenden Wogen schlagen, auch für sittliche Ginkehr und Stars fung des echten Gemeingefühls follten fie eine Stätte fein, eine Urt Gottesdienste des flar sein Schicksal gestaltenden Volkes. Der Dichter aber sollte, als Priefter der Diesseitsreligion, im Lied tief und weihevoll aussprechen, was aller Bergen bewegte. Diesen Sinn haben Rellers eigene Festgefänge. In ihnen machen sich keine Banalitäten breit; es werden weder Alpenrosen und Edelweiß gepriesen, noch hört man donnernder Lawinen Fall darin. Aus Ereignissen des vaterländischen Lebens wachsen sie hervor und knupfen sie an die ewige Gesetmäßigkeit geschichtlichen Werdens an, die tiefe Bedeus tung des Rechtes hervorhebend, die schweizerische Staatsidee erläus ternd, im Glud vor Ubermut warnend und felbst in der Blute mit Mannesmut auf den endlichen Untergang weisend. Es liegt ein reicher Schat staatsmännischer Weisheit und fraftvoller Sittlichkeit in diesen Liedern, so in dem "Eröffnungslied am eidgenössischen Sängerfest 1858" (unmittelbar nach der Verwidlung mit Preußen wegen der Souveränität von Neuenburg entstanden), in "Ufenau", im "Schweizerbegen".

Wenn Gottfried Reller in dem "Neuen gludhaften Schiff" auf jene Fahrt der Zürcher Schützen auf Limmat, Aare und Rhein nach Strafburg vom Jahre 1576 anspielt, die einst Fischart besungen, so war auch in seiner Zeit mit Festeslust Arbeitsfreude und hels fender Brudersinn verbunden. Das Gedicht "Ein Festzug in Zürich" zeigt es. Man spürt das stolze Behagen aus jeder Zeile, mit dem Reller das Geschehnis erzählt. Am Abend nach einem Maskenfeste zu Ehren einer Eisenbahneinweihung, wie die Bürgerschaft von Burich bei fröhlichem Trunk auf dem Lindenhofe fitt, bricht in einem nahen, mit Menschen vollgepfropften Gasthofe Feuer aus. Sofort machen sich die Feiernden, noch in den Rostumen, zum Rettungs= werke auf, durch ihre Rraft und ihre Aufopferung werden alle aus der Lebensgefahr gerettet, sogar zwei Tiroler, die in einem hohen Bimmer zu spät aus tiefem Schlaf erwachten und sich bereits durch das Flammenmeer von dem Ausgang abgeschnitten sahen.

Wenn Keller einmal im "Grünen Heinrich" dem Lichte, das "den Sehnerv gereift und ihn mit der Blume des Auges gekrönt", ein Preislied gesungen hat, so liegt das Licht glühend und klar über seiner Lyrik ausgegossen. Von seinem warmem Glanze umslossen, stehen alle Dinge sest, scharf umrissen und in leuchtenden Farben vor und. Seine Verse haben Sonnenlicht getrunken und strahlen es wieder tief in unsere Seele hinein, und wir spüren den Hauch, den alles Wachsen im Sonnenlichte ausströmt. Es ist aber nicht der schwüle und weiche Atem, den Kellers Landsmann Heinrich Leuthold im Süden getrunken, sondern die herbe und würzige Luft, die über eine Alpenwiese streift; ihrer tausendfältigen Blumens pracht gleicht Kellers Lyrik auch in der schweizerische in der Stimmungssatmosphäre Kellers. Und gelegentlich, gar nicht selten, liegt auch ein ungefüger Felsblock im Wege, an dem sich unser Fuß stößt —

eine holprige, dunkle, schwerfällige Stelle.

Reine Frage: Die Vernunft führt das Szepter. Die Vernunft, aber nicht der Verstand. Nicht der durre Ordnungssinn, der die Dinge von außen betrachtet und sondert, vielmehr die schöpferische Rraft, die, wie die Gottheit des deutschen Idealismus, aus dem Grundstoffe mit glühender Liebe nach hohen und flaren Ideen Gebilde des Lebens schafft, ein unermegliches Gewimmel verschiedenster Formen und doch alle auf den einen Sinn und Zweck des ge= staltenden Gottes bezogen. Daher tritt das Musikalische, d. h. Wohls flingende, zurück vor dem Sichtbaren, d.h. Charakteristischen. Die harmonische Melodie ertönt im Ganzen, so kann der Dichter sie im einzelnen vernachläffigen. Wie der Republikaner die Welt gern mit einer wohlgeordneten Republik verglichen hat, an deren Spike ein Präsident als Inhaber der Volksgewalt steht, so ist auch die Gesamtheit seiner Lyrik ein solcher Volksstaat: die klar geordnete und fest umriffene Persönlichkeit des Dichters, deffen Berg "in eigner Angel schwebend ruht", ist das Gesetz, das sie harmonisch durche waltet und trägt. Aber diese Personlichkeit halt sich, wie Jukundus' und Rellers Gott im "Verlorenen Lachen", still im Hintergrunde und wirkt im Verborgenen. Sichtbar sind nur seine Geschöpfe. Sie aber muffen dann gang sichtbar fein: plastischerund und bestimmt und farbenbunt und zugleich sinnvoll in ihrem Bau.

Gottfried Reller besitzt die stets neues Staunen wedende Rraft, aus dem Urstoff der Sprache zu schöpfen und die Vorstellungen der Dinge so zu bezeichnen, daß wir die Dinge selber mit eigenen Sinnen zu erfassen meinen. Wenn er in dem ersten der Waldlieder den Wald im Sturm schildert, so sehen wir daß sachte Sich-wiegen des jungen Bäumchens und hören daß grauliche Singen und Pseisen in den Rronen, daß Knarren und Dröhnen in den Wurzelgrüften. Wie blüht aus dem "Stilleben" in den "Rheinbildern" daß verschlasene

Glück eines Sommernachmittags am Rhein empor: das alte Städtschen mit Türmen, Linden, Rathaus, Markt und Kirchenchor, der Dechant im Erkerhäuschen mit dem Römer; das Fähnlein über ihm in der Windstille; die keisende Frau auf der Klosterau und die dumpf donnernde Regelbahn im kühlen Schatten! Wie atmen die Nachtlieder die seierliche Tiefe des Schöpfungsgeheimnisses! Und wie köstlich wimmelt vor uns das Häuslein der alten bresthaften Leute auf dem Kirchhof in der "Wochenpredigt"!

Aber so kräftig in dieser Welt harakterisierender Runst das Einzelne hervortritt, manchmal schwebt doch, wie an einem heißen, farbensatten Sommerabend ein verwehtes Mädchenlied übers Feld tönt, aus der versunkenen Welt der Romantik noch ein Klang voll tiesster Harmonie auf. Dann bildet Keller Lieder von reinstem mes

lodischem Schmelz. So das "Schifferliedchen":

Schon hat die Nacht den Silberschrein Des Himmels aufgetan; Aun spült der See den Widerschein Zu dir, zu dir hinan!

Oder vor allem das wundersame "Jugendgedenken", das den Zyklus "Erstes Lieben" eröffnet, mit der gesaßten Wehmut seiner melodisschen Strophen, in denen der ganze goldene Reichtum und die ganze Bitterkeit verschollenen Lebensglückes, zur Entsagungskraft geläustert und Wortmusik geworden, uns ins Herz tönt:

Ich will spiegeln mich in jenen Tagen, Die wie Lindenwipfelwehn entflohn, Wo die Silbersaite, angeschlagen, Rlar, doch bebend gab den ersten Son, Der mein Leben lang, Erst heut noch, widerklang, Ob die Saite längst zerrissen schon . . .

Alls Storm nach dem Erscheinen von Kellers Abendlied ("Augen, meine lieben Fensterlein") dieses Gedicht als das "reinste Gold der Lyrif" pries, meinte Keller, mit einem Seitenblick auf Storms strenge Begrenzung des Begriffes Lyrif: "Wir können nicht mit sünf oder sechs dergleichen Luftkönen allein durchs Leben kommen, sondern brauchen noch etwas Ballast dazu, sonst versliegen und verwehen uns jene sofort." Dieses mannhaft wahre Wort erklärt seine ganze Stellung zur Lyrik. Den naturhaften Reichtum, der in ihm war, zu sassen und zu gestalten, bedurfte er der kräftigeren und geräumigeren Formen der Epik. Lyrische Gedichte mußten ihm der notwendige Ausdruck geklärter Stimmung sein, ätherisierter Gesühlshauch. In dem Bewußtsein seiner Naturhaftigkeit verschmähte er es, Gedichte Jahr um Jahr übers Land zu senden als ein Stück des "Ihrischen Strichregens" seiner Zeit.

## Sechstes Rapitel.

## Theodor Storm.

Gegenüber dem weiten Garten von Rellers Lyrif mutet das lyrische Schaffen Theodor Storms eher wie ein bescheiden-bürgerliches
Hausgärtchen an. Die Beete, nicht allzu großen Umsauges, sind
zierlich abgeteilt und mit sauberm Buchs eingesaßt. Die schmalen
Wege reinlich geharkt. Zierliche und schönsarbige Blumen stehen
auf klaren Stengeln in Reihen. Eine wohlgeschnittene Gartenlaube
ist an der Mauer angebracht, der Nachmittagskaffee wartet darin.
Aur ganz im Hintergrund dämmern ein paar geheimnisvolle Gebüsche, in deren Schutz das Unkraut wuchert; wie ein Stück Natur,
das man zu vertilgen oder zu beschneiden vergessen, muten sie an.

Auch in Storms Leben und Schaffen streiten sich die Gegensäße Naturkraft und Gesetz. Aber sie wirken in ihm nicht mit jener tiesen und weiten Ursprünglichkeit, wie bei Reller. Sie sind ins Bürgerliche, Mittelständige übersetzt und erscheinen da als Sinns lichkeit und Sitte. Manchmal auch als Roheit und Unstand. Die verengte Form ist in seiner Abkunst und Erziehung begründet.

Am Schlusse eines langen Brieses, worin Storm seinem österreichischen Freunde Emil Ruh einen Abriß seines Lebens gibt, erflärt er, er sei eine stark sinnliche, leidenschaftliche Natur. Den größeren Teil des Brieses hat er seiner jungen Nichte in die Feder diktiert. Bevor er zu jenem Bekenntnis kommt, entläßt er sie und schreibt jenes Wort eigenhändig nieder. Die ganze Formel von Storms sittlichem Wesen liegt in diesem Zuge: Leidenschaft, die sich

ins Gewand des Anstandes fleidet.

Das heiße Blut dürfte von der Vaterseite her in seine Adern geflossen sein. Der Urgroßvater, ein Pole, soll wegen eines Duells seine Heimat haben verlassen muffen; auch Storms Bater, ein geschätter Anwalt, war von heftigster Gemutsart, die sich aber zu bandigen gelernt hatte. Er hatte in eine Familie geheiratet, in der die strenge Sitte über das Leben herrschte: er könne sich nicht erinnern, jemals von der Mutter umarmt oder gefüßt worden zu sein, gestand der Dichter später. Das Geschlecht der Mutter gehörte zu dem alteingesessenen Patriziat von Husum, einer einst angesehenen Handelsstadt an der Westküste von Schleswig-Holstein. Die Ut= mosphäre ber mütterlichen Familie war die bestimmende. Behäbig= feit war in ihr, eine feste Form bes äußeren Lebens und eine auf Jahrzehnte, ja Jahrhunderte zurückreichende Überlieferung. Famis lienluft wob in den alten häufern, um die alten Möbel und Bilder. Familiengewohnheit sprach sich in der Urt des Verkehrs der Men= schen unter sich, in ihrem Verhältnisse zu den Dienstboten, in ihrer Lebensführung, in Sitten und Gebräuchen aus. Familienfeste -

Hochzeit, Taufe, Weihnachten — wurden mit religiöser Andacht be= gangen und erschienen wichtiger als firchliche Feiertage. Chrwurdige Frauen als lebendige Trägerinnen der Familienerinnerung. umgaben die Jugend des Dichters: die Urgroßmutter lebte bis in sein dreizehntes Jahr, und die Großmutter war ein Stud seines Jugendglückes. Alles, was der Heranwachsende Schönes und Tiefes erlebte, knüpfte sich ihm an das Familienleben. So wurde die Familie für Storm zum Inbegriff eines Gottesdienstes, zum Gegenftand einer profanen Frommigkeit. Rein Briefter fann die Borbereitungen zum höchsten Feste seines Gottes feierlicher und umständlicher treffen, als er später seine Weihnachtsfeste rüstete. Es liegt etwas Sicheres und Lebenerhaltendes in diesem Familienfinn; aber auch etwas Egoistisches. Noch der alte Storm hat, wenn er seinem Freunde Gottfried Reller von den Weihnachtsfreuden im Rreise der Seinigen ergählte, sich niemals die Frage gestellt, ob seine umständlichen Schilberungen den einsamen Junggesellen nicht verwunden könnten. Und es liegt auch etwas vornehm sich Abschließendes, sich selbst Beschränkendes in diesem Familiensinn: außer der Familie und ihren Freunden gibt es eigentlich für das Gemüt nichts mehr. Die Politik hat für Storm nicht als Problem existiert, sondern nur, sofern sie das Leben in Beimat und Familie ficherte ober perhinderte.

Sein Leben verlief entsprechend diesen festen und klaren Sitten= begriffen. 1817 in Susum geboren, besuchte Storm dort die Gelehrtenschule und dann das Symnasium in Lübeck, wo ihm ein hin= terlassener Freund Geibels die Bekanntschaft mit Beines Gedichten vermittelte. Bu Oftern 1837 bezog er die Landesuniversität Riel, um — ohne besondere Neigung und bloß des Vaters Spuren folgend — die Rechte zu studieren. Zwei Semester verbrachte er in Berlin. Dann beschloß er seine Studien in Riel, ließ sich im Herbst 1842 in Husum als Advokat nieder und begründete vier Jahre später mit seiner Base Constanze Esmarch seine eigene Familie. Bereits hatte auch icon die ichriftstellerische Sätigkeit eingesett. 1843 hatte er mit Theodor und Theho Mommsen das "Liederbuch dreier Freunde" herausgegeben. In dem "Volksbuch für die Herzogtümer Schleswig=Holstein und Lauenburg" ließ er Sagen und Märchen erscheinen. 1850 folgte eine Sammlung Prosa und Verse: "Commergeschichten und Lieder". Gin Lebenslauf, ohne großes Er= leben, die Ruhe selber, hätten nicht leidenschaftliche Liebesgefühle

feinen Grund erschüttert.

Da brachte das Schickfal des Landes das Erlebnis. Dänemark, mit dem Schleswige Holstein durch Personalunion verbunden war, machte Miene, die Herzogtümer völlig an sich zu ziehen und nährte damit den Widerstand der deutschen Bevölkerung. 1848 kam es zum Kriege. Nach anfänglichem Erfolge wurden zu Beginn des

Jahres 1851 die Aufständischen niedergeworfen und die eifrigen Patrioten bestraft. Dem Advokaten Theodor Storm wurde sein Patent entzogen. Er mußte in die Verbannung gehen, um draußen sür sich und die Seinigen den Unterhalt zu suchen. Er wandte sich nach Preußen, wurde Assession in Potsdam und Kreisrichter in Heisligenstadt. Fand Anerkennung, Freunde, literarischen Verkehr (in dem Verliner Dichterverein "Tunnel über der Spree") und klagte doch immer um die verlorene Heimat. Um so fester und höher zog er die Mauer um seine Familie. In ihr hatte er ein Stück Heimat in das Elend gerettet. Sie war sein Glück, sein Alles, seine Zuflucht aus den Mühseligkeiten des Amtes und den Enttäuschungen unter dem andersgearteten Volke. Ihr gegenüber war der Staat das Hemmende, Feindliche, das notwendige Übel. So stärkte die Verbannung, indem sie äußerlich das Band zwischen ihm und der Heimat zerschnitt, seine Ehrsurcht und Liebe für die Familie.

1864, nach der Besiegung Dänemarks durch Preußen und Osterreich, schlug auch für Storm die Stunde der Heimkehr. Er wurde Landvogt in Husum. Aber er mußte das neue Heimatglück mit dem Verluste derer bezahlen, die ihm in der Fremde der Inbegriff der Heimat gewesen war: Constanze. Bis 1880 noch übte er den Doppelberuf des Gerichtsbeamten und Schriftstellers. Dann nahm er seine Entlassung vom Amt und siedelte nach dem Dorfe Hademarschen

über, wo er 1888 starb.

Im Rreise der Familie hat Storm sich völlig ausgelebt. So wurde die Che, die die Familie entstehen läßt, ihm zur sittlichen Lebensform schlechthin, zum "Fundament des Staates". Gegenüber Paul Sense, ber in seinem Roman "Im Paradiese" die Ge= wissensehe als der von Staat oder Rirche sanktionierten Che gleich= wertig hingestellt hatte, betonte Storm die Notwendigkeit einer staat= lichen oder firchlichen Form der Cheschließung. "Auch darf dies Verhältnis, das der Träger des Staates ist, nicht nach Laune und Willfür des einzelnen aufgehoben werden können, sondern nur unter Bedingungen, die ber Allgemeinwille (das Recht) als ausreichend anerkannt hat. Die Geschlechtsliebe zwischen Mann und Weib ift nur die Begründerin, feineswegs, ja nur zum fleinsten Teil, ber Inhalt der Che." Um das Che= und Familienleben und die Liebe, die es vorbereitet, freisen als Mittelpunkt alle seine Novellen. Die rein sinnliche Liebe, die dem sittlichen Zwange ber Che widerstrebt oder, von der Leidenschaft verblendet, sich nicht darum fümmert, ist nur ein verfliegender Rausch, der Leben und Glück gerftort. Aber freilich, die Form des Familiengefühls fann sich auch verhärten, and Sitte zu bloßer Konvention werden, zu Standeshochmut und Familien= und Geldstol3, die nicht minder zersetzend wirken. So ist für Storm die Che etwas Sinnlich-Geistiges zugleich, die höchste Form der Lebensgemeinschaft zwischen zwei gleichgestimmten Menschen. Das ist doch wohl der tiefere Sinn aller jener peinlichen Auseinandersetungen zwischen ihm und Constanze und oft so pedantischen Zurechtweisungen, die der Bräutigam der Braut gibt. Er wollte sie sich in jeder Art zubilden; sie sollte, völlig mit ihm eins, teilhaben an dem Gefühle von der Joheit und Heilige feit der Che als dem wahrhaften Einssein der Gatten im Innern und Außern, im Großen und Kleinen. "Du schreibst selbst," gesteht er ihr einmal, "Du seiest besser durch mich geworden. Auch ich erkenne täglich durch meine Liebe zu Dir das Höchste in mir mehr, wenn Du

es mir auch nicht mit Worten fagft."

Den sittlichen Wert der vollkommenen Che muß Storm um so stärker betonen, als die durch sie geschaffene Seelengemeinschaft für ihn das einzige ift, was den Wechsel aller Erscheinungen überdauert. Denn er steht dem Leben innerlich so unsicher gegenüber, wie der von ihm hochverehrte Eichendorff. Ein Chrift im gewöhnlichen Sing war er nicht, ohne daß ihn der Abfall Rampf gekostet hätte, weil er eben nie zum Christentum gehört hatte. Er habe von diesen Dingen nie reden hören, schrieb er Emil Ruh. Die Mutter feisfelten, der Bater nie zur Kirche gegangen. Von ihm habe man es nicht verlangt. So stehe er diesen Dingen fehr unbefangen gegenüber. Er habe feinen Glauben aus der Rindheit her. Es gab für ihn keine persönliche Fortdauer nach dem Tode. Einen mehr gefühlsmäßigen als gedanklichen Ersat für diesen Verzicht bot ihm die restlose seeli= sche Gemeinschaft mit dem geliebten Weibe. "Du weißt es ja," schrieb er Constanze etwa zwei Jahre vor ihrem Tode, "ich glaube, daß der Tod das völlige Ende des einzelnen Menschen ift. Trokdem drängt mich etwas, mich zu einem weiteren Fluge über diese Grenze hinaus zu ruften, drängt es mich für diesen Flug ins Ungewisse, Grenzenlose mir eine Seele zu vermählen, die bereit, alles mit mir zu teilen bis an die lette Grenze ber Existenz."

Für Gottfried Keller bedeutete das Aufgeben des Gottess und Jenseitsglaubens die gläubige Hingabe an die sinnliche Erscheis nungswelt. Solange er auf der Erde wandelt, freut er sich ihres Lichtes und ihrer Gaben. Nicht so Storm. Er ist ein Diesseitss wanderer, der beständig den Boden unter den Füßen wanken und schwinden fühlt, als ginge er über ein Moor. Er sieht die Blume, die er pflückt, in seiner Hand welken; er spürt, wenn er den Becher trinkt, nicht das belebende Feuer des Weines, sondern sieht nur das Gefäß leer werden. Schatten des Todes umdunkeln ihn am hellsten Tage. Noch wie er im Vollbesitze Constanzes ist, denkt er ans Ende. 1856 wandert er zwischen den Gräberreihen auf dem Kirchhof vor dem Hallischen Tor in Berlin. Auf manchem Grabstein liest er die Namen von Mann und Frau. Da denkt er sich auch einen, worauf einmal stehen wird: "Theodor und Constanze Storm."
"Das Wort Constanze müßte dann vorläusig offengelassen und späs

ter hineingeschrieben werden. Dann fiel mir plöglich ein, es könnte ja vielleicht dann ein andrer Namen hinter "Constanze" gehören, sie hat ja den und jenen gern gehabt, wer weiß, er könnte sich doch noch melden." Und 1859, wie er wieder von Constanze getrennt ist, schreibt er ihr: "Mir will es nicht gelingen, heiter zu sein. Ich weiß nicht, ist es nur, daß Du mir sehlst, oder ist es auch die Nachs wirkung der unangenehmen Ersahrung, die ich auf der Reise ges macht und die mir noch immer still am Herzen nagt; die leise Furcht, daß im letzten Grunde doch nichts Bestand habe, worauf unser Herz daut; die Uhnung, daß man am Ende einsam verweht und verloren geht; die Angst vor der Nacht des Vergessenwerdens, dem nicht zu entrinnen ist." In dieser Unsicherheit erlebt er Stunsden, wo er kaum zu glauben vermag, daß er je glücklich war. Das kleine Gedicht "Über die Heide" spricht es ergreisend aus.

Wem weder das hristliche Jenseits die Heimat der Seele ist, noch das irdische Diesseits der Ort einer den Augenblick heiter genießens den Freude, dem bleibt als eigenstes persönlichstes Reich nur die Erinnerung. Sie nährt sich vom unmittelbar menschlichen Ersleben, und dem Augenblick, dem rasch hinschwindenden, gibt sie Dauer, indem sie das sinnlich Genossene zum geistigen Besitze ershebt. Sie tut so Storms Gesühlss wie Verstandesbedürfnis Gesnüge. Als ein Reich persönlicher Unsterblichseit schwebt, was sie in sich birgt, über dem Dasein des einzelnen, unverlierbar wie alles Geistige, vom Hauch der eigensten Seele umatmet, wie alles Les

bendige:

Ich besaß es doch einmal, Was so köstlich ist; Daß man doch zu seiner Qual Nimmer es bergißt!

Wehmut, Melancholie, in der Schmerz und Glück wundersam inzeinander zerslossen sind, ist die Grundstimmung von Storms Dichztung. Die Atmosphäre der Familienüberlieserung, in der er aufzwuchs, ist zum seelischen Nährboden seiner Dichtung geworden. Wenn wir sie genießen, so ist es, wie wenn wir durch einen alten, lange verschlossenen Familiensaal wandelten: die Farben der Vorzhänge und Möbel sind verblaßt, die Gemälde eingedunkelt; Staub bedeckt den Haußrat und Spinngewebe die Fenster. Man scheut sich, die Dinge in die Hand zu nehmen, auß Angst, sie möchten in Nichts zersallen, man getraut sich nicht, lauter als im Flüstertone zu sprechen. Man wagt kaum recht zu atmen: der laute Ton, der stärskere Hauch könnte den seligen Frieden dieser Scheinwelt stören und die Geister der Erinnerung verscheuchen.

Es gibt für Storm schlechterdings keine gegenwärtige Wirkslichkeit. Durch alle seine Dichtungen bebt, wie Üolsharsenston, das wehmütige "Es war einmal". In seinen Nos vellen schöpft er entweder aus eigener Erinnerung, oder er läkt andere aus ihr schöpfen, oder er blättert in verschollenen Pa= pieren. Er hat kein unmittelbares Verhältnis zu den Dingen, weder örtlich noch zeitlich. Er rückt alles ins Ferneblau, dämpft das bunte Rolorit durch silbergraue Nebelschleier und den lauten Schrei durch die Weite der Luft. Sogar die Natur fängt erst dann für ihn an aufzuglänzen, wenn sie zur Erinnerung vergeistigt ift. Um Anfang von "Aquis submersus" schildert er einen Blick über Marschen und Keideland von einer Unhöhe aus. Aber nicht, wie es jett ist, zur Beit, wo er auf der Höhe steht, sondern wie es einst war, damals, wo er in der Jugend mit dem Pastorssohn des Dorfes über die Beide wanderte. Damals summten auf den Blüten des duftenden Heidekrautes die Immen und weißgrauen hummeln und rannte unter den durren Stengeln desfelben der goldgrune Laufkafer; da= mals schwebten in den Duftwolken der Eriken die feltenen Schmet= terlinge, damals ... Sie tun es jett noch; aber das Jett, das rasch entschwindende, unsichere, spricht nicht zu dem Dichter. Aur das Einst. Eine starke, schwere Stimmung kommt so in Storms Darstellung, aber auch etwas Eintöniges, Gleichmäßiges, Vornehm= Verhaltenes. Man hat manchmal das Gefühl, der Sohn der alten Familie habe nicht mehr die Rraft, die heftige Sinnlichkeit des unmittelbaren Lebens zu ertragen, die wirklichen Farben, Gerüche, Tone seien für seine Nerven zu grell.

Damit scheint Storm jedem Realismus fernzustehen, sofern diefer unmittelbare Erfassung sinnlicher Wirklichkeit erstrebt. In der Sat müßte seine Dichtung schließlich zur konventionellen Enpenkunst führen, wenn die Erinnerung, die sie nährt, nur Abblendung des farben= und konturenunterscheidenden Lichtes wäre und nicht zugleich auch die Wirklichkeit zum Gefühlserlebnis verpersönlichte. Gerade weil Storm die Neigung seines Wesens, das Unmittelbar-Sinnliche ind Geistige zu verflüchtigen, kennt, gerade darum betont er als Lyriker so stark die Notwendigkeit des Erlebnisses. Sieht er doch, was in ihm selber schlummert, in der Lyrik der Zeit zu Blute und Frucht erwachsen. Er steht der rhetorisch geblähten Reflerion, Die sich bei den politischen Lyrikern wie in der erotischen Lyrik eines Geibel breit macht, ebenso mißtrauisch gegenüber, wie G. Reller. In einer Besprechung von 1854 erklärt er, die eigentliche Aufgabe des Iprischen Dichters bestehe darin, eine Seelenstimmung berart im Gedichte festzuhalten, daß sie durch dasselbe bei dem empfäng= lichen Leser reproduziert werde, wobei freilich der Wert und die Wirkung des Gedichtes davon abhänge, daß sich die individuellste Darstellung mit dem allgemeingültigften Inhalt zusammenfinde. "Die besten Inrischen Gedichte sind daher auch immer unmittelbar aus der vom Leben gegebenen Situation heraus geschrieben worden; die höchste Gefühlserregung wird . . . auch immer den schlagendsten

Ausdruck finden. . . Bei einem Inrischen Gedichte muß nicht allein, wie im übrigen in der Poesie, das Leben, nein, es muß geradezu das Erlebnis das Kundament desselben bilden." Im gleichen Nahre tadelt er an den Liedern von Julius Rodenberg, daß wir uns fast nirgends auf dem Boden bestimmter oder gar wirklicher Verhältnisse befinden, daß die "konkrete Unterlage" fehle. Robenberg ist ihm, mit Geibel und Platen, ein Dichter der "fconen (äußern) Form". Zweimal hat er Unthologien herausgegeben: 1859 "Deutsche Liebeslieder seit J. Chr. Gunther. Gine Rodifikation". 1870 das "Hausbuch aus deutschen Dichtern seit Claudius. Eine fritische Anthologie". Die Zusätze deuten beidemal an, daß es sich um ein persönliches Bekenntnis handelt. Beidemal geht benn auch eine Einleitung voraus. In der zu den Liebesliedern stellt er fest: Liebeslieder sind nicht Lieder über die Liebe, sondern Lieder, "in denen es gelungen ist, die Atmosphäre dieses Gefühls in fünstlerischer Form festzuhalten und auf den Hörer zu übertragen". In der Einleitung zu dem Hausbuch steht das entschiedene Wort: "Die meisten unserer sogenannten Dichter sind ihrem eigentlichen Wesen nach Rhetoriker mit mehr ober minder poetischem Unstrich und der lyrischen Runft so gut wie gang unmächtig." Aber es ist doch eine für die Genealogie von Storms Lyrit fehr aufschlufreiche Erläuterung seiner Theorie, wenn in dem Sausbuche von Goethe und Mörike je etwa ein Dukend Gedichte stehen, dagegen von Beine und Rückert, sowie and von Eichendorff und Uhland je etwa zwei Dutend, von Leopold Schefer fast ein Dutend gegen drei Stude der Droste, und von Chamisso ein halbes Dutend, dagegen von G. R. Daumer ein halbmal mehr! Oder was foll man fagen, wenn in den Liebesliedern Freiligraths moralisierendes: "D lieb, solang du lieben kannst", Aufnahme gefunden hat, obgleich es boch vor allem ein Lied "über die Liebe" und nicht ein Liebeslied ist?

Sin Blick in den Bestand der beiden Anthologien lehrt, was Storm unter einem "erlebten" lyrischen Gedicht versteht. Erstens nicht jenes, das ein Stück scharf beobachtete objektive Wirklickeit widergibt: die Droste steht zurück und R. Mayer sehlt. Aber auch nicht jenes, das ein tief auswühlendes Gedankenerlebnis darstellt: von Goethe sehlen in dem Hausbuch die Hymnen (erst die vierte Auslage brachte den "Prometheus"), und vor Schiller macht der Sammler eine notgedrungene Verbeugung, indem er ein halbes Dutzend Gedichte von ihm aufnimmt, die in der dritten Auslage aber sämtlich weggelassen wurden. Und doch zeigt die Vorliebe sür Rückert und Heine, daß er dem Reslektierenden durchaus nicht abshold ist; nur dars es sich nicht breit machen und muß sich in geistereicher Pointierung geben. Die lyrische Rhetorik, die Zeitideen in einem wirkungsvoll dekorierten Schausenster auslegt, führte seinen Wahrheitssinn zu berechtigtem Mißtrauen gegen "schöne Form"

und Ideendichtung. Aber sie trieb ihn auch in die Enge. Wie will die Dichtung Gefühle ohne Gedanken darstellen? Hat nicht von Pindar bis zum jungen Goethe der Sturm des Gefühlserlebnisses jeweils auch einen ganzen Schwarm hochsliegender Gedanken in die Lüfte gewirbelt? Indem Storm auf Gedanken verzichten will, verfällt er einer Selbsttäuschung: damit die Gedanken im Ihrischen Gedicht nicht sich an den Vordergrund des Vewußtseins drängen, wählt er möglichst nichtssagende und allgemeinmenschliche und ist dann genötigt, die Ihrische Kraft in der zierlichen und abrundenden

Formung zu suchen.

In der Sat ist er von den nachhaltigen und echten Lyrikern viels leicht derjenige, der sich seinen Stofffreis am meisten beschränkt hat. In der von ihm veranstalteten Gedichtsammlung stehen ein paar Na= turbilder an der Spite. Aber das Naturleben an sich wird nicht eigentlich in ihnen ausgeschöpft.. Der Dichter verliert sich nicht in die Welt. Die Natur ist mehr hintergrund für das menschliche Dasein. In "Abseits" wird mit wenigen Strichen und Jönen die Beide geschildert: der rote Schimmer des duftenden Beidefrautes, Räfer, Bienen, Vögel. Aber in der Mitte des Bildes steht die Rate mit ihren Bewohnern. Ahnlich bildet in "Sommermittag" die verschlafene Mühle nur den Rahmen für die Liebe der Müllerstochter zum Burschen, während in dem Gedicht "Im Walde" der Wald den Sintergrund für ein Rind darstellt. Die "Stadt" und "Meeresstrand" halten Heimatstimmungen von Husum fest. All das find nicht Offenbarungen der Natur als eines Reiches webender Ur= frafte, wie Goethe, Mörike oder Reller sie geben, sondern saubere Gemälde der Wohnstätte des Menschen und des Schauplates seines Lebens.

Dann aber treten wir in dieses menschliche Leben ein und sehen es sich entfalten in den Beziehungen der Geschlechter zueinander: Hoffnungslose Liebe, Untreue, Sehnsucht, Scheiden, Befit, Tod ber Geliebten, Erinnerung. Alle diese Seelenzustände sind auf die Che bezogen. Wir sehen die Familie sich bilden und aus der Che die Rinder wachsen. Rleine Bilder aus dem täglichen Leben tauchen auf, so das humorvolle "Bon Raten", das Mörikeschen Geist atmet. Das Familienhaus ersteht vor uns, wie das Mondlicht über die alten Möbel wandelt und der Sturm das Holz lebendig macht ("Sturmnacht"). "Gartensput" schilbert die Sehnsucht des Verbannten nach dem Heimathaus und sgarten. Familienfeste, wie Taufe und Hochzeit, Oftern und Weihnachten werden begangen. Den Göhnen wird ein tüchtiger Wanderspruch mit auf den Weg gegeben. Die Frage des Fortlebens und der Wiedervereinigung mit der Geliebten wird in "Ein Sterbender" und "Tiefe Schatten" aufgeworfen und verneint.

Auch die Gedichte des dritten Stofffreises, die patriotischen, sind

auf dem Grunde seines Liebes= und Chelebens gewachsen. Das Volk ist für Storm die weitere Form der Familie, und wie die anges griffen und zerbrochen wird, da tritt auch der "Tannhäuser" — das war Storms Name im Berliner "Tunnel über der Spree" — aus dem Berge der Liebesgöttin und greist zur Wasse. In kraftvollen und mannhasten Gedichten beklagt er den Fall seiner Heimat vor der Übermacht der Feinde: "Im Herbste 1850"; "Gräber an der Küste"; "Epilog". Hossnungsfreudig aber begrüßt er dreizehn Jahre später auch die Wiedererhebung in den "Gräbern in Schleswig":

Die Erde dröhnt; von Deutschland weht es her, Mir ist, ich hör' ein Lied im Winde klingen, Es kommt heran schon wie ein brausend Meer, Um endlich alle Schande zu verschlingen! —

Der ganze Ihrische Lebensertrag dieses so durch und durch Ihri= fchen Dichters geht in ein ichmales Bandchen, bas reich an Gefühl, aber arm an geistigem Gehalt ist, und man kann nicht einmal sagen, daß die ungeheure Selbstzucht den kleinen Schrein mit lauter Ihris schem Gold angefüllt habe. Phrasen aber und lyrische Gemeinplätze wird man keine finden. Man hat das Gefühl, auch hinter der einfachsten Zeile steht ein Erlebnis. In den Briefen an die Braut Conftanze kann man nachspuren, wie das Schweben und Wallen bes Gefühlsstromes in seinem Innern an gewissen Stellen in rhythmische Bewegung übergeht und die Prosa durch Verse abgelöst wird. Oder er schildert, am 28. Märg 1846, Dienstagabend 7Uhr, ber Geliebten den Abend im alten Sause zu Susum, Die Möbel, Die so geduldig und schweigsam an ben Wänden stehen, und erinnert sich dann, aus der friedlichen Frühlingsstimmung heraus, an Sturmnächte, wo in den alten Galen und Befeln ein unheimliches Leben anhebt, der Rleis derschrank seinen weiten Bauch frachend dehnt, der Lehnstuhl seine Urme auf und zu macht. "Dieses", setzt er hinzu, "ist eine Geele zu meinem Gedicht." Das Gedicht "Sturmnacht" ist aus diesem Erlebnis entstanden.

Aur spricht sich das Erleben nirgends elementar aus. Denn Storm ist im Grunde ein Vildungsdichter, wenn auch ein sehr seiner. Der Belesene fühlt deutlich in seinen Liedern das Volkslied, Eichendorff, Heine und Mörike vor allem nachklingen. Aber die fremden Weisen sind alle ins Stormsche transponiert. Das Derbe ist mild, das Rauhe glatt, das Laute leis, das Sinnliche edel, das Geistreiche einsach geworden. Wie leidenschaftlich wild wirkt bei Mörike in "Aimmersatte Liebe" das Motiv vom Wundbeißen der Lippen:

Die Lieb', die Lieb' hat alle Stund' Nen wunderlich Gelüsten; Wir bissen uns die Lippen wund, Da wir uns heute küßten. Das Mädchen hielt in guter Ruh, Wie's Lämmlein unterm Messer; Ihr Auge bat: "Aur immer zu! Je weher, desto besser!" Ganz anders verwendet Storm das Motiv ("Weiße Rosen" 1):

Du bissest die zarten Lippen wund, Das Blut ist danach geflossen; Du hast es gewollt, ich weiß es wohl, Weil einst mein Mund sie verschlossen.

Entfärben ließst du dein blondes Haar In Sonnenbrand und Regen; Du hast es gewollt, weil meine Hand Liebkosend darauf gelegen.

Wie bedeutsam der Gegensat! Bei Mörike beißen sich beide uns mittelbar im besinnungslosen Gefühlssturm. Bei Storm beißt sich das Mädchen hinterdrein in zorniger Erinnerung, daß sie den Ruß geduldet. Mörike stellt nur dar, Storm schöpft lyrisch aus: die Lippen sind "zart" — wie grausam darum der Biß! "Das Blut ist — sogar! — danach geflossen." Für den, der sich wundert, daß Storm ein so grelles Motiv überhaupt verwendet, folgt die Begrüns dung, die das Beißen in das gesellschaftlich Verständliche und Erslaubte einreiht.

Denn Storms Lyrik wahrt durchaus den Gesellschaftston und das noblesse oblige der guten Sitte. Seine Sprache ist mehr edel als ursprünglich, sein rhythmischer Sinn liebt das Glatte und Flüssige mehr als das stark und leidenschaftlich Bewegte. Er bevorzugt die Jamben und etwa noch die Trochäen und baut sie nicht frei, wie Mörike, indem er durch das Verhältnis zwischen Wortz und Verston, Wortgehalt, Wortklang und Akzentforderung lebendige Willzkür und Abwechslung hineinbringt, sondern regelmäßig, korrekt, schulgerecht. Wortz und Verston treffen genau zusammen. Wo der Rhythmus einmal zur Seltenheit den sauberen Damm überwallt, ist es durch die Gefühlslage genau motiviert, z.B. in der letzten Strophe von "Wohl rief ist sanft dich an mein Herz":

Und wenn dein lettes Rissen einst Beglänzt ein Abendsonnenstrahl, Es ist die Sonne jenes Tags, Da ich dich küßte zum erstenmal.

Seltener verwendet Storm, mehr Heine als dem Volkslied folgend, freie, deutsch akzentuierte Rhythmen. Ganz selten wächst der Rhythmus aus dem jeweiligen Gefühlswerte der Motive heraus ohne strophische Gliederung und Gesek, und es ist bezeichnend, daß der Wechsel des Taktes in der "Sturmnacht", wo der individualisierende Rhythmus am konsequentesten durchgeführt wird, von außen, durch Mondlicht und Sturm, nicht von innen, durch den Herzschlag des Dichters bedingt wird. Denn der Herzschlag des Rünstlers ist, bei aller Tiefe und Stärke des menschlichen Fühlens, durchaus gedämpft.

Dies ist letten Endes doch wohl der Grund, weshalb er das lyrische Miniaturbild so sehr liebt. Mit dem Sturmesatem des Gefühls haben Klopstock und Goethe oder der junge Schiller ganze

Dzeane des Geistes aufgepeitscht, auf benen, wogenumwallt, Gedanken treiben. Storm sehlt diefer Sturmesatem. Sein Guhlen ist ein stilles Abendwehen, das den Spiegel eines kleinen, tiefen Heidesees zu kräuseln vermag. Und da er als Rünstler die Wahrhass tigkeit selber ift, so begnügt er sich mit einer Ihrischen Form, für die der schwache Utem seines Rühlens ausreicht: dem Ihrischen Epis gramm, wie es Beine gur Virtuosität ausgebildet hatte. Statt durch gange lange Vergreihen sein Gefühl zu streden und es in Reflexion zu verdünnen und abzukühlen, faßt er es am liebsten in knappster Gestalt in einer Strophe oder zwei, drei Vierzeilern zusammen, die er dann gang auszufüllen vermag. Statt Bild an Bild an der dunnen Schnur des Gedankens aufzureihen, wie Berwegh ober Gei= bel es tun, geht er von einer einzigen erlebten Bildsituation aus, die er mit den einsachsten Worten umreißt und mit epigrammatischer Pointe abschließt, ohne je sich ins Geistreiche oder wie Beine ins Ironisch=Bersetende zu wenden. Go entströmt seinen Bilbern eine starke und reine Stimmung, wie dem engen Rund eines wohlgestals teten Blumenkelches der aromatische Duft. Die Motive für solche Situationen find die einsachsten des täglichen Lebens: Wandern über die Beide ("Uber die Beide"), Busammensitzen im Zimmer ("Dämmerstunde"), Ruben nachts neben der Geliebten ("Bur Ballabend Nacht"), Ausstehen am ("Morgens"). Morgen (., Spazinthen"), Beidelandschaft (,, Abseits").

So strebt er, im Widerspruch gegen die geschwätzige Ahetorik Ihrisscher Zeitgenossen, immer außschließlicher nach geschlossener Vildelichkeit — und gerät ans andere Ende. So wenig ein bloßes Außsprechen von Gesühlen und Gedanken in Vers und Reim schon Chrik ist, so wenig ist es die bloße Varstellung einer äußeren Sistuation, und über der sinnlichen Anschauung geht leicht der Hauch des Gesühls verloren; denn dieser entströmt nicht den sinnlichen Vinsgen an sich, sondern nur dem dichterischen Erleben der Vinge. Unter Ihrischen Miniaturgemälden von Monaten sindet sich eines des Juli:

Rlingt im Wind ein Wiegenlied, Sonne warm herniedersieht, Seine Ahren senkt das Korn,

Rote Beere schwillt am Dorn,
Schwer von Segen ist die Flur— Junge Frau, was sinnst du nur?

Über dieses Gedicht schrieb Storm selbstbewußt an Ruh: "Gibt es denn sonst noch ein Sommerlied? Es wird wohl noch eins geben, aber ich wüßte und weiß auch jett noch kein anderes." Man muß ihm zugeben, daß er den Sinn des Sommers, das Schwellen und Reisen, an einer Reihe bedeutsam gewählter Bilder auschaulich dargestellt hat und daß diese Bilderreihe, sehr wirkungsvoll ause mündet in die Vorstellung der jungen Frau, die sich Mutter sühlt. So wächst aus der Anschauung unmittelbar der geistige Gehalt. Die Frage ist aber, ob auch das Gefühl. Ich gestehe, daß mir Storms lyrische Runst hier die Grenze überschritten zu haben scheint.

Das ist ein Epigramm, aber kein "Sommerlied". Der Dichter hat sich in seiner Geisteskargheit doch wohl in der innern Form verz grissen: Juli bedeutet nicht nur Reiswerden, sondern vor allem Fülle, Fruchtbarkeit. Wie aber kann den gestrafften sechs Zeilen das Gessühl der Fülle entströmen? Wie voller, mächtiger breitet dieses Gessühl sich aus nur schon in den zwei Ansangszeilen von Rellers "Sommernacht":

Es wallt das Korn weit in die Runde Und wie ein Meer dehnt es sich aus!

Storms Erlebnistheorie entsprang dem ehrlichen Wirklichkeits= finn des Realisten; aber sie mußte, bei der Enge seines Gesichts= freises, die Lyrik schließlich im eigentlichen Sinne aufs Trocene sub= ren. Er selber, der später dem Ihrischen Schaffen seines Freundes Reller ein so strenger Richter wurde, gestand, er sei "im Punkt der Lhrif ein mürrischer, grießgrämiger Geselle; auch den Meistern glückt's barin höchstens ein halbes, allerhöchstens ein ganges Dutendmal". Aber man wird doch wohl auch Gottfried Reller Recht geben müffen: Wir können nicht "mit fünf oder sechs dergleichen Lufttönen allein durchs Leben kommen". Das schlanke Bändchen von Storms Gedichten gehört als Ganzes gewiß zu den strengsten und gesichtetsten Sammlungen, die wir haben. Aber man hat bas Gefühl, die strenge Sichtung ist um den Preis der Naturfraft erfauft, die ihre Gaben reich und üppig ausstreut und neben den vollkommenen auch die weniger wohlgebildeten hervorbringt und duldet, weil beide zusammen ihre Fülle und Mannigfaltigkeit ausmachen. Der Hausgarten von Storms Lhrik grenzt an das Miniaturgärtlein des Leberecht hühnchen heinrich Seidels, der mit Storm dem Dichterperein des "Tunnels" angehört hat.

## Siebentes Rapitel.

## Balladendichter des Tunnels über der Spree.

Im Jahre 1846 wurde der Deichhauptmann Otto von Bismark zum Aitterschaftsabgeordneten im sächsischen Provinziallandtag zu Merseburg gewählt. Als solcher nahm er in den folgenden Jahren teil an den Verhandlungen des ersten vereinigten Landtages in Berslin als leidenschaftlichster Vorkämpfer der konservativskönigstreuen Partei, als erklärtester Gegner aller Demokratic und Verfassung. Sein Austreten blied nicht ohne Eindruck aus den König Friedrich Wilhelm IV., der sich sosort seiner Dienste versicherte. 1851 war Vissmarck preußischer Vertreter am Bundestage zu Franksurt und ars beitete als solcher, entgegen der eisersüchtigen Hegemoniepolitik Östersreichs, auf die Stärkung von Preußens Macht in Deutschland hin. Das sind die ersten Taten des Mannes, der durch seinen Scharfblick

für das Tatsächliche, seinen eisernen Willen und seine auch vor verfänglichen Mitteln nicht zurüchschreckende Klugheit dazu berufen war, den gordischen Knoten der Einigungsbestrebungen der Deutschen zu durchhauen und das Reich wieder zu errichten, von dem die Dichter feit den Befreiungsfriegen fagten und fangen. Bur gleichen Zeit, ba der gesteigerte Sätigkeitsdrang des neuerwachten politischen Bewuktseins der Deutschen in der Revolution explodierte und die Monarchie vor der Demokratie den But lüftete, trat auch die Gegengewalt ins Leben, die den Sieg in der innern und äußeren Politik Deutschlands an den Stufen des preußischen Thrones nie-

derlegte.

Auch in der Lyrik sett, fast zur gleichen Zeit, wo die Freiheitsfanfaren eines Herwegh und Freiligrath erschallen und Max Stirner seine anarchistische Philosophie von dem "Einzigen und seinem Eigentum" verfündet, eine konservative Reaktion ein, die bismarci= schen Geist atmet. Denn sie verherrlicht, was der spätere Rangler und die andern Paladine Wilhelms I. taten und waren: politisches und friegerisches Heldentum; die fühne Sat zu Sause und im Felde. Die Ballade ist dieser Dichter Domane, nicht das garte Lied. Etwas Ritterlich-Reudales, etwas Mannhaft-Draufgängerisches ist ihnen eigen. Aber nicht im Sinne Fouquéscher oder Uhlandscher Romantif, die sich in vergangene Zeiten gurudträumt. Sondern bas Mittel= alter und Altertum sind Gegenwart geworden und Bukunft. Es ziehen auch nicht, wie in den Gedichten der zahmen und höfischen Münchener, Menschen des 19. Jahrhunderts in verjährten Rleibern und Rüftungen zu Masteraden und Festspielen. Sondern es werden mit den geschichtlichen Waffen wirkliche Schlachten geschlagen, daß man die Belme frachen hört und die Splitter fliegen sieht. Es geht, bei aller gelegentlichen Freude an Deklamation und Rhetorik, ein ausgesprochen realistischer Zug durch diese Dichtungen. Ein herber Atem weht durch sie, wie er im Marg durch die Fluren zieht. Tatendrang, der sich dann in den Kriegen des 7. Jahrzehntes ruhm= voll auslebt, erweckt vorderhand in der Phantasie vergangenes Hels dentum zum neuen Leben im Geiste.

Der Sitz dieser monarchischen Geldendichtung ist naturgemäß die preußische Hauptstadt. Bier hatte der Wiener Wigbold M. G. Saphir 1827 den "Berliner Sonntagsverein" gegründet, der nachmals unter dem Namen "Tunnel über der Spree" berühmt geworden ist. Aus einer Gesellschaft dichtender Dilettanten war er allmählich zu einer Vereinigung von wirklichen Dichtern und Runftfreunden umgewandelt worden. Neben Berufsschriftstellern und stünstlern, wie Sches renberg, Strachwitz, Fontane, Geibel, Storm, Benje, Seidel, Dahn, gehörten dem Tunnel vornehmlich Affessoren und Offiziere an, wie der spätere Rultusminister Beinrich von Mühler, der spätere Justi3= minister Heinrich Friedberg. Schon diese Berbindung der Runftler mit Beamten, die es zum Teil später im Staatsdienste zu hoben Stellungen brachten, burgt fur die politische Gesinnungstreue der Tunnelgenossen. Die Verfassung des Vereines war eine wikige oder witelnde Nachahmung monarchischer Einrichtungen. Un der Spike stand, mit einem langen Szepter ausgerüstet, das ,,angebetete Saupt". Die Mitglieder waren sozusagen ständisch gegliedert in "Rlassiker" — die Unproduktiven — und "Makulaturen" — die Produktiven —. Gafte hießen "Runen". Gin festes Beremoniell regelte den Verlauf der Sitzungen. Das "angebetete Haupt", rechts vom Schriftführer, links vom Raffierer flankiert, eröffnete fie durch dreimaliges Aufstampfen bes mit einer Eule gefronten Szepters. Waren "Spane", b.h. neue Dichtungen der Mitglieder oder Gafte gum Vorlesen ba, so wurde die Reihenfolge vom Vorsitzenden bestimmt, und der Ver= fasser begab sich an ein mit zwei Lichtern besetztes Tischchen. Nach der Vorlesung fand die Kritik statt. So war alles Organisation, und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der Tunnel eine Stätte war, wo ex officio gedichtet wurde, wie in den Singschulen der Meistersinger. So freimütig die Kritik war, die von vornherein gegebene Möglichkeit, ein Publikum zu haben, reizte zu Bervorbringungen, die nicht immer der innere Drang schuf. Dazu ents wideln sich in solden Schulen nur zu leicht eine Schulsprache, eine Schulasthetik, ein Schulgeschmad. Man ist geneigt, dem durch die Vereinsfritif Approbierten absoluten Wert beizumeffen, Es besteht Die Doppelgefahr einer fabrikartigen Massenerzeugung des Mittel= mäßigen und der Hemmung oder Heruntersetzung des Genialen, das in voller Freiheit geschaffen werden muß. Auch der Tunnel ist ihr nicht entgangen. Ein ursprünglicher Dichter wie Gottfried Reller, der gerade während einer Blütezeit des Tunnels in Berlin war, hat sich dem Dichterverein ferngehalten, trottdem ihn der ihm befreundete Scherenberg eingeführt hatte.

Dieses Schulmäßige haftet der Lyrik der drei Dichter an, die hier zu nennen sind: am wenigsten Scherenberg und Strachwit,

mehr schon Fontane.

Christian Friedrich Scherenberg, in Stettin 1798 geboren, nach mancherlei Irrsahrten von 1838 an in Berlin lebend
und dort 1881 gestorben, erlebte seine große Zeit in den fünfziger
Jahren. Sein Epos über die Schlacht bei Ligny war 1846 crschies
nen und hatte sofort, am meisten in Offizierskreisen, Aufsehen gemacht. Sein zweites Schlachtepos, "Waterloo" (1849), trug der Vorleser Friedrich Wilhelms IV., Louis Schneider, ein Immelgenosse,
aus der Handschrift am Hose vor und erregte damit das Entzücken
des Königs. Scherenberg erhielt eine Pension und wurde sür einige
Jahre der geseierte Liebling der konservativen Kreise. Generäle und
Prinzen sandten dem Dichter des Prenhentums huldvolle Villetts.
In Bürgerversammlungen wurden seine Dichtungen vorgetragen.

Man berauschte sich durch sie an den Erinnerungen an frühere große Waffentaten und stärkte sich auf neue. Ihr patriotisches Pathos, ihre soldatische Ungebundenheit, ihr dröhnender Lärm, das geistreich Hingeworsene und Brillante ihrer impressionistischen Zeichnung und Farbengebung begeisterte ein Geschlecht, das, selber an politischer Energie arm, sich willig unter die Reaktion beugte. Man hörte in ihnen damals wirklich Schlachtengetümmel, Kanonendonner, Trome melgerassel und den Sturmschritt eilender Rolonnen. Heute vermögen die sich heißlausenden Räder dieses äußerlichen Kriegse mechanismus unsere Herzen nicht mehr zu erwärmen.

Der Dichter selber war nichts weniger als ein Hösling, vielmehr eine merkwürdige Mischung von Bohemien und Philister, von treus herziger Naivität und großsprecherischer Schauspielerei. Fontane spricht von einem kausmännischen und zugleich einem idealistischen Zuge seines Wesens, während Gottsried Reller derber seine "außegehöhlte, unwahre Manier, sein kokettes Rousseauspielen und erslogenes Wohlwollen" tadelt. So ist er ein echtes Rind seiner Zeit, die nicht nur einen Bismarck, sondern auch einen Stirner hervorzgebracht hat und in der Friedrich Wilhelm IV. in Starrheit und Geistreichigkeit, in Gottesgnadentum und Liberalismus schillert.

In seinen Gedichten, die in erster Auflage 1844 erschienen gleichzeitig mit Freiligraths revolutionärem "Glaubensbekenntnis" und dem "Einzigen und sein Eigentum" —, zeigt sich inhaltlich und formal die Unausgeglichenheit dieser Rünstlernatur. Inhaltlich: der königstreue Preuße führt das Wort neben dem heimatlosen Abenteurer, der sein' Sach' auf nichts gestellt hat. In dem "Frühlingsgruß", der die Gedichte eröffnet, gibt er sich gang als Monarchist. Wo Anastasius Grün, Herwegh und der junge Gottfried Reller die Natur demokratisieren, die Lerchen die Freiheitsideen der Zeit in die Lüfte schmettern lassen und in dem erwachenden Grün des Lenzes den Anbruch des Völkerfrühlings begrüßen, da falbt Scherenberg den Frühling mit dem Gottesgnadentum der vormärzlichen Majestät: Frühling, Wir von Gottes Onaden Aller Bögel Melodeien, König aller grünen Maien, Aller Blüten, aller Saaten, Unfern Lieben und Gefreuen Unsernlandesväterlichen Gruß zuvor. Auch dies ist eine Politisierung der Natur. Aber im staatserhal= tenden Sinne: des Frühlings Majestät wendet sich an den "Nähr= stand Unsrer Saaten", an den "Wehrstand mit dem braunen Speere", an "Unfres Lehrstands hohe Weisen". Ahnlich wird in "Zeit und Volk" die Zeit, unbekümmert um das grammatische Geschlecht, zum Gerenissimus personifiziert: der alte Herr hält eine Thronrede:

Silentium! Ihr seid zusrieden nicht mit Mir! Eh bien! Wir danken ab zu Gunsten Unsrer Söhne vier, Der Prinzen Frühling, Sommer, Herbst und Winter; Wählt euch den König selber, Menschenkinder. Dann wird, durchaus in den Formen monarchischer Regierung und

Thronfolge, der Gang der Jahreszeiten geschildert!

Neben solchen Schöpfungen, in denen königstreuer Untertanens verstand sogar die freie Natur in den Ornat der Majestät kleidet, stehen Bilder aus dem Abenteurerleben. So der von Fontane mit Recht bewunderte "Verlorne Sohn", aus eigner schmerzlicher Ersfahrung Scherenbergs mit seinem Sohne emporgewachsen, der, ein Seemann, in Glasgow oder Leith das vom Vater empfangene, mühssam zusammengebrachte Geld in einer tollen Nacht verjubelte. Oder "Bruder Stromus", worin mit etwas forciertem Galgenhumor das Stromerleben geschildert ist: mit heißem Durst, heißem Hunger, heißen Sohlen, zerrissenen Stiefeln, aus den Häusern gewiesen, trinkt er Abendtau und ist Sonnenschein:

Und soll es 'mal was Derbes sein, Shlud' ich Staub noch hinterdrein. Wollte, daß die ganze Welt umher Eine einzge Kneipe wär', Könnt' ich doch auf dieser Erden Nicht mehr 'rausgeschmissen werden.

Die Verbindung zwischen dem Monarchisten und dem Bohemien bilden harmlose Viedermeierspäße und rührende Anekdoten, wie die "Exekution": Auf die Wiedereinbringung eines Oeserteurs sind dreis Big Taler gesett. Der eigene Bruder verdient sich den Sündenlohn, verlangt aber, die Hälfte des Spießrutenlausens auf sich zu nehmen. Nachher erklärt er: Der Vater bedarf die dreißig Taler. Die Brüsder haben verabredet, sie ihm zu verschaffen, indem der eine desertiert und der andere den Deserteur einbringt. Der König begnadigt

den Verbrecher.

Auch in der Formgebung mischen sich die Gegensäte. Man könnte von Dilettantismus sprechen, wenn nicht immer wieder der geniale Sinn für ursprüngliche Sprachkraft vordräche. Philiströse Trockenheit sährt auf ansgelausenen Gleisen. Pointierte Erzählungskunst schafft biedermännische Anekdoten in behaglicher Form. Und dann auf einmal verblüfft uns Scherenberg durch Gedichte, in denen eine sonverän waltende Begabung aus dem Material der Sprache rücksichtslos auswählt, neue Wörter prägt, modernsten Jargon redet, Sathau und Rhythmus völlig aus dem starken Einzelerlednis herauswachsen läßt, die Situation derberealistisch, mit kecken Pinselstrich, malt, und so, durch und durch originell, einen völlig neuen Stil, den eigentlichen lyrischepischen Impressionismus schafft und damit leidenschaftlichste Wirkung erzielt. Das Meisterstück, ein wirkliches, viel zu wenig gekanntes Meisterstück der modernen Ballade, ist der "Berlorne Sohn". Man stelle die erste Strophe neben die zweite:

Und nun Abe, mein Sohn, nun tue gut Und mach' beinem Bater kein Herzeleid. Und nun Abe, mein Leben, mein Blut! Gedenk deiner Mutter auch alle Zeit! Gedenk beiner Eltern zu Land und Gee; Du bist unsere Freude, du bist unser Weh! Herzbater, Herzmutter, mein schönstes Abet Gebent' wohl Eurer zu Land und See, Gedent' auch Eurer zu aller Zeit." Dein Berg ist willig und glatt dein Gesicht! Mein Sohn, mein Sohn, nimm dich in acht, Wenn die bosen Buben locken "Ich folge nicht!" — Das hat schon mancher gesagt. -In der Nacht, in der Nacht, der singenden Nacht! Da flimmert der Saal, da schäumt der Pokal, "Ich tanze für zwei und trinke für drei! Je wilder der Sprung, je heißer der Trunk! Was kann ich dafür, ich bin noch jung. Nuchhei! Berum, herunter, herum. Die Leben glühn - die Funken sprühn -Die Rergen fich drehn - im Sturme wehn Die Stunden vorbei! Auf Die Nacht, auf die Nacht, lieb Jungfer fein! Da wollen wir beide beisammen sein -Nuchhei! Solang wir zu zwei, halt unfere Eren,

Morit Graf Strachwit ist eine wesentlich einfachere Bersönlichkeit als Scherenberg. 1822 auf Schloß Frankenstein geboren, altem schlesischem Adel entstammend, 1847 in Wien gestorben, gehört er zu den Rünglingsgestalten der deutschen Dichtung. Nach dem sinnig=schwermütigen Theologen Hölty, dem mhstisch=ekstatischen Bergmann Novalis, dem patriotischen Freiheitshelden Rörner ift er der adelige Ravalier, der mit Gesang und Liebe sein Leben durchstürmt. Ihn bedrückten nicht, wie Platen, sein Stammbaum und seine Stellung. Er war, ohne Abelshochmut, stolz darauf, daß die ritter= liche Vorzeit in seinem Blute und Namen, in den Mauern und Turmen und den uralten Ruftungen des Rittersaales des väterlichen Schlosses Peterwit sichtbar in die Gegenwart hereinragte. Bei Jagd und Pferden, als herrensohn unter ben Bauern, im lebhaften geselligen Verkehr mit Standesgenoffen wuchs er auf und mit Sagen und Märchen und Rittergeschichten nährte er seine Phans tasie. Sein erstes selbstgemachtes Gedicht - es handelte von "Ros nig Arthurs Tafelrunde" — trug der Achtjährige zum Geburtstag des Rönigs Friedrich Wilhelm III. vor. Der Gymnasiast in Glat und Schweidnit vertieft diese Begeisterung für das ritterliche Mittelalter: Uhland, die nordische Sagenwelt und vor allem Perchs

Reliques of ancient English poetry treten in seinen Gesichtskreis und ziehen seine Seele an sich. So erscheint er als ein verspätetes,

Und wenn wir auseinandergehn, So haben wir uns nicht gesehn —

Vorbei!"

in die Neuzeit hineingewehtes Stück Mittelalter — auch wenn er sich etwa durch die Hitze seines Herrenblutes hinreißen läßt, den Kutscher

mit der Peitsche zu bearbeiten.

Allein er ist kein Fouqué. Das Mittelalter ist ihm nicht ein Rittersaal, mit bessen Untiquitäten er Mummenschang treibt. Das Ritterlich-Frische barin schließt bei ihm, wie bei dem jungen Goethe, einen lebendigen Bund mit dem Neuzeitlichen, und der Name Göt von Berlichingen, den man ihm spater im Tunnel beilegte, mochte Diesen Bug seines Wesens bezeichnen. Daneben mar er freilich auch ebensosehr Egmont, der Liebhaber Rlärchens. Cbenso feurig wie für die Nitter des Mittelalters glühte er für die der neuen Zeit: neben Platen und Beine für Anastasius Grün, Freiligrath und Berwegh. Un ihren revolutionären Liedern mochte ihn, deffen Rönigstreue keinen Augenblick wankte, nicht das Ziel — die Demokratie —, sondern mehr der heiße Atem ihrer Leidenschaft und der Schwung ihrer Verse anziehen — neben der Begeisterung für die Freiheit, die ja weit genug war, um den Aristofraten wie den Demofraten in ihrem Begirf schwärmen zu laffen. Für ihn bedeutete Freiheit nicht politische Mündigerklärung des Volkes, sondern persönliche Ungebundenheit des Edelmannes. "Was Herwegh demokratisch vorsang, sang Stradwit ariftofratisch nad," fagt Fontane. Diefe Ungebunden= heit genoß er als Student in Breslau und Berlin und dann als Gerichtsbeamter in der Heimat in wilder Jagd durchs allzu kurze Leben, bessen lette Etappe eine Reise nach Italien und Wien war. Zwei schmale Gedichtbändchen: "Lieder eines Erwachenden", nach Herweghs "Gedichten eines Lebendigen" genannt, 1842, und "Neue Gedichte" 1847 schließen den wesentlichen Ertrag dieses stürmischen Dichterlebens in sich.

Beide Sammlungen spiegeln ein nicht tiefes, grübelndes, sondern mehr heiteres und leichtes Dichtergemüt. In den "Liedern eines Erwachenden" trägt es durchaus lichte Farben. Der Jüngling, zu dessen der Notschrei der hungernden Weber seiner Heimat

nicht drang, bekennt:

Die Welt ist nicht so schändlich, Als ihr es immer sagt, Die Not nicht so unendlich, Als ihr es stets beklagt. Der Himmel hat von Sonnen Noch eine große Schar, Es ist von allen Wonnen Die Erde noch nicht bar.

Liebesenttäuschungen haben den Sänger der "Neuen Gedichte" ernster gestimmt. Er klagt, daß des "Schmerzes Donnerkeil" seinen Traum zerschmettert und den Himmel seiner Phantasien schonungs- los entgöttert habe, und spricht seine Freunde an:

Ihr wollt von mir ein Lied, ein Lied Bom goldnen Mai, vom goldnen Mai, Ich greife zur Harfe trüb' und müd; Die Jugend leuchtet, das Leben blüht, Und ich wollte herzlich, es wär' vorbei! Aber man nimmt diese Rlagen als nichts mehr denn vorübersgehendes Gewölf an einem lachenden Frühlingshimmel. Für den düstern Ernst und den bohrenden Gram ist er zu wenig Denker, ist sein Wesen zu sehr auf ritterliche Tat und fliegenden Genuß gerichtet. Leben und Dichten ist ihm eine fröhliche Husarenattake. Er selber hat in dem Prolog zu den "Liedern eines Erwachenden" bekannt:

Die schene Muse ward zur Amazone Und tummelt sich auf erzbeschupptem Renner; Ums Haupt den Stahlhelm statt der Blütenkrone, So stürzt sie freudig in die Schlacht der Männer. — — Wer freit das Weib? Ein Rämpser muß es werben, Vergessen sind der Siegwart und der Werther; Das Brautlied singt vom Siegen oder Sterben, Brautsackln sind entblößte Flammerschwerter. Reicht mir den Speer . . .

In seiner persönlichsten Ballade erzählt er, "Wie der Junkherr Ebbelin die Nürnberger foppen tät": der gefangene Ritter, der von den Bürgern zum Tode geführt wird, bittet sie, vor dem Ende noch einmal im Zwinger herumreiten zu dürfen, und schwingt sich dann auf seinem starken Roß über Graben, Schanz' und Wall. Soschwingt sich auf dem Rosse Phantasie der Dichter in Freie, wenn die Philister ihn fangen und hängen gewollt:

Hei, Lumpengesindel, gib mir Plat, Hinüber, mein Roß, hinaus! Hei, Schenkeldruck und Sprung und Sat, Abe, Philisterhaus!

Eh' zwängt der Maulwurf in sein Loch Den Abler, stolz beschwingt, Eh' Philisterwitz und Philisterjoch Den Dichternacken zwingt.

Aus dieser ritterlicksteden Grundstimmung wachsen seine Stoffe: der Kampf gegen die lahme Zeit, gegen das Philistertum im Leben ("Feierlicher Protest"; "Aurea mediocritas") und in der Dichtung ("An die Zarten"); der Preis des freien Keiterlebens und die Darsstellung verzehrender Liebesleidenschaft. Wächst vor allem seine Bals

ladendichtung.

Wenn Uhland in seinen Balladen die alten Stoffe in Romanstisch-Weiche und Edle umbildet, so entströmt den Balladen von Strachwitz der Dust herber Männlichkeit. Sein Blick ist mit Vorsliebe nach dem Norden, Skandinavien und Britannien, gewandt; nordisches Reckentum, des Mannen Treue dis zum Tod sagen seinem ritterlichen Sinne zu. Vereinzelt nur begegnet in der ersten Sammslung noch in "Rolands Schwanenlied" ein Uhlandscher Klang: Rosland rust in der Schlacht dei Koncevall zu drei Malen mit seinem Horn König Karl zu Hilse. Es ist eine seiner ersten Balladen, in ihrer

Urform noch in die Schweidniter Schulzeit reichend, mehr wirkungsvoll als innerlich wahr: es ist eine zwiefach starke Zumutung, zu glauben, daß König Karl das Horn aus Roncevall im Paris gehört habe, und daß er ruhig am Mahle siten bleibe, indes sein Paladin der Abermacht erliegt. Aber schon diese Ballade zeigt ein fladerndewildes Feuer, eine Darstellungsfraft, wie wir sie in Uhlands verhaltenem Stile vergeblich suchen. Man sieht deutlich: für die Formgebung ist ihm die englisch-schottische Volksballade Vorbild, Die er aus Perchs Sammlung kennt. "Rolands Schwanenlied" ist in der Chevn Chase=Strophe geschrieben, der Form einer der berühm= testen Balladen Perchs. Aus vier meist freuzweis gereimten Zeilen zu abwechselnd vier und drei gebungen mit Auftakt und beliebig viel Senkungen bestehend, ist sie, ähnlich dem deutschen Knittelvers und als Strophe doch regelmäßiger als diefer, überaus bild- und biegsam, leichter und beweglicher als die gemessene Nibelungenstrophe Uhlandscher Prägung, im Grundcharakter feurig wie ein Bur Schlacht stürmendes Pferd, und dann doch wieder des Ausdrucks zarterer Stimmungen fähig. Sie war dem keden Reiter wie aus der Seele geschaffen, und mit sicherster Virtuosität bildet er sie nach.

Bor allem die nordischen Stoffe der zweiten Sammlung hat Strachwitz in der eigentlichen oder erweiterten Chevy Chase-Strophe dargestellt: "Frau Hilde"; "Helges Treue"; "Rolf Düring" (an Uhlands "Blinden König" erinnernd), im besondern aber das vorstreffliche "Herz von Douglas". Die Fabel dazu fand er in dem Spruch auf dem Schwerte der Douglas (in Perchs Reliques), der

nach Fontanes Übersetzung lautet:

Unter allen Lords in meinem Reich War keiner doch dem Douglas gleich. Drum trag' du, wenn ich gestorben bin, Mein Herz zum heiligen Grabe hin. Dort mag es liegen ties und still, Bis mein Erlöser es wecken will. Ein besserer Ritter bis diese Stund' An keines Königs Seite stund.

Strachwitz bezieht das Wort auf den schottischen Kronprätendensten Robert Bruce, der am 24. Juni 1314 durch den Sieg über die Engländer bei Bannochurn den Schotten die Freiheit ersocht und 1329 in Scone starb. Mit erstaunlicher Kraft ist der Son der alten Volksballade getroffen: die flackernde Komposition, die impression nistisch eine Situation aufgreist, sie mit ein paar kräftigen Strichen stigziert, die Fabel durch dramatische Rede gibt und dann über beslanglose Zwischendinge weitereilt, wie ein Kenner auf der Jagd über Gräben setzt. So schließt sich Vild an Vild, äußerlich unders mittelt, hart, aber alle durch die innere Spannung der Handlung

zusammengehalten. Das Impressionistische des Baus wird durch den Vortrag gesteigert. Die Sprache besitt eine sinnliche Schlagfraft und Treffsicherheit, wie wir sie sonst nur in den besten Bolksballaben oder bei Bürger finden. Wie prägt gleich der Anfang die Situation in Douglas' Schloß in ein paar wuchtige Bilber aus:

Graf Douglas, presse den Helm ins Baar, Gürt' um dein sichtblau Schwert, Schnall' an dein schärfstes Sporenpaar Und fattle bein ichnellftes Pferd!

Der Sotenwurm pict in Scones Gaal, Sanz Schottland hört ihn hämmern, König Robert liegt in Todesqual, Sieht nimmer den Morgen dammern! -

Wie hebt die Schilderung der Fahrt nach dem Morgenland nach den Mollklängen der Rede des sterbenden Königs mit einem hinreikenden Auftakt an:

Nun vorwärts, Angus und Cothian!

Man spürt in dem ungeduldigen Ruf des in See stechenden Douglas förmlich die salzige Frische des Windes, der die Schiffe vom Land treibt, und wie einen forperlichen Rud gibt es dem Hörer, wenn in die drückende Schwüle des Wüstenrittes auf einmal das Auftauchen des Feindes Leben und Bewegung bringt. Man meint Schwerthiebe durch die Luft sausen zu hören, wenn die zahlreichen scharfen Untithesen den epischen Bortrag zerschneiden:

Der König fährt in das schwarze Grab, Und wir in die schwarzblaue Gee! Behntausend Langen funkelten rechts, Behntausend schimmerten links.

Un Wucht und Eigenart kann sich die eigentliche Lyrik von Strachwitz mit seinen Balladen nicht meffen. Sie ftellt meift Liebes= erleben dar - jum Heldensang tritt das Minnelied. Doch sein Tem= perament ist zu stürmisch, als daß es ihn im Liebesliede den eigenen Ion finden ließe. Wohl singt er in beweglichen Versen von verzehrender Leidenschaft und tiefer Enttäuschung, aber sein Dichten ift mehr ein Umwideln des Erlebniffes mit Worten, als ein fünst= lerisches Darstellen. Die Reflexion reiht Gedanken aneinander, die Rhetorik bauscht Wörter auf, Die Phantasie schleppt Bergleiche her= bei. Die Wirkung aber ist Prunk, nicht Glut, Außerlichkeit nicht Innigkeit. Aur einmal ift seine Leidenschaft Wort geworben, freis lich nicht ohne Beines Hilfe, in dem Lied "Wie gerne dir zu Füßen":

Wie gerne dir zu Füßen Sing' ich mein tiefstes Lied, Indes das heilge Abendgold Durchs Bogenfenster sieht.

Im Satte wogt bein schönes haupt, Dein Berg hört stille gu,

Ich aber falte die Hände Und singe: Wie schön bist du!

Zwischen den Balladen von Strachwitz und denen von Theodor Fontane besteht die engste Verwandtschaft nach Stoff und Stil. Ja, es gibt Balladen Fontanes, wie seine berühmteste, "Archibald Douglas", die Strachwitz geschrieben haben könnte. Und doch, welch ein Gegensatz zwischen den Temperamenten und Lebensläusen!

Kontanes Leben ist das eines ästhetisch und psychologisch inter= essierten Zuschauers und Wanderers. 1819 als Apothekerskind in Neuruppin in der Mark geboren, wird er selber Apotheker und fängt als poetisch angehauchter Lehrling zu dichten an — so gewöhnlich wie nur je ein empfindsamer Ladenjüngling den Musen zu huldigen beginnt. Alls Einjährig=Freiwilliger in Berlin trat er 1844 oder 1845 in den "Tunnel" ein. Um 1850 stellte er Arzneiglas und Sal= bentopf in den Winkel und wurde Berufsschriftsteller. 1851 gab er "Gedichte" heraus. 1852 ging er mit einem Regierungsstipendium nach England, um die englische Volksballade zu studieren. Dann war er wieder unter dem Ministerium Manteuffel von 1855-59 in London als eine Art literarischer Gesandtschaftsattaché. Von 1860 bis 1870 war er Redakteur an der Kreuzzeitung, darauf zwei Jahrzehnte Theaterreporter an der Vossischen Zeitung, wo er die Unfänge des Naturalismus warm und verständnisvoll begrüßte. 1898 starb er.

Überschaut man Fontanes dichterisches Lebenswerk, so trennt es eine tiese Aluft in zwei Hälften. Auf der einen Seite stehen lebensprüßende Balladen, auf der andern Romane, verhalten, weißheitsvoll, ein Geschehen darstellend, dessen Wellenschlag wenig bewegt ist, und das sich breit wie die Havel über flaches Land lagert. Scharse Beobsachtung und trefssichere Charakteristik ist den Werken beider Gruppen eigen. Aber sie genügt doch kaum, um den Unterschied des Temperamentes auszuehnen, der kein Unterschied des Alters ist. Aus welcher

Seite steht der wahre Fontane?

Die Bekenntnisse in Briefen und Lebensaufzeichnungen ("Meine Rinderjahre"; "Von Zwanzig bis Dreißig") sagen es klar: der Grundzug seines Wesens ist sein Tatsachenfinn. Er ist keine starke Perfönlichkeit im Sinne des Idealisten, der aus dem Naturdrang seiner genialen Begabung neue Wirklichkeit erlebend schafft. Er besitzt einen ungeheuern Respekt vor dem Positiven, dem Seienden, dem außer seinem Selbst und ohne seine Mithilfe Gewordenen. Er ist der am meisten positivistische deutsche Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Er beugt sich der Realität, die um ihn ift, und verzichtet von vornherein darauf, sie umzuwandeln oder gar umzustürzen. "Ich habe", bekennt er selber, "das Leben immer genommen, wie ich's fand, und mich ihm unterworfen." Und ein andermal: "Die Verhältnisse machen den Menschen." Daher seine unbedingte Unerkennung der Sitte als der positiven Atmosphäre eines Gesellschaftszustandes: "Die Sitte gilt und muß gelten. . . Und weil es so ist, wie es ist, ist es am besten, man bleibt davon und rührt nicht daran." Daher seine skeptische Haltung in allen Fragen der Einwirkung von

Mensch zu Mensch, also in Fragen der Erziehung: sie seien gar nicht von ihren Eltern erzogen worden, und darum ausgezeichnet, sagte er. Er selber schreibt sich ein ausgesprochenes Ordnungsgesühl zu: groß — was nach der tatsächlichen Meinung der Welt groß ist — ist ihm groß, klein klein, gut gut und schlecht schlecht. Eine Winkelriedstat, der Unsturm des Schwächeren oder der Schwächeren gegen eine überlegene Mehrheit, ist ihm im Grunde ein Unsinn, weil sie seinem mathematischen Nationalismus widerspricht. "Ich verlange von 300 000 Mann, daß sie mit 30 000 Mann schnell fertig werden, und wenn die 30 000 Mann troßdem siegen, so sinde ich das zwar helz denmäßig, und wenn sie für Freiheit, Land und Glauben einstanden, außerdem auch noch höchst wünschenswert, kann aber doch über die Vorstellung nicht weg, daß es eigentlich nicht stimmt."

Wo er sich keiner äußeren, materiell oder sittlich festgefügten Tatfächlichkeit mehr gegenübergestellt sieht, wo das Innerste und Eigenste des Menschen als Einzelwesen, sein Gefühl, aufwallen sollte, da wird es Fontane unbehaglich, da sieht er nur die Wände der wohlgefügten Wirklichkeit, die ihn sonst so sicher und warm umgeben, weichen und greift ins Leere. Es geht ihm wie seinem Vater, ber angesichts ber bevorstehenden Weihnachtsbescherung und Christbaumstimmung nur verlegen sagen kann: "Ja, das ist nun also Weihnachten... An diesem Tage wurde der Beiland geboren . . . ein sehr schönes Fest" und dann die Rinder unter Absingung "eines an Plattheit nicht leicht zu übertreffenden Verses" ins Weihnachtszimmer führt. Ein ehrlicher Tatsachenmensch, der er ist, verzichtet Fontane selber darauf, sich und andern etwas vorzutäuschen, was nicht vorhanden ist. Wo aber in andern der Gefühlsstrom sich ergießt, da spürt er sofort einen sauersüßen Geschmad auf der Zunge, und er spricht, wie gegenüber dem "Generalpächter der großen Liebesweltdomane", Storm, von Sentimentalität.

Nichts bezeichnender als die Art, wie er die Märztage von 1848 erlebt. "Was dem deutschen Volk", schreibt Karl Schurz, der doch kein phantastischer Schwärmer war, "die Erinnerung an den Frühsling 1848 besonders wert machen sollte, ist die begeisterte Opferwilligskeit für die große Sache, die damals mit seltener Allgemeinheit sast alle Bevölkerungsklassen durchdrang... Ich kannte in meiner Umsgebung viele redliche Männer, Gelehrte, Studierende, Bürger, Vauern, Arbeiter... damals jeden Augenblick bereit, Stellung, Bestit, Aussichten, Leben, alles in die Schanze zu schlagen für die Freisheit des Volks und für die Ehre und Größe des Vaterlandes. Man respektierte den, der bereit war, sich für eine gute und große Idee totschlagen zu lassen." Wie erlebte Fontane diesen Sturm? Die Ersählung seines Prinzipals von den Vorgängen auf dem Schloßplat kam ihm "so bourgeoishaft ledern" vor, daß er sich "mehr zum Lachen als zur Empörung gestimmt fühlte". Über dann läßt er sich doch

bon der erregten Menge fortreißen, versieht sich in der Requisitens kammer eines erstürmten Theaters mit einem Karabiner, läßt sich in einem Laden einen alten Lederhandschuh mit Pulver füllen und stellt sich an eine Barrikade. Da füllt er seinen Gewehrlauf mit dem Pulver, bis sein Nebenmann gutmütig und ganz ohne Ironie sagt: "Na, hören Sie . . .!" Sofort aber hört Fontane die Ironie heraus, fühlt die Ironie in der ganzen Situation: "alles, was ich bis dahin getan, stand im Lichte einer traurigen Kinderei vor mir, und der

gange Winkelriedunfinn fiel mir schwer auf die Geele".

Wer so schreibt, könnte ein Philister beigen, sofern ein Philister der ist, der immer dafür sorgt, daß er die Tatsachen auf seiner Seite hat und sich nicht auf Wechsel auf unbestimmte Zeit einläßt. Fontane selber ist geneigt, dieses Wesen als markisch zu bezeichnen. "Die Märker", sagt er selber, "sind gesunden Geistes und unbestechlichen Gefühls, nüchtern, charaktervoll und anstellig, anstellig auch in Runft, Wiffenschaft und Religion, aber fie find ohne rechte Begeisterungsfähigkeit und vor allem ohne rechte Liebenswürdigkeit." Die Gestalt eines andern Märkers, des Aufklärers Friedrich Nicolai, der Goethes Werther so übel persiflierte, taucht am Horizont auf. Und doch war Fontane weder von seiten des Vaters noch der Mutter Märker, sondern die Familie des Vaters war ursprünglich in der Gascogne zu Hause, der Beimat toller Spagmacher und abenteuerlicher Bohemiens, und er, der unübertreffliche Unekhotenergähler, fühlte das Gascognerblut wie sein Vater in sich. Aber auch der Mutter Sinn für gesellschaftliche Ordnung. Und da er die Zerrüttung des väterlichen Lebens vor Augen hatte, mußte er die Ord= nung und feste Fügung des Lebens, das ihn in Preußen rings umgab, über alles schätzen. Er, der die längste Zeit wie der Vogel auf bem Zweige lebte, liebte das Solide. Er war ein Bourgeois, nicht im politischen, aber im moralischen Sinne, und all sein Spott über die Bourgeois beweist es nur noch mehr, daß er einer war. Er war fein suddeutscher Demokrat, sondern ein preugischer Burger mit festgeprägtem Standesbewuftsein nach oben und unten. Sein Erlebnis der Achtundvierziger Revolution scheidet ihn von den politis schen Dichtern wie Freiligrath und auch G. Reller. Aber er hätte auch faum aus Gefühlsgrunden. Die Beimat verlaffen, wie Storm. Er war ein Zeitgenosse bismarchscher Reals und Opportunitätspolitik.

Sein ehrlicher Tatsachensinn bewahrte ihn davor, sich als Dichter zu überschäten. Er sei keine große und keine reiche Dichternatur. "Ich bin eine gute Sorte Sonntagsdichter, der sein Pensum Wochensarbeit zu machen und dann einen Neim zu schreiben hat, wenn ihm Gott einen gibt, der aber die Welt nicht weiter kränkt, wenn er's unsterläßt." Die Rraft des Gemütes ist ihm versagt, aus dessen neues Leben sprießt. Es quillt und drängt bei ihm nirgends. Es tröpfelt nur. Seine Natur ist trocken und etwas spröde, wie der

VII. Rapitel. Balladendichter des Tunnels über der Spree 171

Sandboden der Mark. Aber er besitht zweierlei zum Dichter: Geist

und einen hervorragenden Stilfinn.

So sehr er Tatsachenmensch ist und auf Wirklickeitscharakteristif ausgeht: er weiß, rein objektive Darstellung bloßer Tatsächlickeit ist unkünstlerisch, weil die Runst es mit der Darstellung des persönlichen Wirklickeitserlebnisses zu tun hat. Die Wirklickeit umzubils den, verwehrt ihm sein Sinn für das Positive. So arbeitet er mit Lichtwirkung. Seine ganze Runst ist Beleuchtungstechnik. Er läßt seinen reichen Geist um die Dinge spielen, und charakterisiert sie so. Sein Geist ist aber wesentlich Ironie, die einen weiten Erfahrungstreis erhellt. Wo die Ironie nicht mehr am Platz ist, verzichtet er überhaupt auß Wort. Leidenschaftliche Szenen in seinen Romanen läßt er sast immer im Dunkel; sie gelängen ihm doch nicht.

An dieser Entsagung ist sein hervorragender Stilsinn beteiligt, der im Grunde nichts ist als kluge Chrlickeit gegen sich und gegensüber dem Stoffe. In seinen Gedichten hört man keine kalschen Töne. Die lhrischen klingen überhaupt nicht. Ist ihr Stoff rein persönlich, zum Beispiel Liebe, so geben sie ein Geräusch von sich, wie angesschlagene Tongefäße. Es sehlt ihnen jeglicher Schmelz und die unsmittelbare Sprache des Herzens. Sie sind gedacht, nicht gefühlt. Aus dem Zhklus, In Hangen und Bangen" heißt eine Strophe:

Uch, daß ich dich so heiß ersehne, Weckt aller Himmel Widerspruch, Und jede neue bittre Träne Macht tieser nur den Friedensbruch.

Wie bleibt da alles abstrakt, verstandesmäßig: der "Himmel Widersspruch"; die Träne, die den Friedensbruch "tieser macht"! Jedes Vild zeigt nur den Mangel an innerer Anschauung. Das Gesühlszleben, auch wo es da ist, kann sich als solches nicht aussprechen. Es ist zu spröde. Es mißtraut seiner eigenen Kraft. Erst wenn es öster gewirkt und sich der Kontrolle des Verstandes unterzogen hat, wenn es Ersahrung geworden ist, wagt es sich hervor, ist aber dann freilich nicht mehr Gesühl. Daher geht ein gnomischer Zug durch Fontanes Lyrik: die Gedichte enthalten entweder reine psychologische Analyse oder Lebensregeln.

Besser gelingen ihm Naturstimmungsbilder. Denn hier sieht sich Fontane einer äußeren tatsächlichen Wirklichkeit gegenüber; er muß nicht ins eigene dunkle Innere greisen. Hier kann er seine Runst der Charakteristik spielen lassen. Sie sind freilich, weil sie nicht Gessühlserlednisse der Natur, sondern nur gut belichtete Aufnahmen darstellen, auch wenig persönlich. Im besten Fall geistreiche Epis

gramme, wie "Mittag":

Am Waldessaume träumt die Föhre, Am Himmel weiße Wölkchen nur; Es ist so still, daß ich sie höre Die tiefe Stille der Natur. Rings Sonnenschein auf Wies' und Wegen, Die Wipfel stumm, kein Lüftchen wach, Und doch, es klingt, als ström' ein Regen Leis tönend auf das Blätterdach.

Diese mißtrauische Scheu vor der Bloßlegung des eigenen Gessühlslebens drängt Fontane zur Ballade. Hier kann sein Gefühl sich an äußerem, fremdem Geschehen entzünden. Hier kann der Satssachenhunger des Realisten gestillt werden. Hier kann der Boursgeois, der im Leben es gehen läßt, wie es geht, und für die Winkelsriedstat nur Ironie übrig hat, sein Gespräch "von Krieg und Kriegssgeschrei" führen, und damit zugleich seinen Beitrag leisten zu dem Kriegsheldentum seiner realpolitischen Zeit. Hier endlich kann er

seine Beleuchtungstechnik virtuos spielen lassen.

Er selber hat seine Balladen nach der geographischen Herkunst der Stoffe geordnet in nordische, englischeschottische (zu denen auch die freien Umdichtungen aus dem Englischen zu zählen sind) und deutsche, im besondern märkischepreußische. Das ist eine sehr praktische Gruppierung, und zugleich steckt darin, ob bewußt oder uicht, das Geständnis der Wichtigkeit des objektiven Stoffes. Die nordischen Stoffe lagen seiner Natur weniger als die englischeschottischen und die märkischepreußischen. Unter den englischeschottischen Balladen sind "Archibald Douglas", "Die Brück am Tah" und "John Mahnard" — die allerdings nur mittelbar dazu gehört — besone ders bekannt geworden; von den deutschen und märkischepreußischen "Schloß Eger", "Prinz Louis Ferdinand" und die Balladen auf die Feldherren des alten Krik.

Eine mehr innerliche Gruppierung nach Art und Behandlung der Stoffe mag geschichtliche Stimmungsbilder, Anekdoten, Charakteristiken geschichtlicher Personen und eigentliche Balladen, b.h. knappe Darstellungen von Handlungen und Konflikten unterscheiden. Die geschichtlichen Stimmungsbilder sind Inrisch gefärbte Selbstaußeinandersetzungen von Versonen und Situationen. "Cromwells lette Nacht" gehört dazu. Es ist eine Urt dramatischer Monolog. In der letten Nacht vor seinem Tode ist Cromwell die Gestalt des hingerichteten Rönigs Rarl I. im Traum erschienen. Nun erwägt er aufs neue das Für und Wider der Hinrichtung und ihre Folgen. Die Anekdoten zeigen die glanzende Runft Fontanes, in pointierter und abgerundeter Rurze irgendeine thpische Lebenstatsache dars zulegen. So erzählt "Contenti estote" von einer Ronsultation des jungen Tied bei dem berühmten Arzt Reil. Tied fühlt sich leidend, aber überall, wo Reil antippt: Verdauung, Berg, Schlaf, ist er gesund. Da meint Reil:

> Ihre Krankheit ist nichts als ein krankhaft Verlangen, Es ist Ihnen immer zu gut gegangen, Ein bischen mehr Sorge bei schmalerem Brote, Das fehlt Ihnen, Freund. Contenti estote.

Die Charakteristiken historischer Personen entbehren der eigentzlichen Handlung und fangen auch nicht eine Situation auf. Sie sind Extrakt von Geschichte und Biographie, gelegentlich mit Verwenzdung anekdotischer Züge. Hierher gehören die Porträts preußischer Generäle, wie "Der alte Derfsling", "Der alte Dessauer", "Der alte Ziethen", "Sendlith". Die eigentlichen Valladen erzählen von Treue, kriegerischer Tat oder sonstigem Heldentum. Fontane beschränkt sich dabei, als echter Realist, nicht auf Geschichte und Sage. Er holt den Stoff, wo er ihn findet, von der Straße, aus der Zeitung. "Die Brück" am Tah" schildert aus frischem Eindruck ein Eisenbahnung glück infolge des Einsturzes der Tahbrücke bei Dundee in Schottzland am 28. Dezember 1879; "John Mahnard" die Rettung eines Passagierdampfers auf dem Eriesee durch die Geistesgegenwart des Kapitäns und die Selbstausopferung des Steuermanns John Mahznard.

In seinem Verhältnis zum Stoffe ist Fontane durchaus Realist: Finder, nicht Erfinder, um eine Formulierung Spielhagens zu verwenden. "Alles was wir wissen," sagt er einmal, "wissen wir über» haupt mehr historisch als aus persönlichem Erlebnis. Der Bericht" ist beinahe alles. Alles ist Akten- ober Buch- ober Zeitungswissen, auch in den intimsten Fragen." Ihm fehlt die mythologisierende Phantasie Goethes ober Mörikes. Er sieht auch nicht, wie Goethe in der "Braut von Rorinth", geschichtliche Ideen, Rulturauseinander= setzungen in die Stoffe hinein ober verauschaulicht wie Schiller mo= ralische Gedanken. Er verzichtet auch im allgemeinen auf stoffliche Butaten zu der gegebenen Stoffvorlage. Was er gibt, ift fünstlerisches Arrangement, Ausarbeitung des Stoffes nach der Richtung des scharf carakteristischen, pointierten, wirkungsvollen Vortrages. Es gilt allgemein, was er einmal fagt: "Mir war der Stoff gegeben; ich habe nur gesichtet und versifiziert." Eigentlich sind auch seine Balladen gesteigerte hiftorische Anekdoten: Geschichte in nuce, scharfgeschnittene Radierungen; man merkt ihnen an, daß Fontane ein Zeit= und Gesinnungsgenosse von Adolf Menzel war. Wo er die ihm durch seine Natur gezogene Grenze der künstlerischen Aufe arbeitung gegebener Stoffe überschreitet, verliert er die Sicherheit des Stiles. So ist es doch wohl ein Fehlgriff, daß er in der "Brück" am Tah" um den Vorgang des Eisenbahnunglücks als mytholo= gische Arabeske das Herenmotiv aus dem Macbeth geschlungen hat, um ihn ins Zwielicht des Grausigen, Spukhaften zu rücken: die Naturgeister haben ihre Lust daran, das "Gebilde aus Menschenhand" 3u zerftören. Aber wie paßt ins Gisenbahnzeitalter die mittelalters liche Hegenwelt? Ift sie, wo niemand mehr an Geister glaubt, mehr als äußerlicher Apparat, ähnlich dem Göttermechanismus bei Bergil? Und dann, wozu bedarf es noch der Heren, wo die Motivierung der Katastrophe von uns in rein technischer Unzulänglichkeit gesucht und gefunden wird? So bleibt das Motiv bloße Stimmungsmache

und wirkt unwahr.

Im einzelnen mag man nach ihrer Kunstform die Balladen in drei Gruppen teilen. Die einen, frühesten, bilden die Bolksballaden ber Romantiker nach. "Treuslieschen", "SilvestersNacht", ber Byklus "Von der schönen Rosamunde" gehören zu ihnen. Man erkennt Kontane in ihnen noch nicht. Sie sind zu breit, die Silhouette des Geschehens zu wenig scharf gezogen und eigentümlich. Die zweite Gruppe bildet, dem Beispiel von Strachwitz folgend, den Stil der englischen Volksballade weiter, die Fontane 1848 aus Verchs Reliques und Scotts "Minstrelsy of the Scottish border" kennen gelernt hat. Die beiden Bücher haben auf Jahre hin seine Richtung und seinen Geschmad bestimmt. Die frische Recheit und freie Biegfam= keit der Chevn Chase=Strophe — er hat selber von der Chevn=Jagd eine vortreffliche Neudichtung angefertigt — sagten ihm besonders 3u. In ihr konnte seine Lust an der Heldentat und seine Neigung zu effektvoller und witiger Anappheit sich ausleben. Großes Geschehen ließ sich damit ohne Pathos und Sentimentalität, mit fraftig in: pressionistischer Heraushebung des Tatsächlichen, darstellen. Sie ist für Kontane so bezeichnend, wie die erneuerte Nibelungenstrophe für Uhland und die pathetischen, jambischen und trochäischen Langverse für Freiligrath. "Archibald Douglas" ift in ihr geschrieben. Aber auch Balladen in andern Strophenformen gehören hierher, sofern diese nur, nach Urt der Chevn Chase-Strophe, voll sprühen= den Lebens und charakteristischer Schlagkraft sind, so "Schloß Eger" und "Pring Louis Ferdinand": "Schloß Eger" ist aus dem Anfang von Schillers Wallenstein V4 hervorgewachsen:

> Dem Grafen Serzky und dem Feldmarschall Wird ein Bankett gegeben auf dem Schloß. ... ... Dies Geschlecht Kann sich nicht anders freuen als bei Tisch. —

Barock in Diktion und Rhythmus und unendlich beweglich: flackernd wie die Kerzen, die das Gelage beleuchten, gröhlend wie der heisere Illo, sausend wie die Klingen, die sich kreuzen, und dann wieder wortkarg und verhalten, wie der Tod, der am Tisch sitzt. Einsacher ist "Prinz Louis Ferdinand", aber als historische Charakteristik ebenso treffend. Diktion und Rhythmus biegsam wie eine Degenklinge aus spanischem Stahl, stärkste Spannung aushaltend, und erst beim libermaß zerbrechend.

Die Kunstform der dritten Gruppe ist die von Scherenbergs "Verlorenem Sohn", den Fontane so sehr bewundert hat. Sie ist rein impressionistisch. Die durchgehende Strophensorm und die Einsheit des Metrums sind aufgegeben. Der Stimmungsgehalt des Einszelbildes diktiert Metrum und Sprache. Wuchtige Herausarbeitung der Anschauung ist alles. Der Vortrag ist ganz auf die Wirkung gestellt. "Die Brück" am Tah" und "John Mahnard" sind die virs

tuofen Meisterstücke dieses Stiles. Beide gleich gebaut. Ein Rahmen: in der "Brüd' am Tah" die Hegenzusammenkunft, in "John Mays nard" der Preis des Steuermanns, am Anfang als Antwort auf die Frage irgendeines Fremden bei der Beerdigungsfeier, am Schlusse als Schilderung der Feier und Inschrift des Denkmals. Beide Stude schließen sich jeweils inhaltlich eng zusammen und beziehen sich sprachlich auseinander. In diesen Rahmen ist ein Mittelstück eingelegt. Dreiteilig in der "Brück' am San"; zuerst die Situation im Brücknershaufe, wo die Eltern den Sohn zur Weihnachtfeier er= warten, dann das Bild des herfaufenden Zuges und des Stolzes seines Führers, und zulett, vom Brückenhaus aus erlebt, ber Ginfturg der Brücke unter dem Zug. Zweiteilig in "John Mannard": zuerst die Schilderung der Fahrt der Schwalbe, dann das Ergebnis: die Rettung. Bewundernswert in beiden Gedichten Syntax, Wortwahl, Ahnthmus und Vortrag: Die Schilderung der Fahrt der "Schwalbe" gibt, gemütlich plaudernd, zuerst ein Bild von dem bunten Leben an Bord des Schiffes. Der Schrei "Feuer" zerreißt die Gemütlichkeit jah, und nun wird mit meisterhafter Steigerung dreißig Minuten; zwanzig Minuten; fünfzehn, zehn Minuten die wachsende Spannung gemalt. Im Gegensatz dazu dann der knappe Bericht des Ergebnisses: zwei Zeilen; vier kurze Hauptfate; Subjekt, Pradikat, Bilfszeitwörter weggelaffen. Aber jedes Wort sitt wie ein wohlgezielter Hammerschlag. Und wie virtuos ist die rhothmische Bewegung! Man vernimmt in den Berfen, die die Kahrt der "Schwalbe" schildern, das flutende Wogen und Raufchen der Wellen und fühlt das muntere Treiben an Bord. Nach Ausbruch des Feuers wird der Ahnthmus beklemmend, stofweise. In den Versen:

Alle Gloden gehn; ihre Töne schwell'n Himmelan aus Kirchen und Rapell'n

hört man das Läuten der festlichen Gloden, in dem "Il'n" des Reimes "schwell'n — Rapell'n" das nachhallende Tönen des Erzes zwischen

den einzelnen Schlägen der Glockenschwengel.

So endet Fontanes Balladenkunst beiraffiniertestem Impressioniss mus. Seine tresslichsten Balladen stehen jenseits der Lyrik. Der Dichster stellt seine Persönlichkeit völlig in den Dienst des Vorganges, den wir mit der ganzen Wucht des wirklichen Geschehens erleben sollen. Auch in der Ballade hat sich, wie in der Prosaepik, um 1880, die Vermischung des epischen mit dem dramatischen Stile vollzogen. Wirklichkeitsillusion ist erreicht, so weit es der Dichtung, ohne das Bühnenbild, überhaupt möglich ist.

Es ist der Stil, in den im Zeitalter Bismarcscher Realpolitik die Ballade der Tunneldichter notwendig auslausen mußte. Er leiztet damit unmittelbar zum Naturalismus über, der kurz nach dem Entstehen der "Brück" am Tah" und des "John Mannard" in Bers

lin seinen Einzug hielt.

## Achtes Rapitel.

## Die Münchener Dichterschule.

Bwei Wege gibt es, zu der gehaltvollen Ginfachheit und vergeistigten Größe eines flassischen Stiles zu gelangen: burch Meuerleben und durch Nachahmen. Neuerlebt haben ihn in der Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem Hebbel, Reller, Storm. Von der Wirklichkeit sind sie ausgegangen. Stoff ihrer Zeit haben sie, jeder nach dem Pulsschlag seines Temperamentes und der Weite seines Geistes, dargestellt. In dem lebendig Bewegten haben sie das ruhend Wesenhafte, in dem Verworrenen das Einheitliche, in dem Gebrochenen das Gerade, in dem Werdenden die Ideen erkannt und so das neue, bom Strom der Zeit getragene Erleben der Gegenwart in die Ewigkeit des Geistigen erhoben. Sie haben damit ursprüngliche Runst geschaffen. Nachgeahmt haben ihn die Epigonen, die man nach der Stadt, die eine Zeitlang ihnen zum Sammelort wurde, die Münchener Dichterschule nennt: im wesentlichen Geibel, Benje, Leuthold, Lingg, Bodenstedt, Groffe, Schad. Meist oder ausschlieflich in offenem oder verstecktem Widerspruch gegen das zeitlich Bedingte der Wirklichkeit, die sie umgab, haben sie sich entwickelt und ihre Werke geschaffen. Die Wirklichkeit, wie fie sich damals in den Großtaten der Technik und Industrie entfaltete und Taufende, ja Millionen der Volksgenossen in ihren Bann 30g — Diese Wirklichkeit war ihnen das Häkliche, Banale, Alltägliche, Trocene und Rleinliche. Denn sie waren aufgewachsen in der Verehrung der Geisteswelt, wie sie sie in den Werken der großen Dichter und Denker fanden, einer abstrahierten Wirklichkeit, und waren enttäuscht, daß die Gegenwart nicht zu dem Bilde pafte. Statt, wie die echten Idealisten, die leitenden Gesetymäßigkeiten in der Wirklichkeit aufzuspuren und barnach geistiges Leben aus dem Ursprünglichen zu schaffen, flüchteten sie sich aus der Wirklichkeit, deren Wert sie verkannten, in ein Ideenreich, worin der Gehalt einer abgelebten Vergangenheit seinen Ausdrud gefunden hatte. Statt auß der Korderung und Erfüllung des Tages eine neue Runstform herauswachsen zu lassen, ahmten sie die Runstformen einer vergangenen Zeit nach. Sie standen so als Aufnehmende und Schaffende jenseits des Lebens, weil sie keine Saugorgane für die Wirklichkeit besagen. Schwäche und Schein sind die Wurzeln ihres Schaffens, und indem sie sich, zum Teil nicht ohne hochmütige Überhebung über die "Realisten", "Idealisten" nann= ten, waren sie es nur in der Gebärde, nicht im Wesen. Ihr Schaffen zeigt, gerade mit seiner inneren Unkraft, daß in Wahrheit der Realismus die bestimmende Runft der Zeit war, wie ja stets die wahre Runst von den Bedürfnissen der Wirklichkeit ausgegangen ist.

In der Natur ist jedes lebendige Wesen vom andern unterschieden. Auch von den Wirklichkeitsdichtern stellt jeder eine Welt für sich dar. Gottsried Keller 3. B. war höchst empsindlich, wo nur der Schein vorschwebte, er sei nicht originell. Was sich dagegen vom Boden der Wirklichkeit loslöst, verliert auch ihre bildenden Kräste und verblaßt zum Allgemeinen, Gleichsörmigen. In der bloßen Idee ist alles eins. Nur die sinnliche Welt dissernziert.

So erklärt sich doch wohl die Gleichartigkeit bei den Münchenern. Geborene Naturpoeten bringen es nie über sich, im Verein zu dichten, schon weil ihnen der Glauben eingepslanzt ist, jeder Vogel müsse singen, wie ihm der Schnabel gewachsen sei. Die Münchener aber tun sich zu einer eigentlichen Dichterschule zusammen, die sich, gleich den Neisterschulen, ihre Tabulatur als ästhetischen Roder

schafft, dem sich der einzelne unterwirft.

Schon ihre Lebensläuse haben manches Gemeinsame. Sie zeigen bei gelegentlich reichem Lebensstoffe. doch die Unfähigkeit zu erleben und, damit zusammenhängend, Schen bor dem Satfächlichen und der bürgerlichen Berufsarbeit, es sei denn die des Journalisten. Sie sind alle der Ansicht, daß der Dichter nur in völliger Freiheit gedeihe und in einem nobile far niente, das erft das Schaffen der Phantasie und den Fleiß der Feder ermöglichte. Wie ausdruckslos und konventionell ist die Lebenslinie Emanuel Geibels, ihres Hauptes und Meisters, wie unsagbar leer seine Biographie, trot aller Mühe, die man sich gegeben hat, durch sorgfältigst zusammengetra= gene Einzelheiten Fülle und Gehalt in sie zu bringen! Geboren 1815 in Lübeck als Sohn eines poetisch begabten Geistlichen, durchläuft er als Musterschüler das Symnasium seiner Vaterstadt, dessen Direktor von ihm fagt, er besitze eine Berrichaft über Sprache und Verde bau, wie sie bei keinem andern Dichter, selbst bei Goethe nicht, sich finde, und verläßt es als primus omnium. Er studiert zuerst, auf den Wunsch des Vaters, Theologie in Bonn, dann klaffische Philologie in Berlin, ohne doch im tiefsten befriedigt zu sein. Und wie ihm, weil er selber so durchaus musterhaft war, stets zur rechten Zeit, wenn sein Lebensschifflein sestgesahren war, es Gönner wieder flotte gemacht haben, so verschaffte ihm Bettina von Arnim die Stelle eines Hauslehrers bei dem ruffischen Gefandten in Athen, dem Fürsten Ratakazn. So durfte er das Land der Griechen mit den Augen schauen, das er mit der Seele gesucht. Vom Mai 1838 bis zum Frühjahr 1840 weilte er in dem klaffischen Lande. Der Aufenthalt wurde ihm nur das, was dem ersten besten flassischen Philologen die Studienreise ist, aber nicht, was dem Rünftler ein Erlebnis bedeutet. 1840 ließ er seine ersten "Gedichte" erscheinen. Gin Dutend Jahre verlebte er nun, durch ein Chrengehalt Friedrich Wilhelms IV. äußerlich über Wasser gehalten, bald in Lübeck, bald bei Gönnern, bald am Rhein in St. Goar, wo er im Sommer 1843 mit Freiligrath zusammen war, immer schöngeistig beschäftigt, dichtend, - 1847 erschienen die "Juniuslieder" - improvisierend, schwärmend und sich anschwärmen lassend, dazwischen etwa an der heimischen Schule sich als Lehrer versuchend, ohne Befriedigung und nachhaltigen Erfolg: im Grunde eine höchst gehaltlose Existenz. Da berief ihn König Maximilian II. 1852 als Honorarprosessor für deutsche Literatur und Metrik nach München. Hier war der Sohn der freien Reichösstadt am richtigen Plaze, troz allen Beschwerden und Klagen, die weniger in seiner Stellung und Umtsverpflichtung, als dem Gefühle künstlerischer Unkraft begründet waren. Der Sod seines Gönners 1864 lockerte sein Verhältnis zum Hose, und 1868 führte ein Huldigungsgedicht an König Wilhelm von Preußen bei seinem Besuch in Lübeck zur Trennung von München. Die Erricktung des Deutschen Reiches seierten seine "Heroldsruse" (1871). Als Pensionär Preußens verbrachte er den Lebensrest in der Heimatstadt, von Krankheit viel geplagt. Er starb 1884.

Gottfried Keller spricht einmal von des jungen Paul Hense "strikzter Goethetuerei". Das Wort paßt auf die Münchener überhaupt. Sie leben alle dem "großen Heiden" Goethe nach, in dem die Anztike wiedererstanden schien. Ihrer aller Leben und Schaffen ist durch zwei Momente bestimmt: die Reise nach dem Süden und den Kreiszlauf um die gnadenspendende Sonne eines Fürsten, sei es als Plaz

net oder als Satellit eines Planeten.

Die Reise nach dem Guden vollendete den Rünftler. Auch für die andern steht eine Reise nach dem Guden im Mittelpunkt ihres Lebens. Sense, Groffe, Lingg und Leuthold gingen nach Italien, Bo= denstedt nach Moskau und dem Raukasus, Schack bereifte Italien, Griechenland und den Orient. Für alle gilt, was Julius Groffe von dem Eindruck seiner Italienfahrt bekennt: "Der damaligen Ge= neration bedeutete eine Reise nach Italien wirklich noch eine geistige Wiedergeburt, eine Vertiefung moderner Weltanschauung nach dem Uralten (!), aus den Schranken des Nationalen nach dem rein Menschlichen hin. Dem deutschen Gretchen folgt die Auferstehung der Helena. Diese inpische Cvolution Goethes im "Fauft" muß jeder auf seine Weise erleben... Wer sie erfahren, der zählt zu jener kleinen Gemeinde, die ihre letten geistigen Weihen in Stalien empfangen und gleichsam auf Goethes Namen eingeschworen ift." Der Sof oder die Nähe des Hofes gab den Schaffenden Unterhalt oder doch we= nigstens die Lebensluft, die sie bedurften. Alle fanden sich, wie Goethe in Weimar, zur rechten Stunde in Munchen ein, Senfe, Bo= denstedt und Lingg wie Geibel als Pensionare des Rönigs, Schack auf dessen Einladung, Grosse und Leuthold als Journalisten und Literaten.

Rönig Max war 1848 seinem Vater Ludwig I. auf dem bahrischen Throne gefolgt. Hatte sein Vater, der Goethes Freundschaft genossen und in Rom für die Antike geschwärmt, München zu einer Pflegestätte der bildenden Runst erhoben und mit Prunkbauten in antikem

Stile dafür gekennzeichnet, so strebte sein Sohn darnach, über seine Hauptstadt den Glanz von Wissenschaft und Dichtung auszugießen. Er berief Gelehrte, wie Liebig und Heinrich von Spbel, und Dichter in seine Nähe. Seine eigentliche Liebe galt der Geschichte. Er war es, der die historische Rommission der bahrischen Akademie grünstete und zu ihrem ersten Vorsitzenden Ranke ernannte. In dem Sturdium der Geschichte suchte er sich über den Sinn der Gegenwart zu unterrichten, um "für sein staatsmännisches Geschäft Aufklärungen und Lehren aus der Vetrachtung abgeschlossener politischer Entwickslungen zu schöpfen". So weise dies Streben ist, es zeugte nicht von schöpferischer Kraft, sondern von politischem Epigonentum.

In Wahrheit stand der Ferrscher den lebengestaltenden Mächten durchauß fremd gegenüber. Nichts bekundet diese Fremdheit eins dringlicher, als der von ihm mit Leidenschaft und Kartnäckigkeit verstolgte Plan, einen neuen Baustil zu schaffen. Er lud am 21. April 1855 alle bedeutenderen Architekten Münchens zu einem seiner Symposien ein und veranlaßte sie, sich darüber zu äußern. Er ließ sich ein paar Jahre später durch Hehse einen Aufsatz über diese Idee anfertigen und forderte durch ein Rundschreiben die hers vorragendsten deutschen Architekten zu Gutachten darüber auf. So gänzlich sehlte ihm der Sinn für das Wesen des Schöpferischen.

Mit dieser wohlgemeinten Schwärmerei für Geist und Runst wurde er der Beschirmer von Dichtern, deren Schaffen sich nur vom Geistigen nährte und die in dem Geistigen das Ideale, d.h. das über der erbärmlichen Wirklichkeit Schwebende sahen. Der Epigonensfürst wurde der Mäcen der Epigonendichter. Nicht einmal die Idee, Dichter und Gelehrte um sich zu sammeln, war originell. Weimar war das Vorbild. Aber was am Hofe Karl Augusts naturmäßig

gewachsen war, wurde in München fünstlich geschaffen.

Denn was an autochthoner Literatur in der bahrischen Hauptsstadt bereits vorhanden war, trug ein völlig anderes Antlig. Die 1844 von Braun und Schneider gegründeten "Fliegenden Blätter" waren Münchener Eigengewächs. Ihre harmlose Heiterkeit, die jesterzeit auch bereit war, in tränenreiche Empfindsamkeit umzukippen, war die seelische Atmosphäre der eingeborenen Literaten, unter denen der Dialektdichter Franz von Robell und Graf Franz Pocci, der Verfasser von Kasperldramen, hervorragen. Statt diese Triebe zu pflegen und unter der Sonne sürstlicher Gunst zu größerer Kunstreisen zu lassen, strebte König Max auch in der Dichtung einen neuen Stil zu schaffen und zog zum Arger der Einheimischen fremde, zum großen Teil norddeutsche Dichter "idealistischer" Richtung in seine Nähe. So war die "Münchener" Dichtung von Ausang an eine künstliche Pflanze, die ihre Nahrung weder aus der Erde noch aus der Luft zog.

Von Zeit zu Zeit, in den ersten Jahren oft alle paar Tage, sam=

melte der König die Gelehrten und Dichter nebst einigen Herren des Hoses um sich zu zwanglosen Gesellschaften, den sogenannten Symposien — Platos klassisches Gastmahl war das Vordild! Es wurden wissenschaftliche Fragen durchgesprochen, Vorträge gehalten, neue Werke vorgelesen und die Meinungen der Mitglieder sorgfältig protokolliert. Aeben dieser königlichen Gelehrtenz und Dichtergesellsschaft fanden sich die Dichter außerdem noch allein in dem Verein "Krokodil" zusammen. Auch dies nicht eine Neuschöpfung, vielmehr ein Ableger des Tunnels über der Spree, dem Geibel und Hense in ihrer Verliner Zeit angehört hatten. Dem "Krokodil" hatte ein Gesticht S. Linggs den Namen gegeben, "Das Krokodil zu Singapur":

Im heilgen Seich zu Singapur Da liegt ein altes Krokobil Von äußerst grämlicher Natur Und kaut an einem Lotosstiel. Es ist ganz alt und völlig blind, Und wenn es einmal friert des Nachts, So weint es wie ein kleines Kind, Doch wenn ein schöner Sag ist, lacht's.

In dem Rrokodil verkehrten auch die Dichter, die nicht zum höheren Rreise der Symposiasten gehörten, so Beinrich Leuthold, Julius Groffe und eine Zeitlang Scheffel. Man fam, wie im "Tunnel", wöchent= lich ein paar Nachmittagsstunden in einem Wirtshaus zusammen, las Neues vor und fritisierte es. Den formellen Vorsitz führte Bense, das literarische Urteil bestimmte Geibel. Denn ihm gehörte die Gunft des Rönigs und er war die eindrücklichste und schwungvollste Persönlichkeit, der auch bei Gelegenheit die gewalttätige Gebärde nicht fremd war. Go wurde er das haupt der Münchener Dichterschule, als deren literarisches Denkmal er 1862 das Münchener Dichterbuch erstellte. Wilhelm Bert, Graf Schack, Geibel, Scheffel, Bo= denstedt, Groffe, Melchior Menr, Dahn, Leuthold, Lingg, Hans Hopfen und Sense sind von bekannteren Poeten darin vertreten. Gcibels Geschmack beherrscht es durchauß; denn er hatte mit den Beis trägen völlig als Diktator geschaltet und sie, wie die Leutholds, so lange und gründlich poliert, bis fie die glanzende Glatte seines Stiles erhielten. So ist der Inhalt dieser Anthologie von einer rührenden Ginstimmigkeit nach Stoff, Ton und Stil: Geschichte, Sage, Liebe, Natur werden überall in gleichen glatten, wohlgebauten Versen von schwungvoller Haltung befungen. Selten springt ein Ton aus der Reihe. Einen durchaus eigenen hat eigentlich nur Scheffel. Die ganze Schar macht den Eindruck einer Rlaffe von Mufterschüs lern, die ihr Lehrer wohl dreffiert hat.

Schulluft weht durch diese ganze Poesie. Wieder, wie zur Zeit des Horaz und im 17. Jahrhundert, kann man vom doctus poeta sprechen. Das deutsche Gymnasium, das damals eine so hervorzagende und ersolgreiche Vildungsstätte des Volkes war, wirkte bei

diesen Poeten ihr ganzes Leben lang nach. Wie in ihm die Schüler nicht auß und zu dem unmittelbaren Leben erzogen wurden, sondern das flassische Altertum die Welt war, in der sie atmeten, so auch für die Dichter. Gine Renaissance hatten sie geschaffen, die ebenso fünstlich war, wie die frühere einem Lebensbedürfnis entsprang. Un der aktuellen Dichtung der Jungdeutschen und der politischen Enriker hatten die friedlichen Sänger niemals Geschmack gehabt. Nun, seit 1848, hatte sie sich völlig überlebt. In weiten Rreisen des deutschen Volkes sehnte man sich nach Einkehr, Traulichkeit, Kamilien= und Privatleben. Ruhe war wieder nicht nur die erste Pflicht, sondern auch die erste Lust des Bürgers geworden. Diesem gegenwartflüchtigen und familienhaften Zuge kamen die Münchener entgegen. Sie lebten, der Gegenwart fremd, mit Vorliebe im flaffi= schen Altertum, oder dann im Orient und Mittelalter, allenfalls im Süden überhaupt. In ihren sogenannten Balladen, d.h. den Versifikationen von geschichtlichen Unekdoten und Sagen, boten sie der bildungsbefliffenen Kamilie Lehrstoff in edler Form. Durch Übersekungen aus allen Sprachen vermittelten sie Die Literaturschätze des Auslandes: Geibel gab 1852 mit Paul Hense das "Spanische Liederbuch" heraus, mit Schack 1860 den "Romancero der Spanier und Portugiesen", mit Leuthold 1862 die "Fünf Bücher frangösischer Enrif", 1875 das "Rlaffische Liederbuch". Hense übersette aus dem Italienischen, Bobenstedt aus dem Russischen, Englischen, Persi= schen usw. Wo sie Eigenes gaben, beflissen sie sich ber Sitten ber guten Gesellschaft. Un ihren Liebes= oder "Minne"=gedichten konn= ten die deutschen Backfische lernen, was Liebe war, ohne daß zu starke Glut sie erröten machte. Etwas Zahmes, Korrektes bei einem gewissen Schwung ist ihnen allen eigen, was bei dem einen und andern einen geheimen Zug ins Lüsterne nicht ausschließt, weil er sich mit dem sittlichen Firnis bürgerlichen Anstandes wohl verträgt.

Geibel selber gab durchaus den Son an. Er war der Sittensund Geschmacksrichter der Genossen und ihr Vertreter nach außen— eine Zeitlang eine literarische Großmacht. Er hatte das Runststücksfertig gebracht, ein angesehener lhrischer Dichter zu werden ohne Erlebnis und persönlichen Gehalt. Er war dis ins Tiesste seines Wesens Literatur und Vildung. Wie er in Vonn, als Student, sehnend vergangener Zeit gedachte, drückte er es in einem Briese an Wilhelm Wattendach so auß: "Ich habe Heimweh nach ihr, wie der Schweizer nach seinen Vergen, und denk' ich an sie zurück, da ist mir, als hört' ich das geheimnisvoll sehnsüchtige Alphorn erklingen, von dem Justinus Kerner singt." Weiter kann man das "als ob" des Gefühlsausdrucks kaum treiben. Aber so stellt sich bei ihm immer die literarische Erinnerung ein, wo wir die Sprache des Herzens erwarten. Er lebt durchaus und in jedem Vetracht von der Nachahmung. Seine Verszund Reimkunst, die ihn zum vielbewuns

derten Improvisator machte, ist nur deswegen so gewandt, weil sie nicht auß dem Urstoffe des Erlebnisses neu zu schaffen braucht, sons dern von dem reichen Zustrom literarisch vorgebildeter Wendunsgen und Bilder lebt. Darin steckt ja auch der Schlüssel zu seinem beispiellosen Ersolg: es brauchte auch für den Leser kein Erlebnis noch

Gehalt, um zu seinen Gedichten den Zugang zu finden.

Durchgeht man seine ersten Gedichte, so erscheinen sie dem Bestesenen als förmliche Palimpseste. Zu Dutzenden schimmern Stellen aus den Dichtern des 18. und 19. Jahrhunderts zwischen Geibels eigenen Worten durch. Später erhält seine Sprache den Schein der Selbständigkeit, indem das fremde Gut nicht mehr so sichtbar einsgeslochten, sondern mit dem Grundgewebe mehr organisch verwoben, assimiliert ist, und dann läßt ihn die jahrelange literarische Übung und die Ausbildung seines Urteils auch gelegentlich einen geistzreichen Ausdruck eigener Prägung sinden. Aber man spürt ihnen fast immer den Verstandesursprung an.

Denn seine urfprüngliche Gefühlsfraft ist wenig stark, und nur wo er sanste, elegische Stimmungen auf beschränktem Raume darsstellt, gelingt ihm etwa ein stimmungsvolles lyrisches Epigramm,

wie in den Juniusliedern "Für Musik":

Aun die Schatten dunkeln, Stern an Stern erwacht: Welch ein Hauch der Sehnsucht Flutet in der Nacht! Durch das Meer der Träume Steuert ohne Ruh, Steuert meine Scele Deiner Seele zu.

Die sich dir ergeben, Nimm sie ganz dahin! Uch, du weißt, daß nimmer Ich mein eigen bin.

-wobei freilich das frühmittelalterliche "Dû bist mîn, ih bin dîn" mit einer Eichendorffschen Sehnsuchtsstimmung eine glückliche Che

eingegangen haben dürfte.

Wo er aber zu längerm Atemzuge außholt, tritt als Gefühlsersat die rhetorisch erhitte Reslexion ein und seine Gedichte kommen denen Herweghs bedenklich nahe. Sind diese gereimte Leitartikel, so geben sich die Geibelschen — fast möchte man sagen — als Primaner aufsäte in Versen. Statt die Gefühle darzustellen, bedichtet und der siniert er sie; statt uns den Dust der Rose vorzuzaubern und die Süße der Liebe schmecken und die Heiligkeit des Vaterlands uns spüren zu lassen, führt er aus, wie lieblich die Rose duste, wie süß die Liebe sei und wie heilig die Vaterlandsliebe. Sein berühmtes "Minnelied" ist gar kein Lied, sondern eine Kette von Desinitionen ("Denn Lieb" ist Wunder, Lieb" ist Gnade, Die wie der Tan vom Himmel fällt"), von Lehren ("Wem er ein solches Gut beschieden, Der freue sich und sei getrost!"), von ausgezählten Naturgegenständen ("Es gibt wohl vieles, was gefällt: der Mai . . . die güldne Sonn" . . . Rosenblut . . . Lilienreis") und von psychologischen Analysen

("Und mit ihr kommt ein Bangen, Zagen, Ein Träumen, aller Welt

versteckt: Mit Freuden mußt du Leide tragen . . . ").

In den epischelnrischen Stücken tritt, wo es sich nicht um bloke Unefdoten handelt, wie in der gut erzählten "Seeräubergeschichte", an die Stelle des epischen Gehaltes geistreichagelehrte Schilderung. Sandsouci" ift ein historischer Essai in Versen. Durch den Rokokos park, an der Voliere vorbei und über die orangenbefrängten Terraffen gelangen wir zu dem Rönig Friedrich II., der vor dem Schloffe sitt und mit dem Rrndftod Zeichen in den Sand schreibt. Der Rönig wird als Feldherr des Siebenjährigen Rrieges, als Friedensfürst (Gesetzeber, Dichter, Gesellschafter) charakterisiert. Un den Kronprinzen mit seinem Flotenspiel und im Gegensatz gegen seinen Bater (Leutnant Ratte!) wird erinnert und an die Zukunft Preußens als Vormacht Deutschlands. Das Verhältnis des Königs zur beutschen Literatur und die Ankundigung des jungen Goethe macht den Schluß. So bekommen wir in einer nach Gegensatpaaren logisch gebauten Disposition eine ausgezeichnete Charafteristif des großen Rönigs, an der kein wesentlicher Bug sehlt, und es ist sehr geistreich, daß diese Charafteristif in Allerandrinern gegeben wird.

Dagegen ist der vielgenannte "Tod des Tiberius" (mit dem geistereichen Motiv des sortgeworsenen Szepters, das zu den Füßen des germanischen Wächters niederfällt) nicht viel mehr als eine rhestorisch aufgeputzte und pointierte historische Konstruktion, eine Prophezeiung ex eventu — Deutschland, die Erbschaft des Nömerereiches antretend —, während der "Vildhauer des Hadrian" durch das tiese und echte Gesühl des Nachgeborenseins ergreisende Wahre

heit erhält.

Auch in Geibels Sprache wirkt gleichsam der Deutschunterricht der Schule fort. Er erstrebt durchaus Schönheit im Platenschen Sinne. Er verpont alle niedern und banalen Wörter, mit denen Seine seiner Enrik journalistische Nouchalance gegeben hatte, und begründet so eine fünstlich erhöhte, schwungvolle, eine eigentlich "poetische" Dittion, die sich genau von der Prosa unterscheidet. Er wendet sich aber ebenso entschieden gegen die etwa bei Lenau beliebten Umstellungen von Subjekt und Prädikat und fordert natürlichen Fluß. Er verurteilt harte Elisionen, unnötige Flidwörter, unschöne hiatus, faliche Reime und schiefe Vilder. Go erreichte Geibel in seinen eigenen Gedichten einen hohen Grad von sprachlicher Glätte und verstand Verse zu bauen, die durchaus tadellos sind, aber leider nicht mehr. Indem er in den Symposien und im Krokodil gegenüber den Genoffen diese Grundsätze leidenschaftlich verfocht und durch die Wucht seiner Stellung herrisch durchsette, zerftorte er bei manchen Unfate eigener Natur.

Man kann diesen verhängnisvollen Einfluß Geibels vor allem bei dem begabtesten Lyriker des Münchener Kreises, Heinrich

Leuthold, erkennen. Seine Persönlichkeit paßt eigentlich am wenigsten in das biographische Durchschnittsschema jener Poeten. Er stammte nicht aus einer gebildeten Familie, er hat keinen burger= lichen Lebenswandel geführt und keiner Hofgunst genossen. In dem zürcherischen Dorfe Wekikon war er 1827 geboren. Der Vater war Senn, die Mutter eine leidenschaftliche, abenteuerliche Verson, durch deren Schuld hauptfächlich die Ehe in die Brüche ging. Des begabten Rnaben nahm sich ein Lehrer an. Unter Entbehrungen und mit fremder Kilfe erkämpfte er sich den Weg zum Studium der Rechte. Aber nun ward ihm seine Schönheit und Sinnlichkeit zum Verhängnis, und er führte ein Leben, das ihm als Rünstler einzig angemessen schien, aber im Laufe der Zeit ihn zerstören mußte. Das Rorpus juris war zu troden, der Norden zu nüchtern. So zog er mit seiner Gelieb= ten Caroline Schulthefi nach dem sonnigen und funstreichen Italien und dichtete dort Lieder voll romanischen Wohllautes. Nach der Rückfehr folgte er dem Rat Nakob Burckhardts, der doch wohl fein Talent und auch seinen Charafter überschätte, und wurde Literat. Nun tauchte er in München auf und fand Eingang im Krokobil. Das Leben für sich und die Geliebte samt ihrem Rinde fristete er durch Reitungkartikel, später als Redakteur an nationalliberalen Zeitungen in Frankfurt und Stuttgart. Der Beimat ward er so immer mehr entfremdet. Schwere Rrankheit zehrte an seinem Rörper, Trübsinn verdüsterte sein Gemüt. Vielleicht hatte ein entschiedener Erfolg ihn retten können. Aber er besaß selber nicht die Rraft, ihn herbeizufüh= ren. So sank er immer tiefer in Trunksucht, Bitterkeit und Verzweif= lung, Noch einmal bestrich ihn ein schiefer Strahl des Glückes, als die eraltierte Alexandra von Kedemann, die Geliebte des spätern Reichskanzlers Hohenlohe, für ihn schwärmte. Seiner Dichtung ward eine kurze Nachblüte. Dann, im Sommer 1877, brach die Nacht über seinen Geist herein. Er wurde in die Irrenanstalt nach Zürich gebracht, nachdem der Gesunde immer wieder verschmäht hatte, in ber Heimat eine Stelle anzunehmen. Da ist er 1879 gestorben.

Der Kern von Leutholds Unglück war sein Künstlertum. Die Kunst war ihm durchauß ein Jenseits des Lebens, etwaß Höhereß, Edlereß. Schon der Student nennt sein Jimmer mit seiner saustischen Unordnung — zwei Stühle stehen darin "ähnlich jenem heinebesungenen Armsessel im Schlafzimmer der Göttin Hammonia" — "ein rechteß Poetenstübchen"! Wie der Mann, im Gesolge der Alexandra von Hedemann, nach Südtirol kommt, sieht er in die Landschaft griechische Formen und Farben hinein: "Alles hellenisch! dort die hohe Akropoliß, hier die dunkelnden Seuwände, und die Hügeltriesen vom Weine! O, göttliches Land mit tiesblanem, griechischem Himmel. Und ein Dust umströmt unß, als ob wir am honigreichen Himmettuß lagerten." "Gier webt überall, überall Poesie!" ruft er anß. "Rausen Sie doch so einen alten Edelsit," wendet er sich an

seine Gönnerin, und auf die Frage, was es dann geben würde, sagt

er: "Poesie, Poesie!"

Diese Aukerungen sind sehr aufschlufreich. Wo er die Wirklich= feit beschreiben will, stellt sich die literarische Erinnerung ein und verwischt sie. Die Sessel in der Studentenbude scheinen alt und zer= rissen gewesen zu sein, wie der Armsessel der Hammonia im 26. Raput von Heines "Deutschland", aber wohl kaum Nachtstühle wie jener. Griechenland kennt er nur vom görensagen, wie Geibel das Beimweh des Schweizers aus Rerners Schilderung. Trothdem nennt er Südtirol Griechenland, weil ihm dieses einfach das flaffische Land der Poesie ist. Und Poesie ist ihm nicht zur Runft erhöhtes Leben oder gar Abbild der Wirklichkeit, sondern eine Kata Morgana. Für sein innerstes Wesen gab es wesentlich nur einen Rreis des Erlebend: die Liebe, mit oder ohne Naturhintergrund. Alles andere die Natur an sich, die Politik, Wandern, Trinken, Gedanklich=Lehr= haftes, Literatur usw. — erlebt er mittelbar: durch das Medium der literarischen Vorbilder. Und auch ein guter Teil des Liebeserlebens geschah auf diese Weise. Allzu gefällig stellte sich ein Gedanke, ein Bild aus früherer Dichtung zur Verfügung und enthob ihn der Mühe, eigene zu prägen. Reller und Berwegh gaben seinen poli= tischen Gedichten Motive, den glänzenden Schwung der Sprache, und Herwegh im besondern lehrte ihn scharfgeschliffene und wohla pointierte Sonette bauen. Lenan lieh seinem Weltschmerz das dunkle, Heine seiner Weltverhöhnung das stachlige Gewand. Platen lehrte ihn die Gebärde elegischer Rückschau (in seinen Sonetten über Genua flingen Platens Venezianische nach) und die Reinheit der äußeren Formensprache, Geibel die edle Glätte. Und wenn er dann alles zusammenfaßte, was er so von andern als fünstlerische Form gewor= denes Leben kennen gelernt und bewundert, so nannte er das "Pocsie" und verehrte es als höhere Welt und als Reich der "Ibeale". Aus ihr bezog er seine Muster, die er nachbildete, statt aus dem besondern Rerne seiner Versönlichkeit erlebte Wirklichkeit in neue Formen umzubilden. Man findet bei ihm niemals, wie bei ursprünglichen Dichtern, einen Ausdruck, der ein Stück Wirklichkeit uns von einer Seite zeigt, von der aus es noch niemand vor ihm gesehen. In Sonetten nennt er "Schönheit, Anmut, Formenreinheit;" "Maß und Einheit", "Ebenmaß der Griechen" seine Leitsterne. Ihr Licht war aber so unbestimmt und schwach, daß es, wo das Geset der Perfönlichkeit nicht die Richtung gab, ihn nicht vor einem ewig suchenden Tasten bewahrte. Seine Handschriften wimmeln von Varianten, die die Wahl offen laffen, welche Raffung man als die vom Dichter lettgewollte betrachten will. Er selber ist nie dazu gekom= men, eine Ausgabe seiner Gedichte zu veranstalten. Jakob Bächtold mußte es mit Bilfe Gottfried Rellers tun. Das schmale Bandchen erschien 1878.

Es ist arm an persönlichem Gehalt. Man spürt, auch wo das Erleben den Stoff gibt, die Literatur durch. Abgegriffene Bilder machen sich breit, wie:

Dies Herz, zerrissen und voll Wunden; Die Arena unsrer Zeit betreten; Der Freiheit Fahne.

Oder sie sind nicht der Anschauung, sondern der Reslegion entsprossen, so wenn er einmal, im Gegensatzu dem "offnen Arm der Wollust", von den "reinen Brüsten der Einsamkeit" spricht. Aber durch sein rastloses Durchpflügen fremder Lyrik und sein unabslässes Feilen an seinen eigenen Gedichten hat Leuthold eines ersreicht: eine unendliche Verseinerung der äußeren künstlerischen Form. Er erreicht sehr selten jene wundersame Verschmelzung von Gehalt und Form, die etwa bei Goethe, Uhland oder Mörike entzückt. Die Form führt bei ihm entweder ein Sonderdasein oder sie ist so reich, daß man die Gehaltleere daneben übersieht.

Die Form führt ein Sonderdasein. Der Dichter geht im Frühsling in den Wald. "Die Märzbeilchen blühen, est treibt in den Bäumen... Es zwitschern die Vögel, die Wipfel rauschen so wunsdersam." Also Bewegung, Unruhe in der treibenden Natur. Der Dichter aber stellt an diesem äußeren Geschehen das Erlebnis der ruhebringenden Waldeinsamkeit in friedevoll dahinfließenden

Versen dar:

Deine süßen, süßen Schauer, O Walbesruh, In meine Seele hauche Und träuste du! Laß mich fräumen die Träume Der Jugendzeit! O Frieden, o Ruh'! komm über mich! Wie lieb' ich dich, lieb' ich dich, Waldeinsamkeit!

Wieviel einheitlicher ist Bild und Form etwa in Uhlands "Schäfers Sonntagslied":

Das ist der Tag des Herrn! Ich bin allein auf weiter Flur; Noch eine Morgenglocke nur, Dann Stille nah und fern.

Die Form verdeckt mit ihrem Reichtum die Blöße des Gehaltes etwa in dem Gedicht "Sehnsucht":

Was weckst du mich auf in der tauigen Nacht, Du sehnsuchtslötende Nachtigall? Nun ist mit deinem melodischen Schall Uuch ein Widerhall Vergangenen Glücks erwacht.

Das Ganze ist inhaltlich eine Kette von lyrischen Gemeinplätzen: Nachtigall, die im Lindenbaum schlug; Tolsharsen; Lenz und Liebe; das Leben ein Traum. Die wohllautende Wehmut der süßen Form umschmeichelt so zauberhaft unser Gefühl, daß wir die Abgegrifsens heit des Gehaltes gar nicht merken und kaum stutzen bei dem schies fen Bilde:

Der Lenz in dem Herzen, der Lenz auf der Un War hin, weil ein Sau Auf beide gefallen war.

— als ob der Tau (der ja nicht Reif ist!) den Lenz nicht eher erfrischte! All dies zeigt: Leutholds Verseinerung der (überlieserten) Forsmen zielt auf die äußerlich musikalische, d. h. musiknachahmende Seite des Ausdrucks. Die Ihrische Stimmung fließt bei ihm nicht aus der Stärke des leidenschaftlichen Erlebnisses, aus der Originalistät des Gedankens oder der Genauigkeit des Sinnenbildes, sondern aus dem äußeren Rhythmus, dem Wohlklang und der Melodik der Tonsolge. Er ist derjenige deutsche Lyriker, der in seiner lyrischen Form am wenigsten deutsch, am meisten italienisch ist. "Ströme des Wohllauts" verheißt er selber der Heimat zu geben:

Denn die Gabe des Worts zur lieblichen Frucht des Gesanges Haft du dem Fremdling indes, südliche Sonne, gereift.

Die lane Luft des Südens atmet uns aus seinen Versen schwül und duftschwer an. Sie erschlaffen, sie erfrischen nicht. Ein Hauch der Verwesung schwebt immer mit. Daher gibt er in jenen Liedern sein Eigenstes, wo sinnliches Sichvergessen im Arme der Geliebten geschildert wird, wie in der "Mittagsruhe" ("Mit schattigem Kastanienwalde Senkt sich vom Apennin die Schlucht"), oder wo betörende und zerstörende Leidenschaft lodert, wie in einem Gedichte des Riedierazyklus:

Die Frühlingsstürme pflügen Und furchen durchs Meer sich Pfad; In großen Atemzügen Brandet die Flut ans Gestad. Die Planken sind ausgehoben, Die Pfähle sind weggerafft; Wie schön ist das Meer im Toben Entfesselter Leidenschaft!

So pocht an meinem Herzen Dein Busen wellenbewegt... Es muß ein starkes Herz sein, Das so viel Glück erträgt.

Oder in jenen, wo die Leidenschaft in süßer Erinnerung oder Reue sich verzehrt, wie in einem andern Liede von der Niviera:

Es flüstert in den Ihressen Am verfallenen Gartentor; Nie kann, wer einst dich besessen, Bergessen, Was er an dir verlor. Es weht um die Lauben, die düstern, Wie verhaltene Sehnsucht nach dir, Ich höre ein Grüßen und Flüstern, So lüstern, Als wohntest du noch hier.

Oder endlich in jenen, wo sich wilde Roheit austobt, wie in dem "Trinklied eines sahrenden Landsknechts":

Das Land in hellen Haufen Durchziehn wir wohlgemut Mit Balgen und mit Raufen.

Nach beidem schmeckt das Saufen, Saufen, Saufen Uns noch einmal so gut.

Er harakterisiert durch Laut und Rhythmus sehr glücklich. In den Strophen "Bei Nervi" malt sich der Gegensatz zwischen dem wolkens losen Glück des Südens und der bedrückenden Schwere des Nordens

in dem Wechsel des Rlanges. Die ersten Verse tonen weich und

wohllautend:

In diesen Silberhainen von Oliven Hab' ich die Heilung aller meiner Wunden Und auch die heitre Lösung nun gefunden Von meines Lebeus ernsten Hieroglyphen.

Schwer dagegen, mit n und st überlastet, klingt die Zeile:

Unstät und finster war ich einst im Norden;

Auch Leuthold kennt wie Freiligrath die bezaubernde Wirkung exostischer Reime. Aber wenn Freiligrath mit seinen fremden Reimswörtern wie mit knallenden Peitschenhieben seine lahme, saule Zeit weckt, so lullt Leuthold uns mit südlichen Reimen ein wie mit Mandolinens und Zitherklang:

Reiche Ladung dann zum Molo Lenkt der braune Barcajuolo. — Stumm die Darsena, der Bagno; — Aber drüben am Bisagno Wacht und harrt die Liebe mein.

Er versetzt schließlich mit seinen "tönenden Reimen" auch sich selber in Narkose und verliert sich in seinem Rapsodienzyklus "Hannibal" vielfach in eine virtuose Blechmusik von Wörtern:

Ein jeder ward Choragos, Es schien zum Festgepräug Für den Triumphzug Magos Rarthagos Gewaltge Stadt zu eng.

Was für eine seltsame Ironie: der Dichter, der als Mensch schließlich zum Aventurier und Trunkenbold verwahrlost, endet als

Rünstler beim elegantesten Snobismus!

Wie Leuthold, ist auch Hermann Lingg Geibel verpflichtet. Er hat ihn durch Herausgabe seiner "Gedichte" 1854 in die Literatur eingeführt. (Ein zweiter Band folgte 1868, ein dritter 1870.) Wenn aber Geibel im Vorwort für Linggs Gedichte einen "nenen eigenstümlichen Inhalt" und "eigentümliche, meist scharfausgeprägte Formen" in Anspruch nimmt, so erscheint dem zeitlich abgerückten Beobsachter die Eigentümlichkeit Linggs heute geringer, die Ahnlichkeit mit dem Durchschnittsstil der Münchener größer.

Lingg hat sein Leben selber beschrieben in seinem Büchlein "Meine Lebensreise" (1899). Man erfährt darans, daß der 1820 geborene zuerst Armeearzt war, in Italien reiste, sich 1851 mit eins unddreißig Jahren pensionieren ließ, darauf einer schweren Aersvenkrankheit versiel und mit Not zu kämpfen hatte, bis Geibel ihm den Weg zum Ersolg bahnte und den König bestimmte, Lingg ein Jahrgehalt zu geben. Er starb 1905. Im übrigen dürste es kaum eine inhaltlosere und zugleich eitlere Selbstbiographie geben: jeder Kranz, den irgendein Sängerverein nach dem Vortrag eines Linggs

schen Liedes dem Verfasser überreichte, ist getreulich verzeichnet, jester Orden und jeder Wohnungswechsel. Aber im Innern dieses Menschen scheint die Leere zu gähnen.

So begreift man die Gehaltlosigkeit der Gedichte. Um besten ge= lingen Linga wie Geibel die garten Tone. Von starker Stimmung ist sein bekanntes Lied: "Immer leiser wird mein Schlummer." Wo er aber geschichtliche Stoffe zu bewältigen sucht, offenbart sich seine Unfähigkeit zu erleben als Mangel an Gestaltungskraft. Es entz stehen keine Balladen, wenn man Beders Weltgeschichte oder andere Werke der Art durchblättert und passende Episoden daraus in glanzende oder flüssige Verse gießt. Nicht viel anders aber als versifi= zierte Bilder aus der Weltgeschichte muten Lingas geschichtliche Gedichte an, deren Stoffe er bald dem Altertum, bald der Bölker= wanderung, dem Mittelalter und der Neuzeit, bald der Alten, bald der Neuen Welt, bald dem Abend= und bald dem Morgenland entlehnt. Um meisten glücken ihm nicht Darstellungen von Kandlungen und Ronflikten oder Charakteristiken von Persönlichkeiten, son= dern geschichtliche Stimmungsbilder, wie der "Nömische Triumphgesang" ober das Siegeslied der Griechen "Salamis". Hohl pa= thetisch aber, eine bloße Aufzählung, ist "Der schwarze Tod".

Man spürt Linggs "Balladen" auf Schritt und Tritt an, daß ihr Verfasser in München zu Hause war, der Stadt der Künstlermaßteraden und der Stadt, wo Piloty seine Historien malte. Als ein Künstlermaßtensest erscheint die Weltgeschichte in ihnen. Alles Außere ist wohlgetroffen, das Kostüm glänzend, die Sprache pathetisch, die Gebärde heldisch gespreizt; nur die Seele sehlt, die nicht aus Chronif und Kostümbuch geholt werden kann.

In nächster Nähe des Balladendichters Linga steht Relir Dahn, der, 1834 in hamburg geboren als Sohn eines bekannten Schauspielerpaares, in München aufwuchs, dort studierte und sich 1856 als Privatdozent für deutsche Rechtsgeschichte und deutsches Recht habilitierte, aber schon 1863 München verließ und Professor in Würzburg, Königsberg und Breslau war, wo er 1912 starb. Ist Lingg der historische Dichter, so ist Dahn der dichtende Historiker. Vor allem aus den Gebieten des germanischen Altertums, deffen Rechtsverhältnisse der Gelehrte in bedeutenden Werken erforscht, holt er Stoffe für Balladen, seien es epische Handlungen, seien es Stimmungsbilder. So liebt er, wie Lingg, historische Gefänge. Auch er hat, neben einem "Gefang der Athener", "Gefang der Legionen", einem "Siegeslied Judiths", ein Siegeslied der Griechen nach der Schlacht bei Salamis gedichtet, dem aber der rhythmische Schwung des Linggschen fehlt. Oder er charakterisiert geschichtliche Personen, wie Maria Magdalena, Julianus Apostata. Aber seine Auffassung geschichtlicher Vorgänge und Gestalten bleibt rein gelehrt, verstan-

desmäßig, sie wird niemals dichterisch. Er tritt von außen an die

Dinge heran, mit dem Interesse des Forschers, und auch seine patriotische Begeisterung für germanisches Altertum ift unfruchtbar. Denn sie ist allgemeines Zeiterlebnis, nicht personlich. Go wird die Geschichte ihm nicht Symbol des eigenen Erlebens, sie bleibt Stoff, den er aus der Masse seines Wissens auswählt, wirkungsvoll in= seniert und geschickt vorträgt — wie ein guter Schauspieler. Auch ihm ist die Geschichte lediglich antiquarische Masterade. Daber fehlt ihm, bei aller Formgewandtheit und aller schönen Begeisterung für Heldentum, Treue, Freiheitsliebe, Herrschergröße, Frauenreinheit, Liebe u. dgl., doch der eigene Stil, und seine Psychologie bleibt

fonventionell und äußerlich.

Friedrich Bodenstedt ift neben Geibel ber erfolgreichste Lyrifer der Münchener Schule gewesen. Ursprünglich zum Raufmann bestimmt, studierte der 1819 in Peine (Hannover) geborene nachtraglich noch in Göttingen, München und Berlin vor allem neuere Sprachen. Das große Ereignis in seinem Leben war fein Aufenthalt in Tiflis als Leiter einer Erziehungsanstalt und dann Lehrer am Gymnasium. Da lernte er ben Sataren Mirga-Schaffy fennen, ber als Lehrer der orientalischen Sprachen an der muselmännischen Shule in Sislis wirkte. Ihm verdankte er wertvolle Renntnisse der faufasischen Länder und Völker. Ihm legte er die 1851 erschienenen eigenen Gedichte als "Lieder des Mirga-Schaffn" in den Mund. 1854 murde er Professor ber flamischen Sprachen und Literaturen in München, 1867 Intendant in Meiningen. Er starb 1892.

Die "Lieder des Mirza=Schaffn", einst berühmt und viel aufgelegt, sind der lette Sproß jener Familie orientalisierender Gedichtbücher, deren Ahnherr der "West=Oftliche Diwan" ist. Aber was bei Goethe Erlebnis war, ist bei Bodenstedt Rostum, freilich getragen von einem virtuosen Verwandlungskünstler. An die Stelle jenes tieffinnig-mnftischen Pantheismus, der Goethe gestattet, sich Safis gleichzuseten und Weimar zu Schiras um zuwandeln, ift jener bequeme und banale Hedonismus getreten, der auch sonst, bei allen philosophischen Gebärden, das Denken des Münchener Kreises beherrscht: das Paradies, wie der Prophet verkündete, gibt uns der Freuden viele. Aber da das Prophetenwort vielleicht doch nicht wahr ift, so ist es flüger, man genießt icon auf Erden und sammelt Glück soviel als möglich. Denn "wer glücklich ist, der ist auch gut", und wer des Bornes und haffes Stlave ift, ift nicht glüdlich, nicht gut.

Es ist ein Wahn, zu glauben, daß Unglud den Menschen besser macht. Es hat dies gang ben Ginn, als ob Der Rost ein scharfes Messer macht,

Der Schmut die Reinlichkeit befördert, Der Schlamm ein flares Gewässer

Der Inbegriff dieses Glückes heißt nun aber einfach sorgloser Lebensgenuß mit besonnenem Mag und praktischer Klugheit. Orientalische Anakreontik.

Gelegentlich bricht ein tieferer Gefühlsklang hervor, so in dem durch den Strophenbau stark lyrisch wirkenden "Wenn der Frühling auf die Berge steigt". Im ganzen aber tänzelt durch diese Liedchen und Sprüche der leichtgeschürzte Witz und streicht die Reslexion den ungebärdigen Stoff des Lebens in reinliche Falten. Sie sind durche aus logisch, nicht gefühlsmäßig geschaffen. "Denn" und "aber" und "weil" verknüpsen wohlkonstruierte Sätze, und für Abstrakta auf sheit und sung hat Bodenstedt eine besondere Liebe. Er selber sagt einmal:

Solang' ich meiner Sinne Meister, Solang' ich weiß, was mir gefällt, Gehorchen dienstbar mir die Geister Der Blumen- und der Feenwelt. Doch in der heilgen Glut des Kusses... Da fehlen mir zum Lied die Töne... Weil wohl der Mensch das höchste Schöne Genießen, doch nicht singen mag.

Wo der Gedanke abschnappt und das Gefühl versiegt, stellt sich gefällig ein Bild oder eine Bilderreihe ein. Aber sie sind oft allzu billige Analogien; die "Fädchen", auf die er der Worte "Perlen" reiht, sind mehr baumwollen als "seiden", und jedenfalls muß die Perlenreihe oft einen Knoten oder eine blöde Stelle verdecken. Dazu sind die Vilder in der Regel nichts weniger als neu, und die tiefsgreisende Kühnheit von Goethes Diwanvergleichen sucht man bei dem Nachahmer vergebens, vielmehr hängt unter dem glitzernden Flitterzeug des orientalischen Kostüms manche Glasperle und manches Stückhen gelbes Blech.

Daß so viele den Schein für das Sein nahmen, bewirkt die Feinheit des Schliffes und die Zierlichkeit des Schnittes. Bodenstedt sein

ber erklärt zwar:

Doch übersieht er (Mirza=Schafsh) ob der Reime süßer Tönung Des Dichters eigentliche, erhabne Sendung nicht. Den Mangel an Gehalt ersett ihm die Verschönung Des Lieds durch Vlumenschmuck und seine Wendung nicht. Für Schlechtes und Gemeines bekehrt ihn zur Versöhnung Des Wortes Flitterstaat, die Form und Endung nicht.

Aber widerlegt er sich nicht mit seinen eigenen Worten, die mit dreissachem Faden nähen, wo ein einziger genügte? Er ist ein Virtuoß spielender Wortkunst. Mit Recht erklärt er einmal, er hasse jüßliche Reimgebimmel Von Herzen und Schmerzen, Von Liebe und Triebe, Von Sonne und Wonne, Von Lust und Brust, Und von alledem, Was allzu verbrancht und gemein ist —" obgleich auch er gelegentlich solche banale Reime nicht verschmäht. Aber noch lieber koketiert er mit seiner Reimsertigkeit, bezieht weit entlegene Wörter auseinander wie "Rachetiner" und "schenlustig", wozu die Form des Gasels ihm reichlich Gelegenheit gibt.

Die Münchener Dichtung ist Hoffunft. Bodenstedts Mirga-Schaffn-Lieder sind die orientalischen Nippfachen in einem höfischen Prunkzimmer.

Mit Paul Benje, Julius Groffe und dem Grafen Schack steigen wir vollends aus dem Bereich der Stimmungslyrik zur blogen Runft-

dichtung hinab.

Paul Bense steht persönlich, nach Lebenslauf und Runftanschauung Geibel sehr nahe. 1830 in Berlin als Sohn eines Sprachforschers und einer geistreichen judischen Mutter geboren, wächst er in einem angeregten und hochgebildeten Milieu heran als frühfertiges Salent. Zuerst studiert er flasfische Philologie, dann Ros manistik. Die Reise nach Italien ist auch bei ihm der Abschluß der Bildung und gibt ihm den Maßstab "für das wahrhaft Echte und Mächtige in der Runft und die unbergängliche Liebe zu bem großen Stil der Natur". 1854 erfolgte die Berufung nach München, wo er, ber lette Zeuge längst verblichenen Glanges, 1914 gestorben ift.

Henses Perfönlichkeit ift die Harmonie selber. Von großer Schonheit und liebenswürdiger Sitte, die ihm alle Bergen aufschloffen, fand er mit flarem Verstande und heiter genießender Sinnlichkeit mühelos seinen Weg durch Leben und Runft. Was er unternahm, glückte ihm. Wo eine Gefahr oder Not sich aufzuturmen drohte, verschwand sie wie vom Winde zerblasen. Wohl griff - im Tode seiner ersten Frau und seiner Rinder — bas Unglud rauh in sein Leben; aber es stellte seine Existens und Schaffensfreudigkeit keinen Augenblid in Frage. Go ist sein Dichten nicht ein ringendes Gich= außeinandersetzen mit den feindlichen Mächten der Erde, sondern ein spielendes Nachbilden der glänzenden oder dunkeln Wolken des him= mel3; sie mögen gelegentlich Regen und trübe Sage bringen, aber es geht nicht ans Leben. Er weiß, es gibt Leidenschaften und enta wurzelnde Leiden und tödliche Rampfe; fie überfliegen auch seine Seele, wie die Wolfen die Landschaft beschatten, aber er erlebt sie als Rünftler, wie der Maler, der die Lichteffette am himmel studiert. Alles Leben ift ihm Stoff des Rünftlers. Er steht Menschen und Dingen wesentlich ästhetisch gegenüber, nicht seelischemenschlich. Die formende Rraft der Runft erscheint in ihm Person geworben, gang auf sich selbst gestellt, loggelöst von aller stofflichen Schwere. In der Bildung der Großstadt aufgewachsen, in einer Residens seinen Wirs fungsfreis findend, hat er niemals Erdfraft getrunken. Wo er mit Natur und Volksleben in Berührung kommt, tut er es als Gast, als Tourift, oder als Rünftler, der Studien macht. In seinen Novellen kennt er den naturalistischen Begriff des Milien nicht.

Er ist der freieste Mensch, den man fich denken kann. Aber die Freiheit ist nicht im Rampse gegen inneren ober außeren Zwang errungen, sie umgab ihn als selbstverständliche Lebensluft von Unfang an; denn er wollte niemals etwas, wo er eine Schranke gefinn= den hätte. Oder wo sie sich zeigte, verhüllte sie ihm die Blindheit des Selbstsicheren und Glücklichen.

Sein Schaffen gleicht dem Wachstum jener Sommerpflanzen, die im Frühling auß kleinem Samen rasch aufschießen, ein breites Stück Land mit glänzenden Blättern und bunten, großen Blüten bedecken und im Herbst ein Häuslein vertrockneter Stengel und Wurzeln sind. Die Stoffe slogen ihm zu. Er ersand leicht und schrieb mühe= loß und unendlich viel. Aber doch wohl nur, weil der lichte Verstand, der seines Wesens Rern war, ihn niemals dis zu den Wurzeln des Lebens und Schafsens hatte vordringen lassen. Es ist etwas Mathe= matisches in seinem Arbeiten, wie das Lösen von Ausgaben. Das Spiel reizt seinen Scharssinn. Es gestaltet sich nicht Leben in einem dunkel brütenden Schoße, sondern die schaffenden Kräfte wirken wie unter einem Glasdeckel in beleuchtetem Gehäuse. Er hat selber seine Novellentheorie dargelegt und wissenschaftlich an einem Muster= beispiel das Wirken seiner Phantasie erläutert.

Einsolcher Voet ist kein Inriker, trokdem er Inrische Bande berausgab: "Gedichte" (1872), das "Skizzenbuch" (1877), die "Verse aus Italien" (1880), "Neue Gedichte und Jugendlieder" (1897). Er schreibt gewandte, wohlklingende Verse, aber keine Gedichte. Goethe hat Ge= dichte gemalte Fensterscheiben genannt; vom Markt aus dunkel und büster, von innen farbig hell. Kenses Verse aber sind helle und blankgeputte Scheiben. Er war gar nicht mit Goethe einverstanden, daß jedes Gedicht im einzelnen etwas Unvernünftiges haben müsse: er hat in seinen Lebenserinnerungen und Bekenntnissen Beines "blaue Gedanken" verspottet und zu der "goldenen Wage der Zeit" und der füßklingenden Himmelsbläue in Mörikes "Um Mitter= nacht" spreemässerige Unmerkungen geschrieben, die in einem Auffähchen seines Landsmannes Friedrich Nicolai stehen könnten. Er bekennt sich auch in der Lyrik zu dem, "was einfach und verständlich ift". Die suße Verworrenheit des Gefühls singt nirgends in seinen Versen. Entweder stellt die epische Phantasie in anschaulichen Bilbern dar, wie in einem bekannten Stücke der "Rispetti":

Mir war's, ich hört' es an die Türe pochen, Und suhr empor, als wärst du wieder da Und sprächest wieder, wie du einst gesprochen, Mit Schmeichelton: Darf ich hinein, Papa? Und da ich abends ging am steilen Strand, Fühlt' ich ein händchen warm in meiner Hand. Und wo die Flut Gestein herangewälzt, Sagt' ich ganz laut: Gib' acht, daß du nicht fällst!

Ober die Reflexion erörtert Gedanken in langen Reihen, wie in den Weltanschauungsgedichten des Romanes "Kinder der Welt". Oder endlich, wo er reine Lyrik geben will, gerät er in ein sinnlich schwelge-risches Deklamieren im Stil der Touristenlyrik, wie in dem "Lied von Sorrent":

Wie die Sage so golden verfliegen, Wie die Nacht sich so selig verträumt, Wo am Felsen mit Wogen und Wiegen Die gelandete Welle verschäumt, Wo sich Blumen und Früchte gesellen, Daß das Gerz dir in Staunen entbrennt — O du schimmernde Blüte der Wellen, Gei gegrußt, du mein icones Corrent!

Auch in den Gedichten von Julius Groffe (1828—1902) und Adolf Friedrich von Schack (1815—1899) spricht sich mehr die an den bekannten Mustern geschulte Formfertigkeit aus als Ihrisches Urgefühl. Schack, vor allem an Platen gebildet, der sprachbegabte Übersetzer, steht Lingg nahe im glanzvollen historischen Rostumbilde (etwa dem "Triumphator", der im "Dichterbuch" erschien), Grosse bes rührt sich mit Hense, der von des Freundes Gedichten 1882 eine Auswahl veranstaltete. Er hat sich weit umgeschaut im Leben seine Selbstbiographie "Ursachen und Wirkungen", 1896, erzählt das von —, ist Geometer, Architekt, Jurist, Maler, Runsthistoriker, Redakteur und schließlich Generalsekretär der Schillerstiftung gewesen. Mit einer nervösen Rastlosigkeit gleitet er von Person zu Person, von Erlebnis zu Erlebnis, von Werk zu Werk. So zerrinnt ihm das Leben in lauter Anekdoten und Bekanntschaften mit Land und Leuten, ohne daß er irgendwo sich in die Tiefe bohrte. Auch der Dichter gibt sich so. Ein leicht erregbares Naturell, belesen und formgewandt, geht er jedem flüchtigen Stimmungshauch des Augenblickes und dem belanglosesten Ereignis nach und hält sie, ohne sie auszuschöpfen, in ein paar Strophen fest, wobei bald deutlich ausgeprägt, bald nur im allgemeinen Sprachklang erkennbar, fremde Vorbilder gefällig seine Feder führen — aus seinem Liederzyklus "Emma" (1854) hört man 3. B. Chamisson Frauen-Liebe und Leben tönen. So ist er im Grunde mehr dichtender Journalist als Lyrifer: der eigene Herzschlag fehlt.

Die Münchener Dichter haben mit ihrem Schaffen das zahme poetische Bedürfnis jenes gebildeten deutschen Bürgertums befriedigt, das im wesentlichen in der Reaktion der fünfziger Jahre wurzelte. Sie nannten sich Idealisten, und waren es nur, indem sie von gewissen unbestimmten Idealen schwärmten, denen zu dienen sie sich berufen fühlten. Ihren Idealismus kleideten sie gern in ein hohepriesterliches Gewand. Sie sprachen das Wort Poesie nur mit frommem Augenaufschlag aus. Im Grunde waren sie, wie ihre geistigen Vorfahren, die Meistersinger, ehrsame Bürger und Handwerker. Ein Gedicht Julius Groffes, "Ein Bild", das so ziemlich in der Mitte des "Dichterbuches" steht, spricht es mit naiver Ehrlich-

feit aus: Oft denk' ich dein, du großer Zaubrer Faust, Wenn sieberisch im Lenz das Wandersehnen Die Flügel will der Geele dehnen

Und in dem alten Bergen stürmisch brauft.

Ich seh' ein Bild, anmutig wunderbar, Voll friedlicher und lieblicher Gestalten. Hätt'st du dem Gretchen Wort gehalten, Wie glücklich wärt ihr, nun ein holdes Paar!

Allen Ernstes und in liebevoller Breite malt Grosse das Bild aus. Faust sitzt mit seiner Grete beim Abendschein in der Geißblattlaube, der Pudel ihnen zu Füßen, ein Rind im Wägelchen. Manchmal fraust sich seine Stirne; er denkt an Hof und Krieg und Helena und Geisterbann. Aber Gott hat ihm "hellere Psade gewiesen". Die weite Welt wohnt in seiner Brust:

Fandst du am eignen Herde dein Uspl, Laß nur im Lenz ein ewig Wandersehnen Die Flügel deiner Seele dehnen! Im engen Kreis auch winkt das höchste Ziel.

Wer für die Nachwelt seine Pflicht erfüllt, Wer täglich seiner Seelenruh' Genuß Mit Geistesmühn erobern muß, Dem sind des Daseins Rätsel all enthüllt.

Man begreift, daß zwischen diesen biederen Poeten und Friedrich Hebbel tödliche Feindschaft gesetzt war.

## Neuntes Rapitel.

## Lyrik und Wissenschaft.

In der Geschichte der Wissenschaft bedeutet das 19. Jahrhundert eine gewaltige Vermehrung von Renntnissen und Einsichten. Durch geschärfte Kritik und ein Urkundenmaterial, das stöbernder Fleiß von Jahr zu Jahr höher auftürmte, schien es, im Gegensatzu den philossophischen Konstruktionen früherer Jahrzehnte, der Geschichtssorsschung nun zu gelingen, — nach Kankes Wort — "zu sagen, wie es eigentlich gewesen ist". Die Begründung der Monumenta Germaniae historica, deren erster Vand, von Pertz bearbeitet, 1826 ersschien, Nieduhrs Kömische Geschichte (1811—1832), Kankes Kömische Päpste (1834—1837) und Deutsche Geschichte im Zeitalter der Ressormation (1839—1847), Sybels Geschichte der Revolutionszeit (1853 bis 1860), Mommsens Kömische Geschichte (1854 begonnen), Vurckschardts Kultur der Kenaissance (1860), sind unvergängliche Großtaten der deutschen Geschichtswissenschaft.

Noch tiefer brannte die Naturwissenschaft dem Denken der Zeit ihren Stempel ein, weil sie nicht nur, wie die Geschichtsforschung, neuen Stoff erschloß, sondern zugleich eine neue Weltanschauung verkündete. Um 1830 trat sie das Erbe an, das die Philosophie hinzterlassen, und suchte zu dem Lebensrätsel, das diese durch idealistische Spekulation zu lösen gestrebt, durch Sinnenbeobachtung und Verzsuch den Schlüssel zu sinden. Die künstliche Ferstellung des Harnzstofses als ersten organischen Stoffes durch Wöhler im Jahre 1828

zerstörte den Glauben an das Vorhandensein einer besondern Le= benskraft im organischen Reiche. Des Physiologen Johannes Müller Untersuchungen über die Sinnesempfindungen schienen der Ranti= schen Auffassung des Raumes die experimentelle Stütze zu geben. Justus Liebig wies in der Chemie neue Wege. Robert Mayers Entdeckung des Gesetzes von der Erhaltung der Energie und der Umwandlung von Bewegung in Wärme und von Wärme in Bewegung bedeutete nichts anderes als den Versuch, auch die Vorgänge der organischen Welt auf physikalische und chemische Gesetze zurückzuführen. Sand in Sand mit der wissenschaftlichen Forschung breitete sich die Technik mächtig aus, baute nach den Gesetzen, die Chemie und Physik gefunden, Maschinen und Apparate und wandelte die For= men des menschlichen Zusammenlebens einschneidend um. Der Sinn der Wandlung hieß Materialismus. An die Stelle des Glaubens an den Geist, der in Freiheit das Leben schafft und durchwaltet und nur vom Denken in der Freiheit begriffen werden kann, war das intellektuelle Wiffen um die Naturgesetzmäßigkeit getreten, deren Wirken ein streng mechanisches ist und durch Messen und Wägen der Materie zahlenmäßig festgestellt werden kann. In der Mitte der fünfziger Jahre wurde diese materialistische Lebensauffassung aktuell. Die Frage der idealistischen oder der materialistischen Weltanschauung war auf der Göttinger Natursorscherversammlung im Jahr 1854 zur erregten Erörterung gekommen. Der Streit für und wider das Neue setzte sich in heftigen Fehdeschriften, wie Karl Vogts "Röhlerglaube und Wissenschaft", fort, und von 1855 an trug Ludwig Büchners "Kraft und Stoff" materialistisches Denken in die breistesten Schichten des Volkes. Darwins Entwicklungslehre, vor allem wie sie in Deutschland Ernst Haeckel leidenschaftlich und fühn weiter dachte, bewegte sich auf der gleichen Richtungslinie.

So gewöhnte man sich in den Kreisen der Gebildeten immer mehr, an die Stelle des Glaubens das Wissen zu setzen. Jener Zug zur rein logischen Betrachtung des Lebens, der schon die spätere Phase von Hegels Denken charakterisiert, verstärkte sich durch das wachsende Ansehen der Wissenschaft und die Steigerung des wissen= schaftlichen Geistes. Ein Intellektualismus entstånd, der dem Rationalismus des 18. Jahrhunderts an Nüchternheit, Schwunglosig= keit und Anmaßung nichts nachgab, wie der neue Materialismus den des vergangenen Jahrhunderts nur durch Weite des Erfahrungsfreises und größere Schärse der Forschungsmethode übertraf. Rational und auf die Ergebnisse der "positiven" Wissenschaft ausschließlich gestützt war die Antwort, die man nun auf die ewigen Fragen des Lebens gab. Hier arbeiteten die fritisch sichtende Ge= schichtswissenschaft und die Naturforschung Hand in Hand. Was vor dem Verstande und dem gelehrten Wissen nicht bestand, war überhaupt nicht vorhanden. Darin stimmte ein Historiker wie David

Friedrich Strauß, der in seinem "Leben Jesu" die Grundlage des Christentums fritisch zersetzte, überein mit dem Naturforscher, der die mosaische Schöpfungsgeschichte auf Grund der Ergebnisse der Geologie, Botanif und Zoologie als Unfinn erklärte. Wehe ber Theologie, die diese Lehren der Wissenschaft auf den Baum bes Christentums pfropfte, um die Gebildeten und Aufgeklärten wieder der Rirche zuzuführen, und damit eine neue, zeitgemäße Dogmatik schuf! Sie gab mit dieser vorschnellen Akkommodation nur den Boden aller Religion, das Inkommensurable des Gefühlslebens, preis, für das die rhetorisch aufgeputte Wiffenschaft keinen Erfat bot. Sie forderte damit nur den Hohn und die Abkehr der Tiefers sehenden heraus: "Wenn sich das Ewige und Unendliche", läßt Gottfried Reller im "Berlorenen Lachen" seinen Jukundus Meyenthal sagen, "immer so still hält und verbirgt, warum sollten wir uns nicht auch einmal eine Zeit gang vergungt und friedlich halten können?... Wenn die persönlichen Gestalten aus einer Religion hinweggezogen sind, so versallen ihre Tempel und der Rest ist Schweigen."

Man darf sich der Gefahr nicht verschließen, die dem geistigen Leben in diesem "der Rest ist Schweigen" drohte. Aur wer, wie Reller, eine freudige und sichere Naturfrömmigkeit in sich trug und in unverwüstlicher Heiterkeit stets aufs neue von dem "goldnen Überssluß der Welt" zu trinken vermochte, nur der durste sich damit besgnügen, sein geistiges Leben in den Raum einzuschließen, den die Schranken der Sinne umzirkten. Wer diese innere Naturhaftigsteit und diese zugleich freudige und sittlichsstrenge Genußkraft nicht besaß, der mußte — Theodor Storms Lyrik ist dafür ein Beispiel — bald in seinem Innern außtrocknen und die geistige Spannkraft

verlieren.

Die gemütliche Begleiterin des romantischen Idealismus war Überspannung der geistigen Personlichkeit bis zum Saumel und jähen Absturg gewesen. Der seelische Begleiter des Materialismus war lastender Trübsinn. Man kann es durch den Lauf des geistigen Lebens seit der Mitte des Jahrhunderts verfolgen. Je mehr in Den= fen, Lebensforderung und Lebenshaltung bei dem einzelnen und der Masse der Materialismus sich ausbreitet, um so mehr bemächtigt sich Freudlosigkeit der Gemüter. Nun wird die Schopenhauersche Philosophie die Quelle, aus der alle die, die der intellektuelle Materialismus der Wissenschaft im Innersten leer ließ, eine trübselige Erbauung schöpfen. Man fann das Wachstum von Schopenhauers Einfluß an den Erscheinungsjahren der Auflagen seines Saupt= werkes "Die Welt als Wille und Vorstellung" ablesen. 1819 erschien die erste Auflage, 1844 die zweite, 1859 die dritte, 1891 bereits die achte. Seine Hauptwirkung auf das geistige Leben dürfte in die sechziger und siebziger Nahre fallen.

Die Locktraft dieses Pessimismus besteht darin, daß er das per-

sönliche Leid zum Weltunglück steigert. Nach dem alten Satze: Solamen miseris socios habuisse malorum

mag der Gequälte daraus leidseligen Trost schöpfen, daß er sich sagen kann: die Hemmungen und Schranken, die mich überall umgeben, sind nicht mein eigenes Verschulden oder Schickfal, sondern sind Vindungen des metaphysischen Geschehens. Nicht sinnvollssitts liche, wie bei Hegel, sondern — das ist das Trostlose — unvernünf= tige. Die Triebkraft des ganzen Weltgeschens ist ein dumpfes, sozusagen rein physisches Wollen, das jenseits von Gut und Böse, von Schön und häßlich wirkt. Die Ideen des Wahren, Guten, Schönen sind nur in der menschlichen Vorstellung, die mit ihnen die grausige Scheußlichkeit des nackten Weltwillens umkleidet. Darum ist die unausbleibliche Folge alles Hoffens und Strebens und Sichfreuens die Enttäuschung, und die Rehrseite des Guten und Schönen das Schlechte und häßliche. Will man der Enttäuschung und dem Unglück entgehen, so gibt es nur einen Weg: Verzicht auf die Teil= nahme am Weltwillen durch Unterdrückung des eigenen Wünschens und Strebens — Abtötung des Fleisches. Wer dies vermag, geht ein in den Zustand, der der Inhalt des menschlichen Glückes ist: Abwesenheit von Leid. Wie Wagner, der Schopenhauerschüler, es im ersten Schlusse der "Götterdämmerung" Brünhilde aussprechen läßt:

Aus Wunschheim zieh' ich fort, Wahnheim flieh' ich auf immer;

Des ewigen Werdens

Offne Sore Schließ' ich hinter mir zu:

Nach dem wunsch= und wahnlos Heiligsten Wahlland, Der Weltwanderung Ziel, Von Wiedergeburt erlöft, Zieht nun die Wissende hin.

Der Einwirkung dieses geistigen Geschens hat sich kaum ein Dichter der Zeit entziehen können. Seinen Ginfluß kann man etwa in der Entwicklung einer so naturhaftswirklichen Persönlichkeit wie Gottfried Reller bemerken, deffen einst so heitere Lebensstimmung nach 1880 immer ernster, dessen einst so reich und fröhlich spielende Runst immer strenger wird. Stoffe der materialistischen Wissenschaft überfluten das Schaffen der Dichter, und ein intellektualistischer Zug tritt immer stärker hervor. Die Stimmung wird ernster und trüber und das freie Ich beugt sich dem unerbittlichen Willen der ehernen Weltgesette.

Wo die Lyrik als reine Gefühlsdarstellung dem Wirken dieses Zeitgeistes ganglich ausgesetzt ist, drückt sie die Schwere des Weltleids zu Boden, an dem sie mit mattem Flügelschlage kriecht oder flattert. Go hat Heinrich Landesmann, als Dichter Hieronys mus Lorm genannt, (1821 zu Nikolsburg in Mähren geboren und 1902 in Brünn gestorben), seinen Weltschmerz, zu dem er die Mühsal lebenslanger körperlicher Krankheit erweiterte, in schwermütigen Versen (die Gesamtausgabe der "Gedichte" erschien 1880) ergossen, die die Grundlehren Schopenhauers epigrammatisch ausmunzen. Das Leben ist ein ruheloses Wandern; Glück und Unglück ein Traum; das Ziel Ausgleichung von beiden im Nichtsein, über das er ein=

mal sagt:

Wenn oft die Welt als Wahnbild vor mir steht Und im Gemüt ein heilger Schauer weht, Dann scheint die Lust, die höchste, nicht zu frommen Und Glück und Elend sind in Eins verschwommen. Uns tiesste Leben hörbar pocht der Geist Des Nichtseins, der sein stilles Reich verheißt.

Seine Verse, vom Weltleid gebeugt, entbehren der Farbe, des leidenschaftlichen Pulsschlages, der persönlichen Prägung und auch des Gedankenreichtums. Wie ein stilles Wasser durch die grauen Gefilde der Schattenwelt rinnen sie dahin. Das Gefühl spricht sich in intellektueller Formulierung aus, und manchmal gelingen ihm hübsch pointierte Epigramme, wie "Sphärengesang":

Solang die Sterne freisen Am Himmelszelt, Vernimmt manch Ohr den leisen Gesang der Welt: Dem sel'gen Nichts entstiegen, Der ewgen Ruh, Um ruhelos zu fliegen — Wozu? Wozu?

Wollte die Lyrik sich dieses aushöhlenden Trübsinns erwehren, so konnte sie es nur, indem sie sich mit dem reichen Stoffe ausrüstete, den ihr die Wissenschaft bot. An die Stelle des reinen pers sönlichen Gefühlsausdrucks trat das maskierte Gedicht und die Ballade, also der bildmäßige Ausschnitt aus der äußeren, wissenschaftlich erkannten Wirklichkeit. Dies ist neben dem intellektuellen Grundzuge und der pessimistischen Lebensstimmung der dritte We= senszug dieser positivistischen Lhrik. Die Richtung auf bas Bildmäßige, die Neigung zur geschlossenen Form ift aller Dichtung dieser Zeit eigen. Sie zeigt sich auch in der Epik, die — Spielhagens Technik 3. B. beweist es - mehr und mehr ihres Stiles sich entäußert und zu dramatischen Bilderfolgen greift. So sucht die Runst den Intellektualismus im Innern durch Betonung des Ginnlich=Rörperhaften in der Darstellung aufzuheben. Bei der Be= schaffung des Materials zu diesen Bildern ist die naturwissenschaft= liche Anregung im ganzen geringer als die geschichtliche. Aur in Frankreich gab es damals einen Lyriker, der das erhabene Lied des Leidens sang in dem ganzen weiten Reich der Natur und der Ge= schichte: Leconte de Lisle. In seinen Poèmes antiques (1852) läßt er die Welt des alten Indien, des alten Hellas und Rom vor uns auf= steigen; in den Poèmes barbares (1862) leiht er den Helden des Nordens und den Tieren der Wüste Stimme — stets tief philo= sophisch, pessimistisch, streng, feierlich, pathetisch, der reinste und größte Vertreter einer Zeit, in der die Lyrik sich aus dem verödeten Menschengemute in die weite Welt der Rultur und der in der Wissenschaft sich spiegelnden Natur flüchten mußte, um leben zu fönnen.

Intellektualismus als seelischer Grundzug einerseits, plastisch= bestimmte Bildhaftigkeit als Formprinzip anderseits schließen reine Lyrik aus. Daher gebricht diesen Dichtern auch die schwellende Musik einer inneren Rhythmik. Ihr Gedicht wird hart, trocken,

spröde.

In der deutschen Lyrik stellen C.F. Meyer, Scheffel und — ein Verspäteter — Spitteler, bei größter Verschiedenheit der Temperamente und ihrer Stilerscheinungen, doch diesen Inpus des Lyrifers eines wissenschaftlichen Zeitalters am ausgeprägtesten dar. Alle drei sind sie in ihrer geistigen Art intellektualistisch gerichtet. Alle drei leiden sie unter der trüben Schwere einer den Willen bindenden und die Persönlichkeit drückenden Weltanschauung. Alle drei suchen sie die intellektualistische Blässe ihres Denkens durch geschlossene Bild= haftigkeit und plastische Wucht der Gestalten wettzumachen, wobei ihnen die Wiffenschaft das Material zu den Bildern liefern muß. Allen dreien fehlt das Sangbare, die schwellende Melodie echter

Lyrif.

Bei Conrad Ferdinand Mener trägt das Gefühl der Gebundenheit das Gewand der Griftlichen Vorausbestimmung. 1825 3u Zürich geboren in einer aristokratischen Familie von streng pro= testantischer Prägung, erlebte er in seinen ersten Rinderjahren den Umsturz von dem aristokratischen Regiment der Restauration zu der liberalen Demokratie. Als 1831 das Zürcher Volk sich eine demos fratische Verfassung gab, mußte sein Vater, der der Regierung an= gehört hatte, den Regierungssessel mit dem Ratheder des Schul= meisters vertauschen. Er starb früh. In dem Sohn bekämpften sich entgegengesette Mächte: eine unbeugsame Willensfrast, ein hohes Selbstbewußtsein, eine wühlende Leidenschaft sahen sich durch ein zartes Nervensystem, durch vornehme Zuruchaltung und eine herbe Sprödigkeit des Geistes gehemmt. Dazu kamen die äußeren Schranfen, die das gesellschaftliche Gewissen des Milieus seinen glühenden Sinnen, das demokratische Regierungsspstem dem Tatendrang des Aristokraten entgegensetzte. Die ganze Jugend des Erwachenden und die Zeit der Mannheit bis um das vierzigste Jahr herum sind von tief erregenden Rämpfen gegen die Dämonen im Innern erfüllt.

Es kam so weit, daß er für geistig tot galt. Als er nach der Ma= turität, statt die juristischen Vorlesungen zu besuchen, sich in sein Zimmer einschloß und die Rämpfe mit seinem Genius durchstritt, versor die eigene Mutter den Glauben an ihn und klagte über "seine schwermütige Anlage", seine "unbezwingbare Unfähigkeit, eine regelmäßige Arbeit zu übernehmen", über seine "Hirngespinste". "Sel= tene Spaziergänge, das Lesen und einige Studien füllen seine Zeit aus, ohne seinem Leben den geringsten Erfolg zu geben". Er schien völlig den Zusammenhang mit dem Leben zu verlieren, suchte schwim= mend und rudernd die einsame Weite des Gees bis tief in die Nacht und ging den Menschen aus dem Wege. Schließlich mußte man den Siebenundzwanzigjährigen der neuenburgischen Irrenansstalt Présargier andertrauen, die er sreilich nach wenigen Monaten mit dem Bescheid verlassen konnte, daß er nicht geisteskrank, sons dern nur nervöß überreizt sei.

Der Sod der Mutter (1856), die immer mehr in Trübsinn ver= fank, war für ihn eine Erlösung. Aun holte er sich seine Bildung in der weiten Welt. In Paris erlebte er die verwesende Pracht des zweiten Raiserreiches, in München stand er an den Prophläen der flassischen Runft. Italien - 'Rom und Floren3 - öffnete 1858 seine Augen für die plastische Wucht Michelangelos. Mühsam von Stufe zu Stufe klimmend, erreichte er endlich das Ziel. "Huttens lette Tage" schenkten ihm — nach zwei klanglos vorübergegangenen Gedichtbänden - 1871 den Ruhm, den der "Jürg Jenatsch" verbreitete. In der historischen Prosaerzählung fand er seine Ausdrucksform; Novelle um Novelle entstand in dem sicheren Schaffen des Meisters. Bis er 1892 aufs neue zusammenbrach und diesmal endaültig: er mußte in die Irrenanstalt Rönigsfelden gebracht werden und blieb, wenn er auch nach etwa Nahresfrist wieder zu seiner Familie nach Rilchberg zurückfehren konnte, geistig gelähmt. 1898 er= löste ihn der Tod.

Einer seiner ersten Pläne war ein Trauerspiel "Cesare Borgia" gewesen. Die Grundsituation faßt das spätere Gedicht "Cesar Borgias Ohnmacht" zusammen: der Sohn des Papstes, von maßlosem Chrgeiz erfüllt, will das Papstum stürzen und aus Italien ein Rönigreich machen. Aber sein Planen ist der letzte Traum eines Fieberkranken, dem das Gift in seinem Leibe alle Aussicht auf Ges

lingen randt. Ein Gefangener der Notwendigkeit.

Ein erschütterndes Bekenntnis der Gebundenheit eigenen gewaltigen Wollens! Meher fand für sich die Befreiung im endlichen dichterischen Schaffen. Die Runft erschien ihm wie den Münchnern als die höhere, schönere Welt. In ihr entlud sich, was den Menschen seit seiner Jugend bedrängte und quälte. Von der Gegenwart, so reich sie an Problemen und Rämpfen war, blieb der Blick von vornherein abgewendet. Denn das wirkliche Leben war für den aus inneren und äußeren Gründen zur Seite Gestellten öde und unfruchtbar. Die banale Gleichheit und anmaßende Mittelmäßigkeit herrschte da. In ihr Größe und Reichtum zu finden, war ihm verfagt. Zugleich brachte der Schene es nicht über sich, das Licht der Gegenwart in die Schlupfwinkel seiner Seele fallen zu lassen. Er bangte vor der Zurschaustellung des Innern. So lenkte der Sohn der alten Kamilie sein Auge auf die Vergangenheit, und wo die Vorfahren durch wirkliche Sat sich hervorgetan, erschuf er als Dichter den Runsttraum der Größe, indem er das Wollen und Ringen von geschichtlichen Helden in sich nacherlebte. Aus seinem eigenen Blute tränkte er

die Schatten des Totenreiches und brachte sie zum Sprechen und Handeln. Sein Verhältnis zur Geschichte ist so doch ein gang anderes als das eines Hermann Lingg, Dahn, Geibel oder Bense. Diese schufen ein Bilderbuch, im besten Falle ein Wachsfigurenkabinett; Meyer gab eigenes Leben im Spiegel geschichtlicher Größe. Über sein Verhältnis zum geschichtlichen Stoffe hat er einmal bei Anlaß der "Versuchung des Pescara" an einen Freund geschrieben: "Je n'écris absolument que pour réaliser quelque idée, ... et je me sers de la forme de la nouvelle historique purement et simplement pour y loger mes expériences et mes sentiments personnels, la préférant au Zeitroman, parcequ'elle me masque mieux et qu'elle distance davantage le lecteur. — Ainsi, sous une forme très objective et éminemment artistique, je suis au dedans tout individuel et subjectif. Dans tous les personnages du Pescara ... il y a du C. F. M." In der Tat, dies ist das Lebendige in seiner historischen Erzählungsfunst. Er stedt in all seinen Gestalten, deren Leidenschaft seine Leis denschaft, deren Größe seine eigene Größe ist und die alle etwas von

der gebietenden Willensstärke ihres Schöpfers haben.

Aber sie alle haben auch den Rampf zu führen gegen das Schicksal, unter dem der Dichter selber seufzt, und sind Gefangene der Notwendigkeit. Hutten, der leidenschaftlichetrotige Freiheitskämpfer, verzehrt sich im ohnmächtigen Ringen gegen die Todeskrankheit, ab= geschnitten auf seiner Insel vom großen Geisterstreite der Zeit. Im "Amulett" teilt die willkürliche Vorausbestimmung Gottes — die in diesem Falle die Entscheidung des protestantischen Dichters ist dem kalvinistischen Berner Schadau die Rettung, dem katholischen Freiburger Boccard den Tod zu. Jürg Jenatschst gewaltiger Wille zur Befreiung seines Landes ist umschnürt von dem Intrigennetz ber europäischen Diplomatie. König Heinrich im "Heiligen" muß ringend das unerbittliche Muß der Weltgesetmäßigkeit erfahren, das sein Kanzler schweigend und duldend an ihm vollzieht. Und so ist es mit allen: Gustav Adolf, der junge Boufflers (in dem "Leiden eines Anaben"), der Mönch Aftorre, die Richterin Stemma, der Feldherr Pescara und Giulio d'Este (in "Angela Borgia") — sie alle stehen "in Gottes Hand", wie der Ralvinist Meyer einmal den Rönig Gustav Adolf seinen Schicksalsglauben in frommer Hingabe an Gottes Willen ausdrücken läßt. Go prägt sich in der Wahl der Stoffe und der inneren Motivierung des Geschehens bei Meher jene dustere Schwere der Zeitstimmung aus, an die er durch sein persönliches Schicksal unlösbar gebunden ist. Man darf sich über das Dunkel im Innern nicht von der starken Farbigkeit seines Stiles täuschen lassen. Sie ist durch die Spannung des Gegensatzes bedingt und wächst um so mehr ins Lodernde und Grelle, je tiefere Schatten sich auf des alternden Dichters Gemüt senken. Bei Gottfried Reller ist es umgekehrt: da wird mit der Verfinsterung im Innern auch die

Stilfärbung der Werke ernster und trüber. So erfüllt sich die Ents wicklung bei dem naturhaft bildenden Genie. Bei Meher gestaltet der energische Runstwille des Talents. Dort wirkt Freiheit, hier Zwang.

Die reine Lyrik ist einem solchen Künstler versagt. Denn sie ist unbefangenes Außsprechen des Innersten auß der selbstverstände lichen Voraußsetzung herauß, daß dieses Innerste wertvoll und — auch wo es irrt — göttlich sei. Dies ist die künstlerische Heiligesprechung lyrischer Menschlichkeit und Allzumenschlichkeit. C. F. Meher aber tritt, wie sein Zeitgenosse Leconte de Liste, mit vornehm abweisender Gebärde vor die "plèbe carnassière". Auch er hätte sagen können:

Je ne livrerai pas ma vie à tes huées, Je ne danserai pas sur ton tréteau banal Avec tes histrions et tes prostituées.

Seine zurüchaltende Scheu, halb Nervenschwäche und halb vorsnehmes odi profanum volgus, verbietet ihm, sein Inneres im Schaussenster auszulegen. Wie bezeichnend, daß der fast Vierzigjährige in seiner ersten Gedichtsammlung (1864) "Zwanzig Valladen von einem Schweizer" bot: keine Iprischen Ergüsse und sogar der Name des Versfassersverschwiegen! Erst die zweite, "Romanzen und Vilder" (1869), enthielt neben "Erzählung" unter der Gesamtüberschrift "Stimsmung" Lyrik — aber auch sie nicht freie und naturhafte Gefühlsssprache. 1882 erschien dann die Gesamtausgabe der Gedichte, in die eherne Form von Meyers Runstsprache gegossen — "das formalschisssses Gedichtbuch, das seit Dezennien erschienen ist", wie Gotts

fried Reller an Storm schrieb.

Aber auch Storm hatte recht, als er an dem Buche den unmittelbaren, mit sich fortreifenden Ausdruck der Empfindung vermifte. Wie Meyer als Mensch und Künstler, um etwas sein zu können, seine Rraft nicht frei ausströmen laffen durfte, sondern in Bucht und Entsagung zusammenfassen, in eherne Fesseln legen mußte, fo fann er auch als Lyriker im besondern sich niemals unmittelbar und flutend aussprechen. Er bedarf immer eines sichtbaren Mittlers, eines Gefühlsträgers. Der Eppich mit seinen dunkeln und hellen Blättern muß uns verkünden, daß auch des Dichters Leben "alt und junges Blatt, Eins streng und dunkel, eines licht Bon Leng und Luft" hat. Das Abendrot im Walde, das purpurn über Moos und Stein blutet, ist ihm ein Bild seiner eigenen blutenden Seele. Die zwei Segel der Lemanbarke, die, vom gleichen Winde geschwellt, gleich sich wölben und bewegen, in gleicher Weise hasten und raften, erzählen von der Zweielnigkeit der Liebenden. Die Liebe zur Heimat verbildlicht sich ihm in das "große stille Leuchten" des Firnelichtes, das Gefühl verlorener Jugend zu der "müden Lache" im "Jugendtal". Die Unsicherheit allem Geschehen gegenüber, die er in dem Gedicht "Ein Pilgrim" darstellt, prägt er in einer ganzen Bilderfolge aus: ber Wandersmann auf der Steinbank bor dem Rirchentor, der Wanderer in dem Boote auf dem Comer- oder Langensee, der Dichter

mit Weib und Rind am eignen Berd.

Wohl gibt es Gedichte Meners, in denen er scheinbar direkt Ges fühlsleben ausspricht. Über nur als Anstoß und Ausgangspunkt für einen äußern Vorgang. Zum Beispiel eine Wandrung, wie ja Meyer ein leidenschaftlicher Wanderer war. In "Dämmergang" gedenkt er einer fernen Geliebten:

> Du lebit meerüber In blauer Ferne

Und du besuchst mich Beim erften Sterne.

Das bleibt noch lyrisch=allgemein. Aber mit energischer Wendung springt der Dichter sofort mit der zweiten Strophe in die besondere, bildhaft geschlossene Situation:

Ich mach' im Felde Die Dämmerrunde, Umbellt, umsprungen Bon meinem Hunde. . .

Und nun fann er ergählen, wie sie ihm das Weggeleite gibt.

Ahnlich stellt er das Aufbrechen der Liebe im Bergen dar als äußeren bildhaften Vorgang. Er hört das Berg die Nacht durch hämmern und klopsen; eine Bubenschar hängt darin das Bildnis der Geliebten auf. Oder es bricht aus ber Erinnerung an die tote Ge= liebte jener wundersame Traumborgang hervor, den das Gedicht "Lethe" erzählt: In einem ruderlosen Nachen lassen Anaben und Mädchen eine Schale freisen, daraus jedes trinkt. Er schwimmt zum Schiffe und entreißt der Geliebten die Schale, aus der sie ihm Vergessen zutrinken will.

So ist Mener durchaus auf Bild und Vorgang angewiesen, wo er Erleben fünstlerisch zu formen unternimmt. Malerei und Epik arbeiten sich in die Hände in seiner Lyrif; direfte Gesühlsaussprache ist ihm versagt. Wo er sie versucht, drängt die Reflexion bas Ge-

fühl beiseite, wie in dem Gedicht "Alles war ein Spiel":

In diesen Liedern suche du Nach feinem ernsten Biel! Ein wenig Schmerz, ein wenig Besonders (!) forsche nicht banach, Welch Untlitz mir gefiel, Wohl leuchten Augenviele brin, Doch alles war ein Spiel. . .

Und alles war ein Spiel.

Un solchen Stellen tritt der intellektuell-konstruktive Grundzug Meyers zutage, den sonst die bunte Bilderpracht seiner malerischen Epif verdectt. Seine Personlichfeit und sein fünstlerischer Werdegang erklären diese Urt seines Ihrischen Gestaltens. Beisn Mener, Die Schwester, die ihn wie niemand sonst kannte, schreibt über bas Runfterlebnis Meyers auf seiner Romreise von 1858: "Mein Bruder sehnte sich von jeher, so zu dichten, daß durch sein Wort nicht Gedanken ansgedrückt, sondern handelnde Gestalten geschaffen wurden. Jeder Gedanke muß seinen schönen Leib haben,' meinte er. Aur feine grauen Theorien. In der Poesie muß alles in Schönheit eingetaucht sein.' - Allem, was er in seiner drangvollen Jugend entwarf, mangelte nun gerade der durchgebildete Leib, das, was er später körperliche Schwere' nannte. In der Luft schwebende unbestimmte Schemen nur schufen seine ungeduldigen Versuche. Später geriet er, die Restigung seiner Gedanken suchend, ins Moralisieren. ... Aun kam er nach Rom und sah die Sistina Michelangelos. Diese Runst traf ihn wie ein Lichtblitz. Buonarotti erschien ihm in seinen Schöpfungen als der größte Poet. Hier stand vor seinem Blicke, was er immer gesucht hatte: gewaltige Verkörperung großer Gedanken. ... Er wollte jett in den Sinn und Gehalt der Dinge eindringen, ihn in sich aufnehmen, bis er in seiner Seele lebendig würde, in sein eigenes Wesen überginge. Er wollte in die Tiefe der Dinge eingehen, in die Stimmung der Natur, in das Berg der Menschen, in den Gedanken ihrer Saten. Er wollte felbst darin leben. Das Bild, das er so gewonnen, wollte er in sich ausgestalten, nicht ruben, bis es flar und individuell vor seinem inneren Blice stehe, und ihm dann erst als Rünftler seinen wahren, neuen Rörper geben. . . . In der Poesie muß jeder Gedanke sich als sichtbare Gestalt bewegen. Es darf kein Raisonnement, nichts gedankenhaft Beschreibendes als unaufgelöster Rest übrig bleiben."

Wer so spricht, ist kein geborener Lyriker. Sinn, Gehalt, Gedanke, Raisonnement bezeichnen ihm das Unsichtbar-Geistige im Erlebnis der Wirklickeit, also lauter intellektuelle Werte, denen als Forderung und Ziel der Runst der Rörper, die Gestalt, das Bild gegen- übergestellt wird. Das Gefühl sehlt. Meher, der im Tiessten intellektuelle Grübler, sürchtet mit Recht, wenn er sich dem Gefühl überläßt, ins Bodenlose unkünstlerischer Reslexion zu sinken. Er bedarf des sesten Bodens klarer Körperlickeit und sicherer Gestalten. Der Plastiker Michelangelo gibt ihm die Offenbarung des Stiles und wird sein bedeutendster Lehrer. Michelangelo und die Lyerik! — Man begreift, daß auch Meher selber der Weg zur reinen

Gefühlsdarstellung versperrt war.

Er hatte von der Kunst die höchste Meinung. Man versteht es, wenn man den Preis bedenkt, den er um sie zahlen mußte. Dichten heißt ihm den Göttern opsern: er zieht dazu ein hohepriesterliches Gewand an. In dem "Feiligen Feuer" hat er seine Dichterglut dem Feuer verglichen, das die Vestalin zu hüten hat:

Und ich hüte sie mit heilger Scheue, Daß sie brenne rein und ungefränkt; Denn ich weiß, es wird der ungetreue Wächter lebend in die Gruft versenkt.

Schon dieses Feierliche und Hohepriesterhafte seiner Rünftlergebärde gibt seinen Versen eine gewisse Steisheit und Unbiegsamkeit, die sich leicht zur Manier und Unnatur steigert. Meher mußte sich, um dichten zu können, gewaltsam zur Größe aufrecken. Wie dem No=

vellisten die Schaffung von reinen Naturwesen, von Leuten aus dem Volk mit schlicht-menschlichem Empfinden verfagt ift und er, wo er es unternimmt, gern ins Konventionelle sinkt, so ist auch dem Lyriker die Runft nicht gegeben, die leise schwebende Gefühlslinie bes atmenden Lebens zu ziehen. Das lähmende Bewußtsein der ko8mischen Gebundenheit hindert die leichte und blühende Freiheit, mit der ein Mörike seine garten Ihrischen Gebilde schafft, und seine Hand, an den Meißel wuchtigsheroischer Gestaltung gewöhnt, ist zu groß für das Saitenspiel der Lyra. Sie greift zu weit, und sein Stil wird bann gespreizt. Darum gelingt ihm vor allem jenes Gedicht, in dem er im Gefühl des Gegensates zum Ideal schafft, um mit Schiller zu sprechen, also die pathetische Elegie. Auch Mener ist ein sentimentalischer Dichter. Er ergreift uns da, wo er mit schmerzlich umflortem Auge, aber in gefaßter Haltung um verlorene Röstlichs feiten klagt, wie um die tote Liebe in "Lethe", um den langvergegnen Reisebecher ("Der Reisebecher"), um die verlorene Jugend ("Ewig jung ist nur die Sonne"). Aber seine Runft versagt bei der Darstellung des Zarten, Zierlichen, Naiven. Go schildert er in "Spiels zeug", wie er die Liebste beim Spiele angetroffen. Rasten hat sie verstaubtes Spielzeug genommen und stellt damit ein Städtchen auf. Abseits ein Landgut mit grünen Pappeln. "Gben sind wir eingezogen!" jubelt sie. Er reißt sie "in der Wonne des erwordnen Beimes" so gewaltsam an sich:

> Daß den Urm sie streckte wie ertrinkend... Was erwischte sie mit schnellen Fingern, Eng an meine Brust gepreßt? Die Kirche, Ja die Kirche mit dem roten Dach war's. Und sie stellt sie dicht vor unser Landhaus.

Ein geistreiches Bild seiner Freude an seinem Besitz in Kilchberg in der Nähe der Kirche und zugleich ein Symbol seiner kirchlichen Gesinnung, die von seiner Frau sicher geleitet wurde. Aber wie hölzern und wie ohne den lebendigen Sinn für die Dikkrepanz von Gedanke und Bild geschaffen! Ein Spielen ohne die Tanbeneinsalt des Kindes.

Oder man stelle sich etwa vor, wie Mörike die Geschichte von dem "Fingerhütchen" erzählt hätte! Es ist eines der persönlichsten Geschichte Meyers, das einst die "Zwanzig Balladen" bedeutsam beschloß. Unter dem Bilde des Höckerzwerges, der auf nächtlicher Wansderung den Gesang der Elsen hört, dem stockenden mit seinem Reim weiterhilft und zum Dank dafür durch die Elsen von seinem Höcker besreit wird — unter diesem Bilde stellt der Versasser der "Zwanzig Balladen" seine eigene Erlösung von dem dumpsen Druck und der Schmach jahrelanger unfruchtbarer Arbeit und Verkennung dar. Und die Erlösung geschicht bei ihm, wie bei dem Zwerg Fingerhütschen, durch das Finden des Reims, d.h. durch die Kunst, die die

stockenden Naturgeister vom Bann befreit. Aber wie unpersönlich, unmeherisch ist die Form, in der sich dieses persönlichste Erleben außzspricht, wie geschwähig zum dünnen Faden außgezogen der Stoff! Wie wenig rund und anmutig ist die doch so zierliche Fabel — die Meher den Irischen Elsenmärchen der Brüder Grimm entnommen hat — behandelt! Wo Meher nicht steisen und großfaltigen Brokat geben kann, wo er weiches und dünnes Schleiertuch geben muß, ders sagt nun einmal sein Webstuhl.

Dagegen mußte alles Meher zum Balladendichter befähigen. Schon seine Vorliebe für die große Gebärde und für das äußere Helsdentum wies ihn auf die Ballade. Hier konnte seine intellektuelle Kraft sich betätigen an der denkenden Herausarbeitung des geschichts lich Wesentlichen im anekdotischen Vorgang. Hier konnte sein Besdürsnis nach bildhafter Darstellung sich ausleben, während die los dernde Leidenschaft seines Innern das Bild mit brennendem Kolorit

außstattete.

Meyers Balladendichtung ist eigentlich verkappte Lyrik. Ihn reizt in ihr nicht die "Lust zu fabulieren", sondern ihn drängt der Zwang, sein Inneres, das er unmittelbar nicht aussprechen kann, an Gestalten der Geschichte und Sage auszulegen. Dem vom politischen Handeln der Zeit abgeschlossenen Nachkommen von Staatsmännern ist es erst wohl, wo er sich großen Personen der Vergangenheit gegenübersieht. Balladen wie Scherenbergs "Verlorener Sohn" oder Fons tanes "Brud' am Sah" hätte er nicht schreiben können. Schon dem Verfasser der "Zwanzig Balladen" ist historisches Heldentum mit dem Glang ererbten Ruhmes Bedürfnis. Herrscher wie Attila ("Die Stadt im Meere" — später "Venedigs erster Tag"), Alfons von Rastilien ("Der Mönch von Bonifacio"), Raiser Otto I. ("Raiser Ottos Weihnachten" = "Der gleitende Purpur"), Rarl I. von Enga land ("Die Flucht Karls I." = "Die Rose von Newport") und ans dere wandern durch die Gedichte des schweizerischen Republikaners. In den "Romanzen und Bildern" kommen Julius Cafar, Papft Aulius, Cafar Borgia, Achilleus, Alexander der Große, Harun al Raschid, Raiser Heinrich IV. usw. dazu. Er bedarf geschichtlich vorgeprägter Größe, um sich selber groß zu fühlen.

Für die Darstellung solcher Größe hat er einen höchst persöne lichen Stil gefunden, dem man es anspürt, daß er sich an Michelangelo aufgerichtet hat. In einem wahrhaft herkulischen Ringen hat er ihn ausgebildet. Rein größerer Gegensatz und für den Stilsforscher keine lockendere Aufgabe, als erste Fassungen seiner Ges

dichte mit spätern zu vergleichen.

Wie lehrreich 3. B. ist die Umwandlung der "Flucht Karls I." zur "Rose von Newport". Die Flucht Karls I., in den "Zwanzig Bal-laden", gab im Anschluß an die Nennung des sliehenden Königs in rhetorischer Sprache eine geschichtlich-wissenschaftliche Begründung

ber Flucht. Breit, geschwätig wird die frostige Zurudhaltung ber Bürger Newports geschildert. Wie das schmächtige Kind aus dem letten verödeten Haus mit der Rose ihm naht, wird die überflüffige Frage erhoben:

> Ist für den König der Vater gefallen? Hat sie die weinende Mutter geschickt?

In der neuen Fassung hat der Dichter die gefühlauslösende Unschau= ung dadurch erreicht, daß er die Rosenspenderin zum eigenen Kinde des Rönigs macht, zur Frucht eines leidenschaftlichen Jugendfrevels. Und nun stellt das Gedicht zwei Besuche des Königs in Newport und zwei Rosenspenden dar. Das erstemal kommt der König im Glanz der Jugend, empfangen vom Jubel des Volkes; die Schönste reicht ihm die Rose, und bleibt selber als entblätterte Rose gurud. Das zweitemal kommt er auf der Flucht, und das Rind, das ihm die Rose reicht, erinnert ihn mit drohender Anklage an jene Jugend= fünde. So ist in den Rahmen des Gedichtes die Verkettung von Ursache und Wirkung als Doppelbild aufgenommen und der Vorgang ist von den wissenschaftlichen Zusammenhängen der Geschichte loggelöft, die fünstlerische Objektivierung des Stoffes erreicht.

Gewiß ist Mener im Streben nach gedrängter Wucht schließlich zu weit gegangen und bei der Manier angekommen. Gein Stil wird, statt markig, scharf und kantig wie Gesteinsrippen, zwischen benen der weichere Stoff ausgewaschen ist. Ellipsen häufen sich. Sauptwörter stürzen bin. Zeitwörter wimmeln in nervöser Saft vorbei. Hauptsätze rennen, und maklose Leidenschaft schwingt über ihnen

die Peitsche. So in den "Füßen im Feuer":

Fest riegelt er die Tür. Er prüft Pistol und Schwert. Gell pfeist der Sturm. Die Diele bebt. Die Decke stöhnt. Die Treppe kracht . . . dröhnt hier ein Tritt? . . . Schleicht dort ein

Ihn täuscht das Ohr. Vorüber wandelt Mitternacht. [Schritt?...

Zehn Hauptsätze in vier Versen. Das ist, mit Wölfflin zu sprechen, der Bewegungsstil der Barockskulptur; das Lineare ist dem Malerischen, die edle Harmonie des Ganzen den stark herausgetriebenen Einzelheiten geopfert. Auch von Impressionismus könnte man reden, sofern Farbe unvermittelt neben Farbe gesetzt wird. Aber es ist ein anderer Impressionismus als der Fontanes. Er erstreckt sich nur auf das Anschauliche, nicht auch auf das Musikalische des Verses. Wohl versteht Mener sich auf die Runst rhythmischer Charakteristik, und niemand wird in dem letten der vier eben angeführten Verse nach dem hastigen Flackern der furzen Sätze die rhythmische Dehnung in dem "Vorüber wandelt Mitternacht" übersehen. Aber er kennt keine nach Stimmungswerten wechselnden Metren. Er kennt nur die feste Gesetymäßigkeit eines einheitlich durch ein ganzes Gedicht durchgeführten Mages. Das ift gegenüber dem modernen Realisten Fontane, der sich an der englischen Ballade gebildet, die antike klassische Linie an Meher, auf den Renaissancekunst entscheidend gewirkt. Und diese strenge Gesetzmäßigkeit des Metrums bindet die ungebärdigen Einzelheiten in seinem Stil im Sinne der Barockunst immer wieder zur festen Einheit zusammen.

Wer verkennt, wie sehr in diesem Stil die Persönlichkeit Meyers Runstform geworden ist? Ist doch ihr Wesenszug Bändigung glüschender Leidenschaft unter das strenge Gebot einer als Notwendigkeit erkannten Runstpflicht, wie sich der religiöse Mensch Meyer unter

das strenge Gesetz der göttlichen Fügung gebeugt hat!

Josef Viktor Scheffel hat ein ganz anderes Verhältnis zur Geschichte als Mener. Wird Mener durch die psychologische Not= wendigkeit seines persönlichen Lebens dazu getrieben, so folgt Scheffel gang einfach dem Zuge der Zeit. Ist für Meyer die geschichtliche Überlieferung Rohftoff, um fich selber darzustellen, so ist Scheffel von unbedingter Hochachtung erfüllt gegenüber den von andern aufge= zeichneten Satsachen der Vergangenheit und ist geneigt, in der Geschichtswissenschaft die — freilich oft lückenhafte — Geschichte zu sehen. Ist Meyer stets und überall der formende Rünftler, so bewegt sich Scheffel auf der Linie zwischen dem historischen Poeten und dem dichtenden Geschichtschreiber hin und her. In dem Vorwort zum "Effehart" hat er die Aufgabe des Dichters, wie er sie sah, gegenüber dem geschichtlichen Stoffe klipp und klar ausge= sprochen. Er sei einst mit etlichen Freunden durch die römische Campagna gestrichen. Sie stießen dabei auf Reste eines alten Grab= mals und darunter auf einen Saufen Mosaiksteine. Gin Gespräch erhub sich, was die Steinchen im Zusammenhange möchten dar= gestellt haben. Der eine, ein Archäolog, prüfte die Stude auf die Farbe; ein zweiter, der Historiker, sprach gelehrt über die Grabmäler der Alten; ein dritter, der Rünftler, hatte in der Ecke des Fußbodens Pferdefüße und Stude eines Wagenrades erblickt und zeichnete ein stolzes Viergespann, von ionischer Ornamentik um= geben, in sein Skizzenbuch. An "der geschichtlichen Wiederbelebung der Vergangenheit" — auf die es ihm vor allem ankommt — kann, erklärt Scheffel, nur dann mit Erfolg gearbeitet werden, "wenn einer schöpferisch wiederherstellenden Phantasie ihre Rechte nicht verkum= mert werden, wenn der, der die alten Gebeine ausgräbt, sie gu= gleich auch mit dem Atemzug einer lebendigen Seele anhaucht, auf daß sie sich heben und kräftigen Schrittes als auferweckte Tote ein= herwandeln". Der wahre Geschichtschreiber ift der Dichter, gewiß, aber auch der Dichter ist der Geschichtschreiber. Es dreht sich bei Scheffel doch letten Endes nur um die Rankesche Frage, wie es denn eigentlich gewesen sei. So stark ist er vom Geist positivistischer Wissenschaft durchdrungen. Es fällt ihm keinen Augenblick ein, daß die "Geschichtschreibung" nicht etwas Objektiv=Eraktes ift, sondern

die unaufhörliche Auseinandersetzung der Gegenwart mit der Versgangenheit und das Einst für uns nur Wert hat als Spiegel, worin

sich das Jetzt beschaut.

So hängt für den wissenschaftlichen Realisten Scheffel Gelingen ober Miglingen weniger von seiner persönlichen fünstlerischen Rraft, als von dem "poetischen" Werte, der sogenannten Dankbarkeit des Stoffes ab - eben weil er nicht sich, sondern objektive Rulturtat= sachen auszulegen sucht. In diesem Sichunterordnen der Persönlich= feit unter den Stoff durfte letten Endes der Grund für das frühe Versagen seiner schöpferischen Kraft und den damit innigst zusammenhängenden Trübsinn liegen: wo, wie im "Trompeter von Gäffingen" und im "Effehart", der geschichtlich=ethnographische Stoff an sich ihn anregte, vermochte er zu schaffen. Ebenso sind seine berühmtesten Aneiplieder durch die Brähistorie und Zoologie befruchtet. Wo Diese Stoffbefruchtung aber fehlte, versiegte seine Rraft. Von dem großen Wartburgroman, mit dem er lange Jahre sich trug, sind im wesentlichen nur die Gedichte der "Frau Aventiure" fertig gewors den, zu denen die Anregung aus den Liedern des Minnesangs her= vorging.

Bei all diesem Respekt vor der Wissenschaft war ihm aber doch ein echtes Rünstlernaturell eigen. Es zog ihn zur Anschauung, nicht zur Abstraktion. Daher meinte er, wie so mancher Dichter dieser re= alistischen Zeit, eine Zeitlang in seinem Bedürfnis nach dem Vildhaften zum Maler bestimmt zu sein. In Karlsruhe 1826 geboren, in wohlhabendem und geistig angeregtem Sause herangewachsen, verzichtete er zunächst auf die Runft und studierte die Rechte in München, Heidelberg, Berlin und wieder Beidelberg. Zum Teil unmittelbar vor, zum Teil während seinem Studinm erschienen Herweghs. Freiligraths und der andern politische Gedichte. Auf den Studenten Scheffel taten sie keine Wirkung. Ihm gingen die Trinklieder in Hafis' Diwan, von dem Friedrich Daumer 1846 eine freie Nachdichtung herausgab, und die Zechereien des mittelalterlichen Weinschwelg leichter zu Gemüte, und wenn er als Burschenschafter schwärmte und, ein eifriger Korpsbruder, selber mehrmals burschenschaftliche Verbindungen gründen half, so war es nicht mehr die Burschenschaft um 1820 herum, wo man für deutsche Einheit und politische Freiheit auch zu sterben entschlossen war, sondern an die Stelle der Freiheit einer Volksgemeinschaft war die von Strömen Weins oder Gerstensafts umspülte studentische Ungebundenheit ge= treten. Dieser hang zur frischfröhlichen Burschenherrlichkeit reichte bei Scheffel noch weit ins Philisterium hinein. Es war ihm am wohlsten, wo er eine trinkfeste Runde um sich versammelt sah. In Scherz, Gefang und Trunk spulte er die Sorgen hinunter. Denn, wie schon das römische Recht ihm "wie Alpdruck auf dem Herzen" gelegen, so erfüllte ihn sein Beruf — er war von 1850—52 Rechtspraktikant in Säkkingen und Bruchsal — mit wachsendem Mißsbehagen. Schließlich riß er sich los und ging als Maler nach Italien. Und schrieb in Capri den "Trompeter von Säkkingen" und ließ den "Ekkehart" solgen. Damit war über seinen Beruf entschieden. 1864 erschien "Frau Aventiure. Lieder aus Heinrich von Ostersdingens Zeit", 1867 "Gaudeamus", 1869 die schon 1860 entstansdenen "Bergpsalmen". Schon im "Ekkehart" hatte er sich "auf den Hund gearbeitet" und sich eine schwere Aervenerkrankung zugezogen. Sie verließ ihn fortan nicht mehr, steigerte sich zu Menschenschen und Schwermut und hemmte die Arbeit. Heiratsmißgeschiet kam dazu. 1886 starb er.

Scheffel bedarf, um schaffen zu können, durchaus des historischen Rostums. Sogar in seiner ausgesprochensten Ihrischen Dichtung, den "Bergpsalmen", fehlt es nicht. Sie sollten eine Einlage des Wartburgromanes sein, wie der "Ekkehart" und der "Trompeter von Säkkingen" derlei Gedichte enthalten. Liebesgram trieb ihn 1860 nach St. Wolfgang am Abersee, wohin der heilige Wolfgang, der Bischof von Regensburg, sich 972, wie Effehard nach dem Wildfirchli, aus dem Wirrwarr der Welt geflüchtet und wo er als Rlausner ein paar Sommer gewohnt. Ihm, dem "frommen deutschen Mann", legt Scheffel die freien Gefänge in den Mund, in denen sich Naturandacht mit Gottesaubetung vereinen, der Seele ihren Frieden gu bringen. Freilich, gerade hier, wo der historisch gegebene Stoff sich auf die Andeutung der äußeren Situation, des dürftigen Rahmens beschränkt und das Gemüt des Dichters aus sich selber schöpfen muß, zeigt sich die seelische Armut am stärksten. Wo wir Naturinnigkeit erwarten, muffen wir uns mit äußerlicher Beschreibung der Natur= vorgänge, wie des Sturmes und des Wechsels der Jahreszeiten begnügen; statt innerlichster Gottesergriffenheit wird uns gewöhnliches Gottvertrauen aufgetischt, und die freien Rhythmen entbehren jeder inneren Plastik und jedes Schwunges, den metrische Rünste nicht ersetzen. Was fangen wir mit altertumlichen Wörtern wie "kampflich", mit Neubildungen wie "entschmolzene Zeit" an? So bleibt der Eindruck intellektuckler Dürre und des Jungdeutschen Beinrich Laube trockenes Jagdbrevier liegt nicht weit ab.

Reicher an Ihrischem Schmelz sind die Gedichte von "Frau Aventiure"; denn der antiquarische Stoff war diesmal farbiger, vielgestaltiger, interessanter und meist schon künstlerisch gestaltet. So verhält sich diese Sammlung zu den "Bergpsalmen" wie das bunte Gewand eines mittelalterlichen Weltmannes zu der braunen Einssiedlerkutte. Wie der "Ekkehart" antiquarische Epik, so ist "Frau Aventiure" antiquarische Lyrik. Das Vorwort ist mit gelehrten Tatzsachen gefüllt, Anmerkungen vertiesen das "Verständnis" der einsselnen Stücke. Es kam Schessel darauf an, mit der Sammlung "einen einigermaßen echten altertümlichen Eindruck" hervorzurusen.

Es sollten "Aulturverhältnisse und individuelle Thyen" der Zeit des Minnesangs repräsentiert werden. So ist das ganze Unterneh= men nur erklärbar aus der zeitgenössischen nationalen Begeisterung für das Mittelalter und eigentlich nur dem germanistisch Geschulten unmittelbar zugänglich; ein anderer strauchelt schon auf der ersten Stuse des Genusses, beim bloßen Berständnis. Wie soll er wissen, was Tjostieren, Forest, Schnarenzer, wer Keh ist? ("Wartburg-Ab-schied"). Oder daß mit dem "tugendreichen Schreiber" ("Am Traunsee") ein Gegner Heinrichs von Ofterdingen im Wartburgkrieg gesmeint ist? Wer erstaunt nicht, wenn ihm gar in den deutschen Bersen lateinische Strophen begegnen?

Freilich, nicht an allen Gedichten von "Frau Aventiure" hat die gelehrte Bildung gleichen Anteil. Es gibt unter ihnen bloße Umdichtungen aus dem Mittelhochdeutschen, sei es als ganze Gedichte, sei es als eingelegte Gedichtteile, wie im ersten Gedicht Wolframs von Eschenbach: "Im Stegreif". Es gibt sodann literar= historische Gedichte, die aus dem Charafter, der Stellung usw. einer literaturgeschichtlich bekannten Person heraus gebildet sind und Unspielungen auf ihr Schaffen enthalten, wie "Die Waldraft" aus dem Munde von Walthers von der Vogelweide Singerknaben Berlt dem Rungen gesprochen ist. Auch Stimmungsbilder, die irgendeine historische Verson oder Situation auslegen, gehören hierher, wie der dramatisch bewegte und farbige "Dörpertangreigen" zu Ehren Seinrich's von Ofterdingen. Endlich gibt es auch rein Ihrische Stimmungs= bilder allgemein menschlichen Inhalts, wie die Lieder der Kahrenden Leute oder die Gedichte "Am Traunsee", wo die Anspielungen auf Walther, Reinmar, Wolfram und den "tugendreichen Schreiber" am Schlusse nach der rein menschlichen Stimmungsschilderung als aufdringlich und zweckloß erscheinen.

An echtem Ihrischem Gut ist die Sammlung arm. Scheffels Muse ist ein gelehrtes Frauenzimmer geworden, um deren Mund ein überlegener und wissender Zug liegt, die eine Brille trägt und, wenn sie singen will, erst alte Schmöker ausblättern muß. Was sie singt, kann sehr interessant sein, ist aber meist wenig lebendig, troß dem forcierten Naturburschentum, das in "Hei" und "Heio" und "Auf" sich spreizt. Im Gegenteil: man hat das Gefühl, daß die schwermütigen Rlänge, die da und dort angeschlagen werden, tieser

aus Scheffels Seele kommen.

In den "Gandeamusgedichten" tritt zu der kulturhistorischen Ansregung noch die naturwissenschaftliche hinzu. Aus ihnen kann man ermessen, wie ungeheuer sich nach der Mitte des Jahrhunderts die naturwissenschaftlichsmaterialistische Stimmung ausbreitete. Zusgleich aber auch, wie tief das geistige Niveau damals unter der stusdierenden Jugend — und nicht nur bei ihr! — gesunken war. Wie man in der Viedermeierzeit von harmloser und geistig gewürzter

Geselligkeit sang, wie man in den Vierzigerjahren für politische Ideale sich berauschte, so mußten nun Entdedungen und Theorien der Naturgeschichte die Vorstellungen liefern, die man aus dem öden Sumpf der Bierverhodtheit als schimmernde Blasen aufsteigen ließ. Wenn der echte Humor eines Mörike, Reller, Reuter Das materiell Rleine ins geistig Große erhebt, so geht Scheffels Bier= ulf umgekehrt vor: das materiell Große wird ins Alltägliche, Rleine zusammengepreßt und das Rhinozeros muß Menuett tanzen. So darf eine Erderuption dazu herhalten, die Revolution der Menschen zu parodieren ("Der Granit"), so stirbt (im "Id)thyosaurus") die ganze "Saurierei", weil sie "zu tief in die Rreide" gekommen ist, so wird der "Taggelwurm", dem das Reuerspein einst Zeitvertreib war, als Wirtshausschild befungen. Und damit auch ja diesem höhern Blödfinn der Bierpoesie die verächtliche Gebärde des Materialisten gegen den Geist nicht fehle, so läßt im Guanolied der Dichter einen schwäbischen Repsbauer zum Schlusse sprechen:

Gott segn' euch, ihr trefflichen Vögel, An der fernen Guanoküst' — Trot meinem Landsmann, dem Hegel, Schafft ihr den gediegensten Wist!

Trinken — das ist das A und O aller Jugendfröhlichkeit bei Scheffel. Ins Trinken mündet eines seiner muntersten Gedichte, "Wohlauf, die Lust geht frisch und rein", aus, ins Trinken das alte Hildebrands=

lied, ins Trinken die Rodensteinersage.

Scheffel verdankt der Wissenschaft mit vom Besten in seinem dichterischen Schaffen. Aber sie hat auch durch die Masse ihres Materiales auf seine Persönlichkeit gedrückt. Liest man seine Gaudeamuslieder, so ertappt man sich bei dem Gedanken, als ob er sich an ihr für die Herrschaft habe rächen wollen, die sie über ihn ausgeübt — er und seine Zeitgenossen, die doch auf ihre Wissenschaft so stolz waren! Was für ein Zeugnis aber wird der Kulturhöhe eines Geschlechtes ausgestellt, dessen geistige Führer an solchem Witssich erbauten, als sie sich jugendlicher Freude hingaben! Man täusche sich nicht über den Kern dieser Lustigkeit: Scheffels Trinkwitzist der Galgenhumor des Schopenhauerschen Pessimismus.

Ein Menschenalter später als Scheffel, ein halbes nach Meher ist Carl Spitteler ins literarische Leben eingetreten. Ein Blick auf die Obersläche könnte die Meinung erwecken, als ob er einem späteren Dichtergeschlecht angehörte. Dringt man aber in die Tiese, so weist das Vild seiner Seele dieselben drei Grundzüge: Herrschaft des Intellekts, Pessimismus und Neigung zur Vildkunst um der "Ansschung" willen. Ja, sie treten um so stärker bei ihm hervor, weil

er ein Spätling ist.

Seine Entwicklung liegt bereits ziemlich klar vor uns. 1845 in Liestal, dem Hauptort des Kantons Baselland, geboren, bezieht er

1863 die Universität erst als Jurist, dann als Theologe. Psarrer ist er nie gewesen, sondern von 1871—1879 Hauslehrer in Rußland, dann Lehrer in Bern und Neuveville am Bielersee, darauf Jour=nalist in Basel und Zürich, bis er 1892, unabhängig geworden, sich nach Luzern und in die ansschließlich dichterische Arbeit zurück=ziehen konnte.

Wenn je bei einem Dichter, so gilt bei Spitteler das alte "facit indignatio versus". Die Empörung treibt ihn zum Dichten. Mit einem hochgespannten Gelbstbewußtsein tritt er ins Leben und einem herrischen Willen, der sich am hindernis nur trokiger aufrichtet. Eigentlich fühlt er mehr Neigung und Begabung in sich zur Musik und zur Malerei. Aber wie die Berufsfrage ernstlich an ihn heran= tritt, glaubt er es auch bereits zu spät, sich die Technik des Musikers ober Malers noch aneignen zu können. So wird er Dichter. Schon der erste Schritt zur Dichtung ist eine entschiedene Willensgebärde: Aberwindung eines Hemmnisses; das "Dennoch" seines Herakles im "Olympischen Frühling". Gespannte Willensenergie ist das Gesetz. das sein ganzes dichterisches Schaffen beherrscht. Die Naturalisten, die die Zeitdichtung bestimmten, als er auftrat, haben es ihm mahrlich nicht leicht gemacht. Aber sie haben nur seinen Willen gestählt und ihn in dem Glauben bestärkt, daß es, wie er in den "Lachenden Wahrheiten" bekennt, beim Dichten mehr auf Aleiß und Energie,

als auf Beschaulichkeit ankomme.

Eine entschiedene Willensgebärde ift auch seine Haltung gegenüber der Welt. Und diesmal eine abweisende. Von feinen Lehrern in Bafel hat niemand fo stark auf ihn gewirkt wie Sakob Burdhardt. Mit ihm trifft er in der unbedingt pessimistischen Beurteilung des Weltlaufes zusammen. Burchardt, der Positivist, der aus seiner Abneigung gegen Gedankenkonstruktion nie ein Behl gemacht, hat es in den "Weltgeschichtlichen Betrachtungen" und anderswo öfter ausgesprochen, daß der Gang des Lebens nicht von einem Weltwillen sittlich geleitet sei: stets triumphiere die Macht über die Forderungen der Sittlichkeit. Wie man, so läßt ihn Spitteler selber einmal sagen, von der Idee Gottes sprechen könne in einer Welt, wo ein Tier das andere auffresse! Burchardts Weltanschaunng, gesteht Spitteler, dectte sich mit der Schopenhauers auf der gangen Linie. Das gleiche läßt sich, was die Voraussehungen, aber nicht die Folgen betrifft, von Spitteler fagen. "Denn feht," verkündet in "Promethens und Epimethens" Proserpina, "verflucht von Anbeginn und völlig heillos ist die ganze Welt und was ihr immer auch mit ihr beginnt, so wird es bleiben eine Welt der Qual, darinnen einem jeglichen allein der Tod bereitet die Erlösung." Wo die Idealisten, zum übermenschlichen Denken sich erhebend, die sittliche Vernunft am Webstuhl des Lebens sitzen seben, da läßt Spitteler die Notwendigkeit die Welt regieren, blind und finnlos, rein mechanisch,

wie es dem Genossen einer mechanistisch=materialistischen Zeit zu= steht — genau wie Schopenhauers Wille die Räder des Weltmechanismus als rohe Rraft treibt. Aus einem Chebruch Gottes mit der üppigen Physis (der Materie) ist nach dem "Prometheus" die Welt entstanden, ihr Plan nach den "Extramundana" das Werk eines Pfuschers, das Leben eine Krankheit, die Gott zwingt, stets den "berfluchten Zirkelgang" zu gehen "Tag für Sag und Jahr um Jahr . . . schweren Gangs, gesenkten haupts, die Stirn durchfurcht, das Ungesicht verzerrt". Im "Olympischen Frühling" hat sich diese Idee von dem verfluchten und unsittlichen Mechanismus des Lebens noch gehärtet zu der grauenhaften Vorstellung von Ananke. Wie darf man sich angesichts dieser sinnlosen Blindheit der Weltleitung wundern, daß auf Erden die rohe Macht und nicht die Weißheit herricht? Im "Prometheus" kommt Prometheus wenigstens nach Jahren der Verkennung und Verbannung noch zu Ansehen und zum geistigen Herrschertum. Im "Olympischen Frühling" unterliegt Apollo dem Beus unbedingt, und in der Zürcher Rede, die so viel Staub aufgewirbelt, fällt das harte Wort: "Die ganze Weisheit der Welt= geschichte läßt sich in einen einzigen Satz zusammenfassen: jeder Staat raubt, soviel er kann." So wird aus dem Schopenhauerschen Peffimismus ber Machtgedanke abgeleitet, an dem die Rultur bes 19. Jahrhunderts zu Grunde gegangen ist. Wenn eines zeigt, daß Spittelers Dichten nicht Zukunftsmusik ist, so ist es diese Satsache.

Aber nun bäumt sich, ob er auch die Welt nicht ändern kann, wenigstens für seine Bersönlichkeit Spittelers Wille auf und seine Empörung macht Berfe. Mit seinem Lehrer Burchardt hat er die höchste Vorstellung vom Dichter. Er soll Seher und Prophet sein und den Menschen, wie Homer und Hesiod es taten, ihre Götter geben. "Alls die Muse mich besuchte," schreibt der Jüngling in sein Notizbuch, "sagte ich ihr: die Erde ist nichts, und führte sie in den himmel." Der fosmische Trübsinn zwingt Spitteler, seine Gestalten jenseits der häßlichen und schlechten Wirklichkeit angusiedeln. Seine persönlichsten Dichtungen könnten alle den Titel seines zweiten Werkes, "Extramundana", führen. Aber es bleibt beim Willen und bei der Gebärde. Wer als Moses den Sinai besteigt, muß neue Gesetzestafeln für das Bolf in der Wüste herunterbringen. Spitteler ist kein Moses; er brachte die alten Tafeln. Auch seine Götter seufzen unter dem sinnlosen Druck des blinden Weltmechanis= mus, an den die Materialisten des 19. Jahrhunderts glaubten.

Denn die Empörung macht wohl Verse, aber sie schafft keine Dichtungen. Diese schafft nur die Liebe (die auch im Zorne leben kann!). Und die Liebe schlt Spitteler zum wahren Propheten. Es muß auch hier wieder gesagt werden: das Weltbild erscheint nur demjenigen in tiesste Nacht getaucht, der die Konstruktion ausschließelich aus der Materie und mit dem Verstande unternimmt. Nur der

mephistophelischen Natur liegt die Welt wie ein alter Sauerteig unverdaulich im Magen, weil sie nur das Negative sieht, wo die Liebe voll Glauben an das Gute aufbaut. Intellekt aber ist der Grundzug von Spittelers geistigem Wesen. Intellekt, der von außen an die Dinge herantritt, nicht Liebe, die schöpferisch in ihnen lebt, weil sie teil hat an der Urkraft des Lebens. Man mag sich Spitteler nahen, wo man will, stets interessiert er uns durch die Stellung und Behandlung der Probleme, stets verblüfft uns seine durchdringende Gescheitheit. Man kann 3. B. seiner Behauptung des Machtgedan= fens in ber Politit nichts entgegenhalten, aber eben boch nur dann, wenn man nur auf das Positive und Seiende, nicht auf das Sein= sollende und Werdende sieht; wenn nur der Intellekt urteilt, aber nicht das Berg. Daher die Rälte, die all sein Schaffen ausstrahlt; sein Geist ist nur Licht, aber keine Warme. Man stelle einmal seine Schilderung der ersten Rindheit "Meine frühesten Erlebniffe" neben die entsprechenden Teile des "Grünen Beinrich"! Bier gemütvolle und verstandesklare Aufdedung der Rinderseele und ihres Erlebens, dort wissenschaftliche Analyse in Form von autobiographischer Erzählung, psychologische Konstruktion, deren intellektuelles Knochengerüste nur um so stärker herausspringt, je mehr der kunftlerische Wille die Muskeln dehnt und spannt. So spricht er denn anch, in dem Auffat "Poefie und Geift" (in den "Lachenden Wahrheiten"), dem Geifte, d.h. dem Intellett durchaus bas Wort: "Es ift richtig, daß Geist nicht Poesie ist, noch Poesie verbürgt, noch Poesie ersett. ... Dagegen ist nicht minder wahr, daß die obersten größten Formen der Runstpoesie Geist nicht bloß dulden, sondern strengstens erfordern . . . Aur ein Geist ersten Ranges kann ein Dichter ersten Ranges sein." Auch die kleinen Formen, die liedmäßige Lprik, ob sie auch theoretisch der Beihilfe von Geist und Gedanken nicht bedürfen, gelingen doch erfahrungsgemäß nur dem geistig Sochstehen= den. "Es braucht einen Goethe oder Heine oder Uhland, um die einfache, bescheidene Liedform sicher zu beherrschen." Das ift gang zweifellog richtig. Aur daß Spitteler eben — Die Anführung von Heine zeigt es deutlich genug — unter Geist das Einzelne, den Intellekt, meint, wo Goethe oder Uhland aus dem Ganzen ihres Geistes, aus Gemüt, Phantasie und Intellekt zusammen schnfen. Die selbstverfaßten Erläuterungen zu den "Extramundana" zeigen, wie sehr Spitteler der Epiker unter der Leitung des Intellektes schafft: "Die fosmische Idee ist die Wurzel, welche aus dunklem geheimnisvollem Boden sich die verwandten Stoffe (Gedankenbilder) aneignet. Die Wurzel beginnt zu keimen, d. h. aus den Gedanken=Bil= dern wächst eine entsprechende Handlung ("Fabel") organisch auf. Aber fehr bald verläßt der Schöfling den mütterlichen Boden, um in das frohe Gebiet der Sonne, d.h. in das Gebiet der (epischen) Poesie einzutreten. Von der (epischen) Poesie erhält der Mythus

Farbe und Freundlichkeit." Wer hört hier nicht den reinen Logiker sprechen?

Was für den Spiker, gilt auch für den Lyriker. Vier Bände lyrische und lyrische Gedichte hat Spitteler veröffentlicht: Schmetterlinge 1889; Literarische Gleichnisse 1892; Balladen 1896 und Glockenlieder 1906.

Die intellektuelle Willensenergie bei seinem Ihrischen Schaffen beweist schon seine Vorliebe für zyklische Dichtung. Wo das ein= zelne Gedicht aus dem Untrieb der starken Stimmungserregung ent= steht, reiht beim Inklus meist der wollende Gedanke Gedicht an Gedicht. Spitteler hat sogar, wie er gerne inseinen Behauptungen sich auf die Zehen stellt, einmal ausdrücklich erklärt, daß einer Sammlung von verschiedenartigen Gedichten die fünstlerische Einheit fehle: "Das Buch habe kein anderes Band als den Einband" — als ob keine Einheit der Person darin sein könnte! Dagegen erachte er die Rusammenstellung möglichst gleichartiger Erzeugnisse, also ben Byklus, für ein höheres Sammelprinzip, und die gleichartigen Gedicht= und Musiksammlungen seien die beglückendsten, wie 3.B. die Schillerschen Balladen, die Schubertschen Lieder, die Beethovenschen Sonaten. Wobei freilich dreierlei vermengt wird: erstens die anklische Anfertigung von Runstwerken aus der Einheit eines gedanklichen Prinzips heraus; zweitens die nachträgliche Zusammenstellung von gleichartigen Gedichten zum Inklus; drittens Stoff und Korm: Schillers Balladen bilden keinen Inklus, d. h. keine stoffliche Einheit.

Spitteler selber schafft Zyklen aus dem bewußten Runstwillen von Stoff= und Formeinheiten heraus. Seine "Schmetterlinge" stellen Motive aus dem Schmetterlingsleben dar, bald eigentlich, wie den Hochzeitssslug der Distelsalter, bald uneigentlich, wie im "Sei= denspinner" eine liebende Frau, bald läßt er Schmetterlinge sym= bolisch durch menschliches Erleben gaukeln, wie in "Anemospne". Seine höchst geistvollen "Literarischen Gleichnisse" sind aus der zor= nigen Atmosphäre des Hasses gegen die Zeitliteratur, im besondern den Naturalismus, gegen Kritif und Kliquenwesen entstanden. Die Idee der Verkennung des Großen und Wertvollen, in den beiden Ge= dichten "Aur ein König" und "Die traurige Geschichte vom gol= denen Goldschnied" besonders stark geprägt, schlingt sich thematisch durch die ganze Masse. Zyklisch sind auch die "Valladen" und "Glockenlieder".

Intellektuellen Ursprungs ist die reiche wissenschaftliche Stoffsebefrachtung. In den "Schmetterlingen", in denen der Dichter geselegentlich die einzelnen Sierchen mit dem lateinischen Fachnamen bezeichnet, ist es die Naturwissenschaft; in den "Literarischen Gleichsnissen" sind es Naturwissenschaft und Rulturgeschichte, in den "Balsladen" Rulturgeschichte und Sage, die den Stoff liefern. Vor allem

die "Literarischen Gleichniffe" zeigen eine staunenswerte Belefen=

heit, die an Heines Romanzero erinnert.

Nun kennt Spitteler den gedanklichen Ursprung seiner Dichtung selber. Er weiß aber auch, daß Runft nicht Abstraktion bleiben darf: er weiß das um so mehr, als er ein Zeitgenosse des Naturalismus ist. So drängt auch er auf Anschauung. Er bezeichnet sich in dem Vortrag "Meine poetischen Lehrjahre" geradezu als ausgesprochen optischen Dichter, dem feine Szene Befriedigung bringe, ebe sie jo herausgearbeitet sei, daß ein Maler sie malen möchte, und er flagt, daß die Sprache "ein widernatürliches, fein anschauliches Mittel sei, um poetische Bildvorgänge zu erzählen". Aber ist es denn wirklich Aufgabe des Dichters, mit dem Maler zu wetteifern in der Ausmalung äußerer Dinge, und muß, wenn ein Rünftler fein Handwerkszeug schmäht, die Schuld am Handwerkszeug liegen? In Wahrheit faßt Spitteler, gleich den Naturalisten, den Begriff Unschauung rein sinnlich, äußerlich optisch, und vergißt, daß die echte dichterische Anschauung nicht durch wissenschaftlich genaueste und ausführlichste Außenbeschreibung erzeugt wird, sondern nur durch die Auswahl der wesentlichen Züge einerseits und anderseits die Stärke des Gefühlserlebniffes, das die Bilber umftrömt. Er hatte sonst nicht in den "Schmetterlingen" "Augenlhrif" zu geben versucht und mit dem Maler gewetteifert in Beschreibungen wie der folgenden Stelle aus "Pfauenauge":

> Blutbuchen liegen überm Gartenfims. Matt schläft die Luft, das Bächlein schlendert fraftlos. Die Wetterwand mit filberweißem Sanm Halbiert den blauen Glang des reinen himmels. Da flattert durch die blutgen Buchenkronen Ein brandig Blatt.

Dort hängt es an der Mauer. Schwebend im Sonnenfeld. Sein Tintenschatten Tuscht auf den Marmorgrund ein fünstlich Dreieck. Das wächst und schwindet; ändert seine Winkel: Berfürgt die Schenfel; dreht fich um die Achfe; Mun schwillt's zum Rreis; unn schlüpft's zum feinen Stabchen.

Das ist alles sehr genau geschen und virtuos beschrieben; aber die Reproduktion des Bildes im Bewußtsein des Genießenden erzeugt nicht Gemutsbewegung, sondern nur die Befriedigung eines intellektuellen Interesses, das bald ermüdet, weil es merkt, daß es doch

nur an der Peripherie des Gegenstandes hangen bleibt.

Den Eindruck äußerer Virtuosität macht auch die Versbehandlung. Der Dichter selber hat als einen Nebenzweck bei seinen Balladen (die dem "Olympischen Frühling" vorausgehen) angegeben: das Versmaß für ein kunftiges Epos zu finden. In der Sat muten viele Stude wie metrische Experimente an. Aber auch bei den andern Gedichten hat man nur selten den Eindruck des innern Erlebniszwangs bei der rhythmischen Gestaltung, wohl aber das Gefühl der intellektuellen Überlegung bei der Wahl des Metrums. So solgt in "Distelsalter" der Rhythmus dem Wechsel der Vorstellungen (dumpse Gewitterschwüle: Verse zu sechs Jamben; ausbrechender Sturm: Jamben und Dakthlen und Anapäste gemischt in kurzen Versen usw.), so greift in den "Balladen" Spitteler mit Vedacht pomphaft heroische Metren auf wie trochäische Achtsüsler oder jams bische Siebenfüßler. Auch Spittelers Verse singen nicht, sie sprechen nur und manchmal deklamieren sie auch.

All das ist höchste Kunst, hervorgebracht durch gesteigerten Schafsfenswillen. Aber der Eindruck bleibt doch wesentlich in den Kreisdes Intellekts gebannt. Spittelers Lyrik strahlt Licht und Farben für die Augen aus, aber sie durchrieselt nicht mit Gefühlsschauern das Gemüt. Reine Frage, Spitteler ist eine der interessantesten Persönlichkeiten unserer Zeit. Man staunt stets aus neue vor seinem Geist, seiner Weltkenntnis, Beobachtungsschärfe und Kunst, aber man wird nicht warm. Es ist zuviel Alexandrinertum in seinen Versen: das Wissen um die Dichtung ist bei ihm zu einem wissenschafterfüllten Dichten geworden.

### Zehntes Rapitel.

# Klaus Groth und die mundartliche Lyrik.

Das Urteil über den Wert von Mundartgedichten ist schwieriger als das über schriftdeutsche Lyrik, denn die Gefahr der Trübung durch unkünstlerische Nebengefühle ist stärker. Steht der Beurteiler der Mundart fern, so bußt das Gedicht für ihn die unmittelbare Wirkungsfraft ein; er muß die Wörter und Bedeutungen erft muhsam zusammensuchen, in seine Sprache übersetzen, und das heißt in der Lyrif soviel als ein natürliches Spinngewebe durch ein fünstlich aus Zwirnfäden geknüpftes ersetzen. Ist aber die Mundart bes Liedes des Beurteilers Muttersprache, so wird sein künstlerisches Urteil erst recht abgelenkt durch Jugenderinnerungen und Beimat= gefühle, und dies um so mehr, je weiter ihn sein Bildungsweg von den Fluren der Rindheit und Natur entfernt hat. Gein persönliches Lebensgefühl durchpulst das Werk mit einem Herzschlage, der von vornherein nicht, oder nicht so stark darin pocht, und er hört lyrische Offenbarungen darin, die in Wirklichkeit aus den Gründen seines eigenen Gemüts aufsteigen. Sogar ein so scharfer und strenger Rri= tiker wie Sebbel ist dem stofflichen Zanber der Beimatsprache ers legen, als er 1862 an Rlaus Groth schrieb: "Der alte Uhland ist tot: nun kann Ihnen die Krone des Liedes niemand mehr streitig machen —", denn er hätte sich doch erinnern sollen, daß Mörike damals noch lebte.

Wenn es die Aufgabe mahrer Runst ist, Lebensgefühl d.h. Stoff

durch die Erhebung ins rein Geistige, d.h. durch die Form, gu objektivieren, so besteht die Mundartdichtung im allgemeinen vor Dieser Forderung wohl faum. Denn die Geistigkeit der Form wird bei ihr durch den Erdenrest des Stoffes stets aufs neue getrübt. Es ist kein Zufall, daß der Lokalruhm von Mundartdichtern bei ihren engeren Bolksgenoffen gern die Berühmtheit eines Goethe ober Schiller übertrifft, und daß von ihnen mit einer Wärme ge= sprochen wird, wie nicht von den Größten. Was die Landsleute an ihnen lieben, ist aber nicht vor allem die Runst, sondern ihr eigenes Leben. Nicht die Losgelöstheit von der irdisch-heimischen Atmosphäre, fondern gerade der Duft von Scholle, Stall, Rüche, Stube und Rinderzimmer. Nicht den Krimsframs des Alltags überwinden wollen sie, sondern finden: den bequemen Schlafrock, die zurechtgetretenen Pantoffeln, den gewohnten Sit am Ofen, sich felber, wie sie sind und sich mühen und plagen, sich ergehen und räkeln, geboren werden, heiraten und sterben. Alles was den Inhalt ihres Lebens ausmacht und was ihnen darum so unendlich wichtig ist — und worauf der Blid der reinen, großen Runft nicht oder nur im Vorbeifluge weilt.

So seltsam es klingen mag angesichts einer Dichtung, die ihre Besonderheit in ihrer sprachlichen Eigengestalt sucht: der Stoff ist der Mundart wichtiger als die Form. Denn auch die Sprache an sich ist hier Stoff, gewachsenes Leben, das sich selber ausspricht, nicht durch den geistigen Gehalt einer Persönlichkeit umgebildet Gestalt gewonnen hat. Wenn der Ruhm des echten Rünftlers darin besteht, daß er die andern mit seinem eigenen Berzen zu fühlen, in seiner eigenen Sprache zu sprechen zwingt, so besteht der Ruhm des Mundartdichters darin, daß in ihm Volksgefühl lebt und die andern durch des Dichters Mund reden. Er sammelt alte Ausdrücke, wie ein Naturfreund seltene Räfer, und bewahrt sie im Gedichte hinter Glas und Rahmen auf. Und zu der Sprache gesellen sich die Schäte der Volkskultur im allgemeinen, Tracht, Sitte, Brauch, und endlich die Landschaft. Je volksmäßiger in Sprachaut, Sprachfügung, Rultur und Landschaft die Dichtung anmutet, desto größer ihr Wert. Je tiefer ber Dichter sich im Volke verliert, um so größer seine Beliebtheit.

All das aber ist Stoff, nicht Form. Schon der Eifer, mit dem die Wissenschaft aus der Mundartdichtung ihre Schennen füllt, beweist es. Dem gesteigerten Stoffbedürfnis des Realismus verdankt auch die Dialektliteratur ihren Ansschwung. Die Art, wie Goethe von Hebel spricht, zeigt, wie sehr er die Einzigartigkeit dieser Erscheinung empfindet. Die leutselige Liebe, mit der sich romantische Dichtung und Wissenschaft zum Volke niederneigte, ermutigte auch die Mundartdichtung. Man erlebte es: nicht nur in Sage, Märchen und Volkslied, auch in der Sprache des Volkes lagen Schätze versborgen, die nur der Febung harrten. Erst vereinzelt, dann immer

häufiger wagten sich, vor allem im Güden, Dialektdichter hervor: so in Nürnberg Johann Ronrad Grübel (1736-1809), deffen Ge= dichte Goethe neben den Hebelschen der Erwähnung wert fand; in Burich Johann Martin Usteri (1763-1827); in Strafburg die drei Stöber, der Vater Chrenfried (1779-1835), und seine bei= den Söhne August (1808-1884) und Adolf (1810-1892); in Wien Ignaz Franz Caftelli (1781-1862), mit seinen "Gedichten in niederösterreichischer Mundart" (1828), Johann Gabriel Seidl (1804 bis 1875; "Flieserln, öst'reichische G'stanzeln, G'sangeln und G'ichichteln", 1828-1837) und Anton von Klesheim (1816 bis 1884 mit seinen "'Schwarzblatl aus'n Weanerwald" 1849); in Ried (Oberösterreich) Franz Stelzhamer (1802-1874; Lieder in obderennsscher Mundart 1837 u.a.); in Breslau Rarl von Holtei (1798—1880; "Schlesische Gedichte" 1830); in München Franz von Robell (1803—1882), der Gedichte in oberbanrischer (1839) und in pfälzischer Mundart (1843) herausgab, und Karl Stieler (1842 bis 1885) mit seinen Sammlungen "Bergbleameln" (1865), "Weil's mi freut" (1876), "Habt's a Schneid" (1877); in Mecklenburg Fritz Reuter (1810-1874) mit seinen Schwänken "Läuschen und Ries mels" (1853). So wetteiferte Stamm gegen Stamm, Proving gegen Provinz in einem Sängerfrieg mundartlicher Dichtung, und schließ= lich war — und ist — kein Kirchturm so klein und verborgen, daß nicht von seiner Spite ein Volksdichter seine Stimme in das alla gemeine Konzert erschallen lieke.

Geschichtspsychologisch scheint dieses gewaltige Wachstum der Mundartdichtung allem zu widersprechen, was die Rulturrichtung des 19. Jahrhunderts ausmacht: sie schien Zersplitterung zu bedeuten, wo der Bug der politischen Entwicklung auf Vereinigung ber deutschen Stämme ausging; eigenbrötlerischen Individualismus, wo der beschleunigte und erleichterte Verkehr auszugleichen strebte; Bevorzugung des Landlebens, wo die Bevölferung in Massen in die rasch wachsenden Großstädte strömte. Zum Teil war und ist die gesteigerte Pflege der Mundartdichtung in der Sat eine Reaktion auf die Richtung der Zeit nach Ginheit, Ausgleichung und Groß= stadt: eine unendlich reiche und vielgestaltige Volkskultur bestrahlt die Welt noch einmal mit dem schönsten Abendrot, ehe sie im Fa= brifranch und Großstadtdunst der industrialisierten Gegenwart un= tergeht. Wenn der Naturalismus dann den Dialekt sogar ins Runft= drama einführt, so spricht und singt in ihm nicht mehr das Bolf sein Innerstes aus, sondern die Mundart ift wesentlich Behifel ästhetischer Theorien. Urno Bolg hat die Rulturströmung am Schluffe bes Jahr=

hunderts richtiger erfaßt, wenn er bekannte:

Denn nicht am Waldrand bin ich aufgewachsen, Und kein Naturkind gab mir das Geleit.

Schon lange vor ihm hatten große Dichter der Zeit, die sich,

wie gebührlich, der Schriftsprache bedienten, der üppig wuchernden Mundartdichtung ihren Grengrain abgesteckt. Bebbel, in einer Besprechung von Gedichten in der Mundart seiner Beimat Dithmarschen betonte 1859 gegenüber Rlaus Groth und seinen Briefen über Hochdeutsch und Plattdeutsch, man dürfe nicht daraus, daß alles plattdeutsch gesagt werden könne, den Schluß ziehen, daß alles platt= beutsch gesagt werden dürfe. Das würde zur unheilvollen Bersplitterung führen und die Folge haben, "daß der Nationalgeift, der bis jett doch wenigstens in der Literatur gang und ungebrochen wirkte, auch hier dem entkräftenden Dualismus verfiele, der vielleicht dereinst in der Weltgeschichte den Namen des deutschen Fluches tragen wird. Man soll plattdeutsch sagen, was sich nur platt= deutsch sagen läßt; wenn wir weiter gehen, so kommen wir am Ende wieder zur plattdeutschen Bibel zurück . . . den Kreis aber steckt das Berg ab, benn das Gemütsleben ... ist so untrennbar an die Muttersprache gebunden, wie das Blut an die Ader, weshalb sich Rlaus Groth und Frit Reuter, oder "Reinke de Boß" trot Goethe, nicht ins hochdeutsche übertragen laffen, aber ebensowenig auch Luda wig Uhland und Eduard Mörike ins Plattdeutsche."

So konnte freilich nur ein Dichter des deutschen Nordens sprechen, der vor allem die tiefe Kluft zwischen der hochdeutschen Schrift= sprache und der niederdeutschen Volkssprache seiner Heimat empfindet und schmerzlich sich bewußt ist, wie unendlich weit er in der Sprache seiner Werke von Volk und Natur entfernt ift. Aur so kann er die Rühnheit haben, einem Groth und Reuter einen Uhland und Mörike gegenüber zu stellen, als ob diefe in der schwäbischen Mundart und nicht in der gemein-deutschen Schriftsprache gedichtet hatten! Der Graben zwischen Mundart und Schriftsprache scheint ihm im Guben kleiner, im Norden weit größer zu fein, obgleich dies nur sehr bedingt zutrifft und für die Alpengegenden gar nicht ftimmt. Nach seiner Urt erweitert er einen persönlichen Mangel zu einem allgemeinen; denn die Gedichte der Drofte hätten ihm zeigen können, daß auch der aus niederdeutschem Sprachgebiet stammende Dichter sehr wohl Töne des Herzens in der hochdeutschen Schriftsprache darstellen kann, wenn in dieser nur das Blut der Bolkssprache freist.

Darum hat das Urteil Gottfried Rellers um so größeres Gewicht. So sehr er Reuter als eine reiche Individualität liebte und rühmte, er habe alles "aus erster Hand der Natur", so erklärte er doch Emil Ruh, noch nie eine Seite von Reuter gelesen zu haben, "die man nicht ohne allen Verlust sosort und ohne Schwierigkeit hochdeutsch wiedergeben könnte". Gegenüber Storm äußerte er sich noch schärfer über Reuter, Groth, Hebel und die "bajuvarischen Quabbler und Nasenkünstler": es scheine ihm etwas Varbarisches darin zu liegen, "wenn in einer Nation alle Augenblicke die allgemeine Hochsprache im Stiche gelassen und nach allen Seiten abgesprungen wird, so daß

das Gesamtvolk immer bald dies, bald jenes nicht verstehen kann und in seinem Vildungssinn beirrt wird". Ja, einmal spricht er sogar von der "albernen TittisTattisSprache" der Volksschriftstellerei. Er durste und mußte so sprechen, gerade weil er das Beste der Volkssprache, ihren Ausdrucksreichtum und ihre aus den Tiefen der Natur schöpsende Vildungskraft, in seiner Schriftsprache lebendig wirken ließ, und die Vorzüge der Schriftsprache: Allgemeinverständslichkeit, Klarheit und Tiese des Venkens und stark bewegten Gefühlss

rhythmus, bamit verband.

Denn hier mündet nun die Mundartdichtung in die allgemeine Rulturströmung ber Zeit ein: ihre Neigung gehört mehr ber gemäch= lichen Breite des volkhaften Gemeinlebeng, als der energischen Siefe ber großen Ginzelpersönlichkeit. Sie ift im guten und schlimmen Sinne demokratisch, wie aller ausgesprochene Realismus. Nicht literarisches Hochgebirge mit schwindelnden Abgründen und himmelanstrebenden Gipfeln und der leuchtenden Berrlichkeit ewiger Firne, sondern welliges Hügelland mit lauschigem Schattenwald und spru= delndem Quell und Strohdach und Hühnergegader. Das Trauliche und Gemütliche, das Witige und Schalkhafte, das Gefühlvolle und Rührselige, das Muntere und Leichtherzige, das Rleine und Win= zige gehört ihr recht zu eigen; das Pathetische und Tragische, das Große und Heldenhafte, das Schwere und Düstere sagt ihr nicht zu; denn die Mundart bringt zu viel Alltagsatmosphäre in das Gedicht hinein. Aufwühlende Probleme gibt es hier nicht; kein Ausgreifen in die Weiten des Geistes; nur Gorgen und Rampfe um das Glud des Hauses. Und wie die Massen des Volkes in ihrem Ge= fühles und Gedankenleben sich allerorten gleichen und die einzelnen nur wenig daraus hervorragen, so zeigen auch die mundartlichen Dichter durchgängige Verwandtschaft. Der eine mag mehr nach Seite des Rührenden, der andere mehr nach ber bes Schalkhaften neigen, der eine mehr eigentumlich, der andere mehr konventionell sein: es sind nur Spielarten, nicht Wesensunter= schiede, was sie voneinander unterscheidet. Go konnte mit einem gewissen Recht der Zürcher August Corrodi (1826—1885) Robert Burn3' Volkslieder in seine heimische Mundart übersetzen (1870) und behaupten, nur in dieser werde "der schottische Dichter wieder genießbar".

Aur Rlaus Groth (1819—1899) ragt in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts durch den Ernst seines literarischen Wollens, durch Reinheit und Tiese des Gesühls in die Höhe künstlerisch durchges bildeter Lyrik hinein. Denn in ihm känupst weniger eine einzelne Mundart, als vielmehr eine ganze Sprache für ihr literarisches Dasseinsrecht: er ist nicht sowohl dithmarsischer Mundartdichter, als niederdeutscher Dichter schlechthin. Die Liebe zum heimischen Volksstum und die schmerzliche Entrüstung über die Aschenbrödelstellung

des Niederdentschen in der Geschichte der neueren Dichtung machte ihn zum Dichter. In dem Vorwort zur vierten Auslage des "Quid" born" stellt er mit gerechtem·Selbstbewußtsein das Plattdentsche, bei dem man "zunächst nicht an die Sprache des platten Landes, sondern an die des niederen Volkes" denke, dem Hochdeutschen gegensüber. Es ist keine Mundart, sondern "eine selbständige Sprache, die ebenbürtige, ja ältere Schwester des Hochdeutschen". Freilich, die Unterscheidung ist mehr eine wissenschaftliche, als eine tatsächliche; denn da das Plattdeutsche nicht, wie das Hochdeutsche eine Schriftsprache geschaffen hat, so ist auch Groth genötigt, sich eines einzelnen

Dialektes, des dithmarsischen, zu bedienen.

Rlaus Groth erzählt selber in seinen von Eugen Wolff herausgegebenen Lebenserinnerungen (1891), wie tief er seine Wurzeln ins heimische Volksleben getrieben. Er habe das Hochdentsche erst später als Schulsprache kunstmäßig erlernt. In seiner Heimat, dem Landstädten Heide, sprach hoch und niedrig nur Plattdentsch. Wesentlich aber für Groth war, daß er es schon früh mit dem Bewußtsein seines Wertes und seiner Sonderart sprach. Der Vater, ein Müller, liebte das Plattdeutsche und war stolz auf die Landessprache. Er sprach sie besonders schön und drang auch bei den Rindern auf eine deutliche Aussprache. Der Verkehr mit Nachbarkindern, die aus anderen niederdeutschen Gegenden stammten, schärste den Simi für die heimische Mundart. Aber diese so hochgehaltene und geliebte Mundart hatte keine Lieder. Wohl wurde damals noch im Volke überall gefungen: "Damals sangen die Rinder auf dem Schulweg, der Pflingtreiber auf dem Pferd, das Milchmädchen unter der Ruh, die Röchin am Herd. Es kam keine Gesellschaft zusammen, wo nicht zeitweilig gesungen wurde." Nach dem Vorbilde eines Müllers legte der Rnabe sich früh eine Sammlung dieser Lieder an. Doch es waren hochdeutsche Lieder. Plattdeutsche gab es um noch in Bruchstücken, die wie Rlagen über eine verlorene Berrlichkeit und Mahnung zu ihrer Wiedererwedung wirken mochten. Den entscheis denden Austoß gab Hebels "Wiese", die er "mit einem Rausch von Entzücken" verschlang, wie ihn ihm noch kein dichterisches Kunstwert verschafft hatte. "Das war Fleisch von meinem Fleisch, das war Duft, wie Blumen duften ans einer höheren Welt, das war Verklärung des Wirklichen, Greifbaren, Sichtbaren durch die Macht der Dichtung. Damit war mein Los beschloffen."

Damals war er eswa dreinndzwauzig Jahre alt. Er war beim Kirchspielvogt in Heide Schreiber gewesen, hatte dann in Tondern das Seminar besucht und war in seiner Vaterstadt von 1839—1847 Volksschullehrer. In dieser Zeit wuchs in ihm das Vewußtsein seiner dichterischen Ausgabe und drängte zur Entscheidung. Die seelische Krise — Lehrer oder Dichter? — löste eine schwere Erkrankung aus. Er gab sein Amt auf und lebte bei einem Freunde etwa fünf Jahre

lang auf der Insel Rehmarn. Hier in der notwendigen Distanz von der Heimat schuf er seine berühmte Gedichtsammlung "Quickborn", die 1852 erschien. In den folgenden Jahren lebte er in Riel, Bonn, Leipzig und Dregden, um sich dann endgültig in Riel niederzulassen.

wo er 1899 gestorben ist.

Die Sehnsucht ist für Rlaus Groth der Quell der Dichtung, wie für jeden Epriker. Aber was für ein Unterschied nun zwischen dem Romantiker, wie Hölderlin, Novalis und Cichendorff, und einem Realisten wie Groth! Der Romantiker sehnt sich aus der Enge seiner menschlich=gesellschaftlichen Wirklichkeit hinaus in die Unendlich= feit der Ideen, die seine träumende Seele geschaffen; Groth ist beglückt, wenn er seine Gedanken aus der Weite der Welt in den traulichen Bezirk gelebter Beimatwirklichkeit zurückflüchten kann. Wohl läßt das Prisma der Jugenderinnerung ihre Konturen irisfarben aufschimmern, aber die Gestalten, die diese kleine Welt erfüllen, sind doch Tatsächlichkeit, leben oder haben gelebt. Wie ihm Die Liebe zum heimischen Platt den Weg in die Dichtung bahnte, wie er in seinen "Briefen über Hochdeutsch und Plattdeutsch" (1858) den literarischen Wert der Mundart entschieden überschätzte, so schloß er als Schaffender die Unendlichkeit der Welt in den Miniaturspiegel seines Beimatlebens ein. Sein ergreifendstes Gedicht, das ins Beste der deutschen Lyrik eingereiht werden mag, wendet sich, in die gemeinsame Jugend zurückgreifend, an seinen Bruder Johann:

> If wull, wi weern noch kleen, Jehann, Do weer de Welt so grot! Wi seten op den Steen, Jehann, Weest noch? bi Nawers Sot. Un Heben seil de stille Maan, Wi segen, wa he leep, Und snaken, wa de Himmel hoch Und wa de Sot wul deep.

Weest noch, wa still dat weer, Jehann? Dar röhr keen Blatt an Bom. So is dat nu ni mehr, Jehann, Us höchstens noch in Drom. Do ne, wenn do de Schepper fung, Alleen int wide Feld: Ni wahr, Jehann? dat weer en Con! De eenzige op de Welt.

Mitunner inne Schummerntid

Denn ward mi so to Moth. Denn löppt mi't langs den Rügg so hitt,

Als domals bi den Sot.

Denn dreih ik mi so hasti um, Als weer ik nich alleen: Doch allens, wat ik sinn, Jehann, Dat is — ik sta un ween.

So weit der Blick von der väterlichen Mühle reicht, so groß ist seine Welt. Und diese Welt gefällt ihm durchaus, und seine Liebe findet

faum einen Flecken daran. In gemütvollen und bewegten Bildern läßt er das Bolksleben erstehen. Der Orgeldreher singt von seinem abenteuerlichen Leben ("Orgeldreier"). Der hausierende Jude bietet seinen Rram aus und wird von den Kindern umdrängt ("Raneeljud"). Die Rrabbenfrau zieht frühmorgens durch die noch stillen Straßen und ruft ihre Ware aus ("De Rrautfru"). Die alte Har= fenspielerin singt, wie sie einst jung und schön war, Rosen auf den Wangen und Locken am Halse hatte ("De ole Harfenistin"). Am Sonntag ziehen die Handwerker etwa nach einem nahen Dorfe zum Fischzug und heben, nach mancherlei Abenteuern und Ungemach. statt eines schweren Störs einen toten Hund aus dem Wasser ("De Fischtog na Fiel"). Auf der Straße spielen die Kinder oder die Mutter singt ihnen Lieder ("Baer de Gaern"). Zum Fenster der Mühle schaut ber Müller hinaus ("De Mael"). In Sagen und Märchen ragen dämmernde Vorzeit und dunkler Spuk in die helle Gegenwart herein ("Wat sik dat Volk vertellt"). So klein der Fleck Erde ist: ein vielgestaltiger Reichtum glücklich beobachteten, scharf erfaßten, gemütvoll ergriffenen Volkslebens stellt sich auf ihm dar. Eine heitere Unverwüstlichkeit des Lebens, die, ob auch die dunklen Tone nicht fehlen, als Ganzes doch Rraftgefühl und Zubersicht erweckt, wie sie aus dem unerschütterlichen Vertrauen des Dichters zu seinem Heimatboden hervorgegangen ist. Die Leichtlebigkeit des Volkes lacht darin, das aus Not und Sorgen und über Sehnsucht und Gram sich immer wieder zurechtfindet und meist das Grübeln flieht. Es ist eine gang andere Welt und Stimmungsatmosphäre als bei Groths Landsmann Theodor Storm: helle Gegenwart und starkes Lebeusgefühl gegenüber dem sinnenden Versunkensein ins Vergangene und wehseliger Lebensunsicherheit.

Wenn das Liebeserlebnis bei Storm im Mittelpunkt seiner Lyrik steht, so reiht es sich bei Groth an seinem Ort in die Gesamtheit des Volkslebens ein. Man findet unter den verschiedenen Abteilungen seines "Quickborn" keine, die mit "Liebe" überschrieben ist. Das Volk faßt die Liebe einfach und praktisch auf: als Eingang zu She und Familie, als Vorbedingung zu den Freuden des Alltags und dem tüchtigen Wirken im Berufe. Die Liebe ist nicht Zweck, soudern Mittel zum Zweck. So schmerzvoll im Volkslied auch die Rlage ob der Untreue erklingt, so ergreifend die Sehnsucht sich härmt, so unverhüllt die Sinnlichkeit sich gibt, es kennt kein schwelgendes Ausmalen der Gefühle, sei es in Verzicht oder Genuß, und es begnügt sich mit dem schlichten Ausdruck des Erlebnisses. So auch Rlaus Groth. Sein Liebeserleben und deffen Ausdruck ist so einfach, gefund und normal, wie die Ruhmagd und der Müllersknecht nur immer fühlen und ihre Gefühle aussprechen: er stellt die Situation dar und deutet mit kargem Wort das Gefühl an. Wie rasch vollzieht sich etwa das Abschiednehmen in "As ik weggung":

Du brochst mi bet den Barg tohöch, De Sünn de sack hendal: Do säst du sachen, dat war Tid, Und wennst di mit enmal.

Do stunn ik dar un seeg opt Holt Grön inne Abendsünn, Denn seeg ik langs den smallen Weg, Dar gungst du ruhi hin.

Do weerst du weg, doch weer de Thorn Noch smuck un blank to sehn; Ik gung de anner Sid hendal: Dar weer ik ganz alleen.

Nöß heff ik öfter Afsched nam', Gott weet, wa mennimal! Min Hart dat is dar baben blebn, Süht vun den Barg hendal.

Auch die Natur ist gang in den Rreis des Volksempfindens ein= bezogen. Sie hat keine Bedeutung an und für sich, etwa pantheistisch als Offenbarung des Göttlichen, sie bleibt durchaus der Schauplak, auf dem sich das tätige Menschenleben abspielt. Wir werden uns flüchtig ihrer bewußt, wenn der Bauer mit seinem Pflug aufs Feld fährt oder der Fischer sein Garn ins Wasser senkt. Das Tierleben wird beffer beobachtet und lieber dargeftellt, als das Pflanzenleben, denn das Tier steht dem Menschen aus dem Volke, im besondern dem Bauern, näher, ist ein Teil seines Daseins und oft sein taglicher Umgang. Und es kommt dem Gefühlsleben des Menschen mehr entgegen, als die stille und seltsame Pflanze, deren rätselhafte Seele zu deuten den Gebildeten reigt. So reiht Groth an feine Genre= szenen aus dem Volksleben muntere Bilder aus der Tierwelt an, so vom "Matten haf" (Martin hafe), der bom Ruche zu einem Tang= den aufgefordert und dann totgebiffen wird. Oder die köstliche Schils derung der Enten ("Aanten int Water"), die in Teich und Morast ihr Futter suchen. Wo die Natur als Ganges mit den himmel8= vorgängen und dem Wechsel der Zeiten sich einstellt, muß sie es sich gefallen laffen, dem Vorstellungsfreis des bürgerlichsbäuerlichen Allstaaslebens einverleibt zu werden. In der Schilderung eines Ha= gelwetters, das ein alter Torfstecher mit seinem Enkel erlebt, wird die Aussicht in die durch Regen- und Hagelstrich verdüsterte Landschaft mit dem Blid durch ein Rüchensieb aus Pferdehaar verglichen ("Dat Gewitter"). Ein andermal vergleicht derfelbe Bauer das Raufchen und Rollen des Gewitters dem Orgelspiel in der Kirche. Gott ist der Organist, der auf der Empore spielt:

> Wi famt wul of mal na de hogen Stöhl Un seht de Organist, de dar nu spelt.

So gelingt Groth manchmal eine ungemein innige und eine fache Darstellung von Naturstimmungen, so in "Abendfreden":

De Welt is rein so sachen, Us leeg se beep in Drom, Man hört ni ween noch lachen, Se's lisen as en Vom.

Se snadt man mank de Blacder, As snad en Kind in Slap, Dat sünd de Wegenleder Vaer Köh un stille Schap.

Au liggt dat Dörp in Dunkeln Un Newel hangt dervaer, Man hört man eben munkeln, Us keem't von Minschen her. Man hört dat Veh int Grasen, Un allens is in Fred, Sogar en schüchtern Hasen Sleep mi vaer de Föt.

Das wul de Himmelsfreden Uhn Larm un Strit un Spott, Dat is en Tid tum Beden — Hör mi, du frame Gott!

Das ist in seiner tiesen Schlichtheit nicht weniger groß als Clausdins' Abendlied "Der Mond ist ausgegangen". Aber freilich auch nicht größer, und man mag gerade angesichts solcher Vergleichungen die Einengung des literarischen Horizonts durch die Dialektslyrik stets auss neue beklagen. Es ist kein Veweis für ihre Verechtigung, daß bei der Übersehung ins Hochdeutsche den Gedichten Groths ihr Dust abgestreist wird, denn dies Los bereitet die Übersehung allen lyrischen Gedichten, bei denen naturgemäß die Einheit von Erlebnis und künstlerischer Form inniger ist als in jeder ans deren Dichtart. Geschichtlich betrachtet war und ist freilich die Mundsartlyrik eine Notwendigkeit. In der allgemeinen Verslachung und Verwüstung des Gemütslebens durch den wachsenden Materialissmus konnte nur in abgelegenen Winkeln des Volkes die Mundart noch neuschöpferische Kräste entbinden. In diesem Sinne gilt Groths Wort in seinem Gedicht "Min Modersprak":

— Dat ward verstan, So sprickt bat Hart sik ut.

### Siebentes Buch.

# Die Lyrik des Naturalismus.

Erstes Rapitel.

"Revolution der Literatur".

Das Jahr 1870 ist der Wendepunkt der neueren deutschen Gesschichte: äußerer Höhepunkt und Veginn des inneren Abstiegs. Allen großen Hoffnungen, die geheim oder offen das geistige und politische Leben der Deutschen seit Jahrzehnten befruchtet, brachte es die Ersfüllung. Das nachtdunkle Rabengevögel um den Rhsshäuser hatte sich verzogen; Friedrich Varbarossa war wieder erwacht und hatte sich an die Spike der deutschen Stämme gestellt; das alte Reich war,

stärker nach innen und außen, auf3 neue erstanden.

Wo aber ein einzelner Mensch das Ziel jahrelangen Strebens erreicht hat, kommt die Ruhe der Sättigung über ihn, und er tut die Hand weg von dem Steine, den er rastlos den Berg hinans gewälzt. Denn er weiß, ein leiser Stoß, und der Stein rollt auf der andern Seite wieder zutal. So setzt er sich hin, breitet genießend seine Existenz auß und meißelt sich auß dem Zeugen seines Rinsgenß, dem Stein, ein Denkmal seiner Größe. So auch ein Volk. Goethe wußte wohl, warum er seinen Faust auß der aussichtsreichen Hossnung auf das Glück, das seine zivilisatorische Tätigkeit gründen würde, abberief, nicht auß dem Genusse des Glückes selber; denn er hätte einen Faust uns zeigen müssen, der sich selber untreu geworden.

Man kann wohl sagen: durch 1870 hat der Inhalt des Begriffes "Deutsches Volk" eine Wandlung ersahren. Der Fluch des Goldes begann zu wirken und die Macht rächte sich. Man verlor das Gewissen, weil man, scheindar, es nicht mehr brauchte. Man gewöhnte sich an den Gedanken, stark zu sein nach anßen, und dachte einzig daran, es zu bleiben und noch mehr zu werden durch Steigezrung der militärischen und ökonomischztechnischen Silssmittel. Und man kümmerte sich nicht darum, daß allmählich das Innerste, das Gemüt, austrocknete, der Zustrom der nährenden Säste von innen stockte und der Körper des Volkes mehr und mehr Schale wurde,

hart und stark, aber auch brüchig.

Mit den Gründerjahren begann es. Zum erstenmal schmedte man in weitesten Rreisen die entnervende Süßigkeit des Reichtums und der Macht. Karneval herrschte. Faust war zum Gott Plutos geworden, der Gold aus voller Riste unter die Menge warf. Alles, was Geist und Rraft in sich fühlte, stellte sich den neuen Göttern 3ur Verfügung: der Technik, der Industrie, dem Verkehr, dem Sandel. Ein atemloser Wetteifer von Millionen Röpfen und Händen begann. Man preßte sich das Blut ans dem Berzen, um Gold daraus zu prägen. Markverzehrende Gier hette zur Ausbeutung der letten Möglichkeiten. Sie restlos auszuschöpfen, bildete man die Organisation aus. Wo einst der schöpferische Geist in freiem Wirfen, einsam und groß und felbstbewußt, seine Saten vollbracht, er= niedrigte er sich nun zum Werkzeug oder Rad in dem ungeheuern Mechanismus der Organisation, in dem mit erstaunlicher Genauig= feit Zahn in Zahn griff und Rad mit Rad sich drehte. Das Leben war eine einzige riefige Maschinenhalle geworden, aus deren Hoch= öfen sich die glühenden Metallströme durch das Land ergossen. Wohl famen Ernüchterungen von Zeit zu Zeit, wenn die Nahrung für Die Öfen ausblieb oder die Arbeiter streikten oder ein frischer Zug durch das Sor in die heißen Räume zog. Aber man wußte sich immer wieder zu helfen und das Stampfen und Rollen der Maschinen, das Dampfen und Gleißen der Erzströme, das Gewimmel der Leiber und Urme hob aufs neue an, stets aufs neue. Die Gründerzeit hat doch wohl bis zum Weltfriege gewährt.

1877 ist Wagners "Bühnenweihfestspiel" Parsifal im Druck erschienen, 1882 zum erstenmal in Baireuth aufgeführt worden, das Lied vom reinen Toren, der durch Mitleid wissend ist. Hat eine Idee ihre schöpferische Kraft verloren, wenn die Formel dafür auf allen Lippen tönt? Jedenfalls waren die Deutschen jener und der solzgenden Zeit alles andere eher als "reine Toren", und auch das Wort von dem "Bolke der Dichter und Denker", so gern man es immer aussprach, galt nicht mehr. Es war ein Volk der Ingenieure und Kaufleute geworden, worin Militärs und Beamte den "Staat" vorstellten. Der Materialismus, der in der Mitte des Jahrhunderts ein Vekenntnis und eine Religion gewesen, war ein Gewerbe gewors den oder höchstens ein Rezeptbuch, um viel Geld zu verdienen.

Über den allgemeinen Stand des geistigen Lebens gibt David Friedrich Strauß' Bekenntnisduch "Der alte und der neue Glaube" (1872) Aufschluß. Man kann es wohl das Eredo des aufgeklärten Bürgertums der Zeit nennen, wenn auch nicht viele so mutig und rücksichtslos waren, den Bruch mit dem Christentum wie Strauß zu vollziehen. Es war der alte, längst bekannte Materialismus. Durch das Geset von der Erhaltung und Umwandlung der Energie, die Darwinische Entwicklungslehre und andere Entdecknugen, Hypothesen und Theorien der Naturwissenschaft wird rein positivistisch das

Wunder des Lebens erklärt. An die Stelle der frommen Verehrung Gottes oder der Weltvernunft hat der Rultus des wissenschaftlichen und fünstlerischen Menschengenies zu treten, das dem Menschen die Möglichkeit des geistigen Schwunges gibt, den er bedarf, um nicht gang im Staub des Alltags zu versinken. Reine Frage, das Buch war eine Sat und das Werk eines flaren Geistes und reinen Willens. Aur daß Strauß allzu rasch die Drähte in die übersinn= liche Welt gekappt hatte. Go einfach, wie er sich in dem Straufischen Buche darstellte, war denn der Gordische Knoten doch nicht geschlungen und das Rätsel des Lebens nicht durch reine Begrifflichkeit zu lösen. Daß Strauß dies meinte, war seine Schwäche: sein Intellektualismus, groß im Zerstören, hatte damit nur den Beweiß geleistet, daß er nicht aufzubauen vermochte. Noch niemals ist eine Weltanschauung auf reiner Wissenschaft gegründet worden. Auch Strauf permochte es nicht. Er vermochte mit seinem Buch nur den Materialismus auf einen flachen und schwunglosen Rationalismus zurückzuführen, der tiefere Geister zur Besinnung und Abkehr trieb. Der junge Friedrich Niehsche eröffnete seinen Rampf um eine Erneuerung und Vertiefung des Weltbildes mit dem Angriff auf Strauß. Die erste ber Unzeitgemäßen Betrachtungen (1873) hat auf

ihn den Ausdruck Bildungsphilister geprägt.

Die große Sat Nietssches ist die Verkündigung, daß die Philosophie wie alles geistige Schaffen nicht etwas rein Intellektuelles, sondern vor allem etwas Lebendiges und Lebengestaltendes sei. Die rücksichtslose und leidenschaftliche Betonung des Triebhaften und Irrationalen gegenüber dem Rationalismus der Wiffenschaft. Freilich, es bleibt letten Endes bei diesem formalsmethodischen Ber= dienst. Nietsiche war, wie sein Zeitgenosse Ibsen, vor allem groß in der Befämpfung des Bestehenden und Geglaubten. Er hat tiefe und einschneidende Worte über den Sistorismus der Zeit, über das Wesen des Christentums und der Moral gefunden, aber was vermochte er Positives an die Stelle des Zerstörten zu setzen? In seiner ersten Periode war Schopenhauer und die fünstlerische Verbildlichung seines Pessimismus in den Musikdramen Wagners sein Rulturideal. In seiner zweiten hatte er sich dem Positivismus der Naturwissenschaft verschrieben und aller Metaphysik entsagt. In den Werken seiner dritten Periode, in "Also sprach Zarathustra", in "Jenseits von Gut und Bose" und der "Genealogie der Moral", versuchte er neue positive Ideen zu entwickeln: der Übermensch, die ewige Wiederkunft und die Umwertung aller Werte. Aber wie un= bestimmt und vieldeutig bleibt sein sittliches Ideal, der Begriff bes Abermenschen! Bald ift er die "blonde Bestie", bald der sich selbst Aberwindende, bald Ideal ferner Zukunft, bald Inbegriff bes Griedentums, bald züchtbar, bald Gnadengeschenk des himmels! Man begreift das Migverständnis, als ob es sich nur um ein genießes

risches Herrentum handle! Wie kann man meinen, mit einem so komplizierten und dehnbaren Begriff je die einfachen und großen Grundgebote des Christentums zu stürzen? So bleibt Nietsches Sat letten Endes doch, weltanschaulich-sittlich beurteilt, die Gebärde der Berneinung — nicht der fruchtbaren, idealbildenden, sondern der bloß analytischen und zerstörenden: als echter Sohn einer Zeit, die den Rhythmus des Lebens zu rasender Schnelligkeit steigerte und die Herrschaft über die geistigen und materiellen Schätze der ganzen Welt angetreten hatte, ließ er sich nur von der guälenden Unrast seines Innern von Ziel zu Ziel heten, und im Besitze bes icharfften Geistes, des reichsten Wissens und der glanzendsten Sprach= fraft, vermochte er damit nur eines zu verkunden: das alte Stirb und Werde, zur intellektuellen Formel zugespitt. Als reiner Logiker vermochte er den archimedischen Punkt, von dem aus der Religions= gründer die Welt bewegt, nicht zu finden. Er konnte nur Götter, die feine waren, stürzen, keinen neuen auf das Postament stellen. Das Schlimmfte, was man bon einem Propheten fagen fann.

Vermochten die jungen Naturalisten mehr, als Götter des Sages

3u stürzen?

Sie hatten in erster Linie das Recht ihrer Jugend für sich, als sie um 1885 in den Rampf traten; denn die großen Dichter der Zeit waren alle alt: Gottsried Reller, der größte, der eben damals in seinem "Martin Salander" ein tiefernstes Bild der Zeit entwarf. ging gegen das Siebzigste. Ebenso Storm und Kontane. Und C. F. Meyer war sechzig. Und die nicht alt waren, waren nicht groß. Auf der Bühne, in der Erzählungsliteratur und in der Lyrik herrichte die an klaffischen und romantischen Mustern geschulte Mache, wie sie vor allem in München ausgebildet worden. Da das Erlebnis fehlte, so gab man einen Abklatsch des Erlebnisses der Menschen vor hundert oder auch vor zweitausend Nahren und nannte diese Visierung des Lebens psychologisch oder allgemeinsmenschlich. Ein Hense, ein Dahn oder Ebers schrieben historische Dramen und Romane und bekundeten nur, daß ihnen der Sinn für die treibenden Rräfte der Geschichte abhanden gekommen war. Dichter, denen man höchstens Liebenswürdigkeit nachrühmen kann, wie Baumbach oder Julius Wolff, kneteten aus dem zermahlenen Granit der Sage mit Wasser einen Teig und formten Nippsigurchen daraus, die man in Vitrinen und auf Boudoirtischen aufstellen konnte. In allem liebte man das Rleine, Brave, Bausliche, Guge (Benje fühlte sich einmal veranlagt, seinem Freund Storm den allzuhäufigen Gebrauch dieses Wortes anzukreiden), das Empfindsame, das romantisch Tändelnde. Man schwärmte für das Leidenschaftliche und hielt sich doch ängstlich von allem Natürlichen fern. Als Gottfried Reller in seine Neubearbeitung von Thomas Scherrs Bildungsfreund 1876 Mös rikes Satire "Un Longus" mit der köstlichen Verspottung des "Sehr=

mannes" aufnahm, zettelten die damaligen Schulmeister eine gauptund Staatsaktion an, weil darin von einer Rellnerin und einem geraubten Ruffe die Rede ist! "Die Unzuchtverhältnisse der Menschen", schrieb einer, "gehörten nicht in die Schule!" In seinen "Stützen der Gesellschaft" (1877) bringt Ibsen die Zusammenkunft eines Vereins für die moralisch Verkommenen auf die Bühne. Das men der Gesellschaft sitzen in einem eleganten Gartenzimmer, mit Kandarbeiten beschäftigt. Ein Kilfsprediger, vor dem ein Glas Buckerwasser steht, liest aus einem Buch mit Goldschnitt vor. Dars nach wird geklaticht und getuschelt, Skandalgeschichten werden herums geboten, nachdem die jungen Mädchen hinausgeschickt sind. Eine muffige Luft herrscht, in der das Parfum der guten Sitte sich mit dem hautgout des Unmoralischen zu seltsamer Verdorbenheit mischt. Ein symbolisches und gar nicht sehr boshaftes Bild des bürgerlichen Gesellschaftszustandes der Zeit. Ein Bild auch der Literatur, die daraus hervorgegangen. Man hatte sich in der Sat von der Natur durch Glaswände abgeschlossen. Abgeschlossen auch von der Natur, die aus den Siefen des Volkes hervordrängte. Im gleichen Nahre 1878, wo die "Stützen der Gesellschaft" zugleich an drei Vorstadtbühnen Berling über die Bretter gingen, wurde das Sozialistengesetz erlassen, das gegen alle Umsturzversuche Regierung und Polis zei mit außerordentlichen Vollmachten ausrüftete. Alls ob nicht gars teste Uflanzen Felsen zu sprengen vermöchten, wenn sie ans Licht müssen.

In der Lyrik hatte sich der "Strichregen allseitig gleichmäßig geschickter Versemacherei", von dem Gottfried Reller 1860 geschries ben, zu einem allgemeinen Landregen ausgedehnt. Die Gabe, Verse zu machen, war nun völlig zum Gemeingut der Bildung geworden. Geibel hatte ja gezeigt, wie man, ohne Erlebnis, lediglich burch Versgewandtheit, gereinigten Geschmad und Velesenheit ein berühmter Lyriker werden konnte. Durchblättert man die Anthologien aus jener Zeit, etwa Maximilian Berns "Deutsche Lyrik seit Goethes Tode" (erste Auflage 1877), so stößt man, neben den bekannten Größen, auf Dugende von Dichtern, denen die Gabe ward, ihre Gefühle in "formvollendeten" Versen mit schön pointierter Abruns dung darzustellen: Hermann Allmers, Viktor Blüthgen, Aba Chris sten, Drannior (Ferdinand Schmid), Ludwig Eichrobt, Arthur Fitz ger, Hermann von Gilm, Martin Greif, Morit Hartmann, Betty Paoli, Albert Träger usw. Ein eintöniges und im gangen sanftes Wellenrauschen. hie und da erhebt sich eine Woge leidenschaftlicher und höher, ihr Sang tont wilder und lauter als das Lied der Nachbars wellen, aber es tont doch nicht stark genug, um alle ringsum schweigen zu machen. Man spürt, es ist das Utmen des gleichen Windes, bas alle bewegt, und für den Geschichtschreiber ift es eine aufreibende und unfruchtbare Aufgabe, sie voneinander zu unterscheiden. Er muß allzu oft das Gleiche und kann nichts Entscheidendes sagen. Schließe lich bleibt, bei so viel Salent und so wenig persönlicher Erlebnisse kraft, doch nur der in die Luft geseufzte Hauch eines bloßen Nasmens übrig, den ein paar literarhistorische Daten nicht lebendig zu machen vermögen.

Man mag gerade angesichts der durchgehenden Kormgewandtheit dieser Dukende von Ihrischen Talenten den Schrei der damaligen Jugend nach Ursprünglichkeit und Naturkraft verstehen. Männer und Ereignisse wirken entgegengesett in der Geschichte. Solange ihr Inhalt Ziel ift, antreibend, wenn er Erfüllung geworden ist, hemmend. Man scheut sich, von Gipfeln mit ihrer reichen Fernsicht wieder ins Sal hinabzusteigen. So haben die Großtaten Goethes und Schillers auf das literarische Leben, so die Großtaten ber Reichsgründung auf das politische Leben lähmend gewirkt. Die literarische Jugend spürte den Druck. Wie weit war das Ausland, Rugland und Skandinavien und Frankreich, voran an energischem Wahrheitsmute in der Aufdeckung und Darstellung der Probleme des modernen Lebens! Port dectte man in einem Stil unbedingter Wahrheit, der selbst vor dem Häßlichen und Natürlichen nicht zurudichraf, die ichneidenden Gegenfätze des sozialen Lebens auf; in Deutschland unterhielten sich große und kleine Rinder über die Leiden von Backfischen und Leutnants oder ließ man sich von Rämpfen erschüttern, deren Helden seit Hunderten von Jahren im Grabe lagen. E3 ist viel Übertreibung, aber doch auch viel Wahrheit darin, wenn Rarl Bleibtreu in seiner 1886 erschienenen Rampfschrift "Revolution der Literatur" ausruft: "Es ift, als wären die furchtbaren sozialen Fragen für die deutschen Dichter gar nicht vorhanden. Und doch ist unsere Zeit eine wilderregte, gefahrdrohende. Es liegt wie ein Schatten über dem ganzen neuen Reich trot des furzen, blendenden Sonnenscheins. Das ist nicht spleen, nicht das ennui der französischen Romantiker, sondern ein moralischer Mikmut lastet wie ein farbloser Aebelschleier über allem Weben und Streben."

Aber die unter diesem Schatten litten, waren keine Epigonen mehr, wie die Münchener. Ein titanenhaftes Kraftgefühl schwellte ihre Glieder. Das Jahr 1870 bedeutete für sie keine Hemmung, sondern einen Ansporn. Zwischen 1860 und 1865 geboren, hatten sie die große Zeit des Sieges über Frankreich und der Reichsgründung in jenem Alter erlebt, wo die Seele aus dem Dämmerschlase der frühesten Kindheit erwacht, die ersten bewußten Eindrücke des Anßenslebens in sich aufnimmt und bestimmende Ideen bildet. Das Hochgefühl, ein Deutscher zu sein, sprach sich in ihnen allen aus. Dielsleicht ist es bei der Mehrzahl der erste und entscheidende Antrieb zum Dichten gewesen. Die Klust zwischen dem, was der Deutsche politisch bedeutete, und dem, was er literarisch leistete, war doch gar zu ties; sie mußte ausgeebnet werden. Diese literarische Voden-

verbesserung wiesen sie sich als Lebensaufgabe zu. Auf den ersten Seiten der ersten Proklamation der neuen Bewegung, den "Rritischen Waffengängen", die die Brüder Heinrich und Julius Bart in seche Heften von 1882—1884 herausgaben, wird die Forderung einer beutschnationalen Literatur in pathetischen Worten erhoben. Der junge Goethe, der Dichter des "Göt," und des "Werther", soll fortan der Führer sein, nicht der weimarische Minister, der keine Befriedigung mehr fand "in der Eigentümlichkeit und Tiefe des nationalen Geistes", der, "berauscht von der flassischen Formschönheit der Antike", seine "Iphigenie" dichtete und in "holpriger Form" das herrlichste Idull, "Hermann und Dorothea", schuf. Unsere Literatur - heifit es mit deutlicher Geste gegen das flassizierende Epigonentum der Geibelschen Schule — hat "nicht die Aufgabe, die Antike in die moderne Poesie hinüberzuretten, sondern sie zu überwinden... Was die Hellenen Großes hinterlassen, das hat keinen andern Wert für uns, als die Schöpfungen des Orients oder als die reichen Schätze, welche die bisherige Rulturentwicklung der jüngeren Völker Europas angehäuft. . . Hinweg also mit der schmaroten= den Mittelmäßigkeit, hinweg alle Greifenhaftigkeit und alle Blasiertheit, hinweg das verlogene Rezensententum, hinweg mit der Gleichaultigkeit des Publikums und hinweg mit allem sonstigen Geröll und Gerümpel. Reifen wir die jungen Geifter los aus dem Banne, der sie umfängt, machen wir ihnen Luft und Mut, sagen wir ihnen, daß das Beil nicht aus Agppten und Bellas kommt, sondern daß sie schaffen muffen aus der germanischen Volksseele heraus, daß wir einer echt nationalen Dichtung bedürfen, nicht dem Stoffe nach, sondern dem Geiste. . . In his signis pugnabimus". E3 tont, wie ein Untiphon der Schaffenden zu dem Vorgesang des Rritikers, aus dem Auffatz "Unser Credo", mit dem Hermann Conradi 1885 die "Modernen Dichtercharaktere" von Wilhelm Urent einleitete: "Der Geist, der uns treibt zu singen und zu sagen, darf sich sein eigen Bett graben. Denn er ist der Geift wiedererwachter Nationalität. Er ist germanischen Wesens, das allen fremden Flitters und Tandes nicht bedarf." Wie sehr diese Forderung des Deutscha nationalen im Bildungsleben des Volkes damals alle Rreise durch= drang, zeigt der gewaltige Erfolg, den das gutgemeinte, ernsthafte, aber verworrene Buch "Rembrandt als Erzieher. Von einem Deuts schen" 1890 davontrug. In fünf feuilletonistisch zusammengerafften Sammelsurien: Deutsche Runft; Deutsche Wissenschaft; Deutsche Politik: Deutsche Bildung; Deutsche Menschheit versucht der Verfasser, Julius Langbehn, seinem Bolke das Große, das in seiner Geele schlummert, aufzudecken - mit der bekannten chauvinistischen Gebärde geistiger Grenzenüberschreitung.

Für die Wertung der neuen Runft konnte es freilich mißtrauisch stimmen, wenn man sah, wie diese Kritiker und Dichter Werkleute

aus dem Ausland holten, um dieser deutschnationalen Literatur die Richtlinien abzustecken. Die einzig positive und bestimmte Sat ber "Rritischen Waffengänge", neben der Bernichtung von Scheingrößen wie Graf Schad oder der Zerpflüdung von Spielhagens Dichterkranz, war das mutige Eintreten für Emile Zola im zweiten heft. Bu gleicher Zeit erhitten Ibsens Gesellschaftsbramen Die Röpfe und verschlang man Tolstoi. Das waren die Götter des jüngstdeutschen "Sturms und Drangs", und nicht hermann der Cherusker ober Friedrich Barbaroffa, ober das Volkslied, für die frühere deutsch=nationale Bewegungen geschwärmt hatten. Denn diese Auß= länder konnten in der Tat die jungen Dichter lehren, was ihnen not= tat, weil es in ihnen selber gärte und zeitgemäß war, und was nun allerdings dem deutschen Wesen gar nicht allein eigen war: unbedingte Wahrheit und einen durchaus persönlichen Gehalt. Es war für jenes in Konvention großgezogene Geschlecht sittliches Neuland, wenn sie Ibsen von seinem "Brand" an immer wieder die indivis dualistische Forderung verkünden hörten: "Sei du selbst." "So muß neunzig Jahre früher Schillers Rabale und Liebe auf die nicht mehr gang unreife Jugend gewirkt haben," bekannte Paul Schlenther nach einem Menschenalter von den ersten Berliner Aufführungen der "Stüten der Gesellschaft". Es war stoffliches Neuland für die Epigonenliteratur, wenn Zola und Tolftoi in die Rellerwohnungen und Fabriffale der modernen Großstadt eindrangen, eine Schilderung des Bauernlebens gaben, die nicht mehr mit den rosigen Lichtern rousseauischer Sehnsucht überhaucht war, und den ganzen Schmuk und Rehricht einer pseudochriftlichen Gesellschaft, der eine mit wissenschaftlichem Eifer, der andere mit sozialem Mitleid, ans Sageslicht zerrten. Ohne Arg verband man mit dem geiste Baristofratischen Persönlichkeitzkultus Ibsens das Bekenntnis zur Sozialdemokratie und die Verherrlichung des Tierischen im Menschen.

Sie waren Unterdrückte, diese neuen Stürmer und Dränger, denn sie waren meist aus den unteren Volksschichten auf der Leiter von Gymnasium und Universität ausgestiegen. Oder sie kamen sich wesnigstens unterdrückt vor, denn sie waren jung und die Alteren rückten, wie sie auf den Plan traten, nicht sofort aus der Sonne. Oder sie fühlten auch nur die Unterdrückung der andern mit jenem reineren und stärkeren Sinn für das Naturhaste, der aller unverdorsbenen Jugend eigen ist. So wurden sie Sozialdemokraten und versbrüderten sich mit dem mißhandelten Proletariat, wie ihre literarisschen Vorsahren und Antipoden, die Münchener, sich um Königsathrone gestellt und auf Adelsschlössern gehaust hatten. Seit 1848 war das soziale Lied als ein garstig Lied verpönt gewesen, und wo auch etwa ein Schriftsteller, wie etwa Spielhagen, das Thema aufsenommen hatte, da hatte er es nicht aus dem Drang inneren Erslednisses heraus getan, als Kämpfer auf der Bühne der Not, sons

dern als bloß literarisch interessierter Zuschauer von einem Logen= plake aus: die Leidenschaft, die innere Wahrheit hatte gefehlt. Inzwischen hatte der sozialistische Gedanke immer breiter und tiefer die Massen durchdrungen. Unter dem Drucke der Staatsgewalt, die das Rad der Geschichte durch den Säbel eines Berliner Schutz mannes glaubte aufhalten zu können, hatten sich 1875 die bis dahin getrennten deutschen Arbeitervereine Lassallescher Richtung mit der internationalen marriftischen Sozialdemokratischen Arbeiterorgani= sation auf das sogenannte Gothaer Programm geeinigt. Der Erlaß des Sozialistengesetzes von 1878 drängte die Wirkung der neuen Partei nur äußerlich gurud; dafür durchsetten die sozialistischen Ideen im Innern des Volkskörpers immer größere Teile. August Bebels Buch "Die Frau und der Sozialismus", das 1879 unter großen Schwierigkeiten geheim herauskam, wurde für Tausende die Bibel der neuen Lebensanschauung, weil es leichter verständlich war als "Das Rapital" von Marx. Wohl suchte Bismark, dem Wollen der Zeit sich fügend, durch eine fürsorgliche Gesetzebung das Los der Arbeiter zu verbessern und sie so regierungstreu zu erhalten. Er konnte das Wachstum der neuen Partei nicht hindern, die von 335000 Stimmen im Jahre 1881 auf über 500000 im Jahre 1884 anstieg. Als 1890 das Sozialistengesetz aufgehoben wurde, quittierte Die Sozialdemokratie dieses Entgegenkommen der Regierung 1891 mit dem Erfurter Programm, das die Partei nun völlig auf den Boden der revolutionären margiftischen Internationale stellte.

In seiner Einleitung zu Arents "Modernen Dichtercharakteren" wirft Conradi der alten Literatur vor, sie zeige den Menschen nicht mehr in seiner konfliktgeschwängerten Gegenstellung zur Natur, zum Fatum, zum Überirdischen. Alles philosophisch Problematische gehe ihr ab. Der Vorwurf, im einzelnen ungerecht, trifft im ganzen zu. So tief hatte das positivistisch-wissenschaftliche Denken die Rultur um 1880 durchdrungen, daß auch die Dichter es längst aufgegeben hatten, das Leben selber als Problem zu nehmen. Strauß' Alter und nener Glaube zeigte es: die Rämpfe um die Weltanschauung waren für jeden geklärten Ropf abgetan; die Wissenschaft hatte jedem Neugierigen den Mund gestopft. Wem der nüchterne Rationalismus von Strauß nicht Genüge tat, schöpfte aus dem trüben Brunnen Schopenhauers den greisenhaften Verzicht auf freudige Lebens= bejahung. Die Philosophie als wirkendes Glied allgemeiner Bildung war abgetan. Der Literatur um 1885 geht jedes Suchen ins Übersinnliche und Überalltägliche ab. Man stellte den Alltag dar, wie er war, und immer wieder die fleinen Rämpfe der Liebenden. Wie erschreckend eng zum Beispiel ist der Stoffkreis Theodor Storms!

Es war jugendlich und fruchtbar, daß die Naturalisten gegenüber der alten, in Gleichgültigkeit erstarrten Literatur das Leben an sich

wieder zum Problem erhoben. Ihr Gefühl sagte ihnen, daß das Leben denn doch nicht ein Glas flares Wasser ift, und daß die Runft nichts mehr zu schaffen hat, wo das Dasein zur Gelbstverständlich= keit geworden ist. Aber was hatten sie nun für eine Antwort auf die ewige Frage zu geben? Man muß sich immer aufs neue über die Blindheit dieser jungen Stürmer und Dränger wundern: fie, die die alte Dichtung stürzen wollten, befannten sich doch genau zu der gleichen Auffassung des Lebens, wie jene. Es ging ihnen, wie Nietsiche, der Strauß stürzte und doch im Innersten bereits ein Positivist war wie Strauß. Die alte Dichtung war aus einem selbst= verständlich gewordenen Materialismus herausgewachsen: der ein= zige Unterschied war, daß die Weltanschauung den jungen Dichtern noch nicht etwas Selbstverständliches war. Aber Materialisten waren auch sie. Es war nicht ein Gegensatz wesentlicher Art, sondern nur ein Unterschied des Temperamentes, das heißt, der Altersstufen. Das Grundproblem ihrer Weltanschauungskämpfe war ein sehr ein= jaches: Sinnlichkeit, die nach Nahrung ausgeht. Die alte Forderung der Emanzipation des Fleisches war durch eine neue Jugend wieder aktuell geworden. In seiner "Nevolution der Literatur" verkündigt Bleibtren als erste und wichtigste Aufgaben der Poefie: neben der Erörterung der großen Zeitfragen die Beleuchtung des alten Themas der Liebe im modernen Sinn, loggelöst von den Sakungen konventioneller Moral. Der große Lehrmeister wurde Zola. Die Sanktion aber gab dieser jugendlichen Sinnlichkeit die Naturwissenschaft der Zeit: Dubois=Rehmond, der an der Berliner Universität in den achtziger und neunziger Nahren jeweils vor Hunderten von Zuhörern über Ergebniffe der neueren Naturwiffenschaft sprach, und Saeckel, der durch seine "Natürliche Schöpfungsgeschichte" und seine "Generelle Morphologie" und als akademischer Lehrer in Jena weithin wirkte. Durch sie erfuhr das junge Geschlecht die alte Weisheit des Materialismus, daß das Leben ein rein physiologischer Prozeß sei, und daß auch das geistige Wollen und Tun in dem Mechanismus förperlicher Zustände und Veränderungen eingeschlossen sei. Sie ließen es sich nicht zweimal sagen und nahmen, was ein Gewebe von wissenschaftlichen Tatsachen und Hypothesen war, als bare, positive Wahrheit. Und um sich nun gründlich von den Materialisten alten Glaubens zu unterscheiden, an deren Weltbild noch manche schimmernde Feder des alten Spiritualismus stak, riffen sie sich auch diese letten Zeugen einer überlebten Welt aus und verschrieben sich mit haut und haar dem wissenschaftlichen Materialismus. Wahrheit ward die Losung, die die Naturalisten der Schönheit der Epigonen entgegenriefen. Unter Wahrheit aber verstanden sie nicht das Ergebnis der Auseinandersetzung der fünstlerischen Persönlichkeit mit der Welt, erlebte und also persönliche Wahrheit, sondern - so durch und durch waren sie mit dem Wasser des Positivismus getränkt -

sinnlich beobachtete und wissenschaftlich festgestellte Wirklichkeit. Ein Runstwerk dürfe nicht mit dem, was unsere Wissenschaft empirisch festgestellt, in Widerspruch stehen oder in Widerspruch kommen, wenn man es auf erakte Psychologie bin untersuche, erklärte Cafar Flaischlen 1892 in der "Freien Bühne", neben der Münchener "Gesell= schaft" die führende Zeitschrift des Naturalismus. Sie merkten nicht, daß eine Weltanschauung um soviel an schöpferischer Triebkraft ver= liert, je ausschließlicher sie sich dem wissenschaftlichen Intellektualisz mus berschreibt, und daß der wahre Rünftler nicht aus dem Wissen, sondern dem Glauben schafft. Wobei Unklarheit und Verworren=

heit noch nicht Glauben ist.

So bleibt denn als der eigentlichste und eigenste Lebensnerv der neuen Dichtung einfach der revolutionäre Drang, Wirklichkeit be= dingloß zu erfahren und darzustellen, übrig. Das war das fünst= lerische Neuland, das die großen Ausländer den deutschen Na= turalisten hatten entdecken helfen. Schrankenloß das Leben ringsum erfassen und das schrankenlos Aufgenommene ungeschminkt darstellen — das war das Ziel. "Im Zeitalter der genialsten Realpolitik heran= gebildet," — berichtet Paul Schlenther bei Anlag von Ibsens "Stützen der Gesellschaft" — "trat uns hier die kräftigste Realpoesie entgegen. Aus Handel und Wandel des alltäglichen Lebens, aus Geschäft und Arbeit saben wir eine Dichtkunft aufsteigen, die uns um so tiefer ergriff, je weniger uns die Epigonen Schillers ober Die vertrochnete Nachromantik genügten." Auf Zolas wissenschaftlich dokumentierten Naturalismus weist Michael Georg Conrad hin, wenn er in seinem Roman "Was die Isar rauscht" (1888) einem jungen Schriftsteller den Rat geben läßt: "Sie sollen alles kontrollieren! Man soll keinem Menschen aufs Wort glauben in Dingen, die man mit eigenen Sinnen durchforschen und durchprüfen kann. . . Bunächst gilt es, frisch zu wagen und nach eigenen Dokumenten zu arbeiten. . . Ohne die berühmte Liebe werden wir dabei freilich nicht auskommen. ... Was nun dazu eigen Erlebtes gehört, das muffen Sie sich selbst erwerben. Auch die wichtige Zutat, warmes, rotes Bergblut, können Sie nicht aus zweiter hand empfangen, das muffen Sie fich beiß dampfend aus der eignen Bruft abzapfen." Das klingt fast, als ob es sich in der Runft um eine einfache Transfusion der "Wirklichkeit" ins Dichtwerk handelte.

Für die Lyrik aber hieß dieses Wirklichkeitsbekenntnis: leidenschaftliches Ausströmen der Einzelpersönlichkeit. Hermann Conradis "Credo" spricht es aus. Die neue Richtung "will mit der Wucht, mit der Kraft, mit der Eigenheit und Ursprünglichkeit ihrer Persönlich= feiten eintreten und wirken; sie will sich geben, wie sie leben will: wahr und groß, intim und konfessionell. Sie protestiert damit gegen die verblaßten, farblosen, alltäglichen Schablonennaturen, die keinen Runken eigenen Geistes haben und damit kein reiches und wahrhaft verinnerlichtes Seelenleben führen. Sie will die Zeit der großen Seelen und tiefen Gefühle' wieder begründen".

Drei Stufen der Entwicklung sind in diesem Programm enthalsten: Naturalismus als revolutionärer Individualismus, Naturalismus als Stoff und Naturalismus als "Stil" oder Impressionismus.

### Zweites Rapitel.

## Die Lyrif des revolutionären und des stofflichen Naturalismus.

1885 erschienen die "Modernen Dichtercharaktere, heraus= gegeben von Wilhelm Arent. Mit Einleitungen von Hermann Conradi und Rarl Hendell". Es ist das Ihrische Bekenntnisbuch des jungen Naturalismus, wie in Geibels Münchener Dichterbuch sich die Ver= treter der Epigonenlyrik vorgestellt hatten. Schon der Titel sollte ein Programm sein. Blumenlese, Anthologie, Almanach, Dichterbuch u. dgl. hatte man früher gesagt. Die Beiträger der neuen Sammlung gaben sich als Dichter-Charaftere und nannten sich darum hauptsächlich "modern". Die Gebärde des Aussich= und Fürsichseins sollte damit ausgedrückt werden. Oder mindestens des Seinwollens. Die Absage an die Konvention in Leben und Runst. "Schrankenlose, unbedingte Ausbildung ihrer fünstlerischen Indi= vidualität ist ja die Lebensparole dieser Rebellen und Neuerer," befannte Conradi in seiner Ginleitung. Rarl Hendell sagte es bescheidener, jugendlicher: "Wir wollen uns von ganzem Berzen und bon ganger Seele der Runft ergeben, deren Triebkraft in uns gelegt, und wollen unfere nach bestem Können gebildete und veredelte Persönlichkeit rücksichtsloß, wahr und uneingeschränkt zum Ausdruck bringen, Wir wollen, mit einem Worte, dahin streben, Charaftere 311 sein."

Damit ist als gewolltes Ziel von vornherein nicht geschlossene Einheit, sondern offene Mannigsaltigkeit verkündet. In der Tat, das Buch macht einen höchst vielspältigen Eindruck. Aber darum zieht es auch heute noch an, indes man das mit dem Hobel Geibelscher Tisthetik geglättete Münchener Dichterbuch bald gelangweilt aus der Hand legt. Man schüttelt zwar den Ropf, wenn Conradi zu den zeitzgenössischen Dichtern, die er als Ausnahmen hochschätt, neben Lingg, Grosse und Hamerling auch den Grasen Schack rechnet, über den die Brüder Hart in ihren Kritischen Wassengangen mit mehr Sinn für das Poetische den Stab gebrochen; wenn er vor allem den ausgepeitschten Dilettanten Dranmor als eine "ernste, tiese, gewaltige, vulkanische Dichternatur", einen "großartig erhabenen Dichtergeist" preist — und daneben Henckell gegen den Dilettantismus vom Leder zieht. Aber wer wollte es dem Most zum Vorwurf machen, wenn er

II. Rapitel. Die Lyrik des revolutionären u. d. stofflichen Naturalismus 241

sich absurd gebärdet? Waren doch die meisten nicht viel mehr als zwanzigiährig: Wilhelm Arent war 1864 geboren, Conradi 1862, Hendell 1864, Arno Holz 1863, Oskar Ferschke 1861, O. E. Hartleben 1864: nur die Brüder Hart (1855 und 1859 geboren) und Oskar Linke (1854 geboren) waren älter. So ist denn auch der Inhalt die Runterbuntheit selber. Von den rund zwanzig Schriftstellern, die Gedichte beigesteuert und von denen mehr als die hälfte bloke Na= men geblieben sind, stand mehr als einer mit beiden Rugen noch auf dem geglätteten und aus taufend Steinchen zusammengesetzten Mosaikboden der alten Epigonenkunst. Oder brauchte es eine "Revolution der Literatur", damit Oskar Linkes Gedichte das Licht der Öffentlichkeit begrüßen konnten? Von "hoher Minne", "Rosenblütenmund" und "Beildenaugen" singt er, wie der junge Geibel. Mit griechischer Mythologie und klassischer Geschichte hat er, ber Archäo= logie studiert hatte, seinen Schulsack so vollgepfropft, wie nur je ein Epigone. Und Balladen schreibt er, "Omphale", "Kaiser Nero", wie Bermann Lingg oder Graf Schack, in pathetischen, wortprunkenden, rhetorisch geblähten oder kunstgerecht gebauten, aber stets unendlich blutleeren Strophen. Eine Apostrophe an Hadrian ist da in der alkäischen Strophenform:

Du Freund von Hellas! Weiser! O Hadrian! Als deinen Freund wegraffte die Flut des Nis, Als du, im Schmerz, der Wunderblume Jeglichen Strebens im Staub der Erde,

So manchen Prachtbau weihtest und rings besahlst Der schalen Welt, Antinoos göttergleich Zu ehren, ruchlos töricht schalten, Sinnender Träumer, dich viele Blinde!

Man erinnert sich, daß Geibel einen "Bildhauer des Hadrian" und Hense eine Tragödie "Hadrian" gedichtet hatte.

Auch Heinrich Harts stimmungsvoller "Abendgang zur Geliebten" mutet nicht gerade wie Ihrisches Neuland an:

> Aun ist der Abend kommen, Die Sterne sind entglommen, Die Straßen schlummern mählig ein. Abwers' ich all mein Mühen Und laß in mir erblühen Der Liebe Sehnsucht ganz allein.

So wenig wie Rarl Hendells "Wunsch":

Die Amseln singen, Mit sansten Schwingen Säuselt der Wind. Dem Sod entronnen! Du Licht der Sonnen, Labe mich lind!

Wegen solcher Gedichte hätte man keinen Salon des refusés aufzumachen gebraucht!

Aber sie sind nur das eine Gesicht des Januskopfes. Das andere weist, von leidenschaftlichem Wollen gespannt, in die Zukunst: Kein rudwärts schauender Prophet, Gebleudet durch unfahliche Idole, Modern sei der Poet, Modern vom Scheitel bis zur Sohle.

So verkündet Urno Holz in einer Reihe "Berliner Schnitzel" und dem "verruchten Epigonentum, Üghpters und Teutonentum" (Ebers und Dahn!) wünscht er, "daß dich der Teufel brate!" Was war der positive Gehalt und Sinn der "Moderne", wie man damals das gärende Chaos neuen und neuesten Lebens im Gegensatz zu der ges

schlossenen Kultureinheit der Antike zu nennen anfing?

Wo das Ich des Dichters von sich selber spricht, in dem eigent= lich Ihrischen Teile der Sammlung, spricht sich das Lebensgefühl dieser jungen Naturalisten nach zwei Richtungen auß: als stürmisches Begehren und als müdes Verzichten. Naturalistischabhnfiologischer ausgedrückt: als Rausch und als Rakenjammer. Aber der in sieghafter Lebensbejahung einherstürmenden Verse sind weniger als der müde sich schleppenden. Außer Hermann Conradi schlägt etwa Rarl Hendell Tone gesteigerten Lebensgefühls an, wenn er den Rampf mit der Leidenschaft beschreibt ("Es ist ein Rampf") oder die Herrlichkeit, für das ewige Licht zu streiten und in dem Streit als "Sodzeuge" zu fallen ("Pfalm"). Aber die Schwere der laftenden Materie ist stärker als die Flügelfraft des Genius. Es ist nicht eben verheißungsvoll für junge Welteroberer: aus der Mehrzahl der "modernen" Gedichte klagt ein hoffnungsloser Pessimismus. Er kleidet sich in ein recht abgetragenes Gewand, wenn Otto Erich Bartleben Hieronymus Lorms berühmte Verse "Wohin das Auge dringt, Ist Schuld und Leiden ... " paraphrasiert:

> Wohin du horchst, vernimmst du den Hülferuf Der Not! Wohin du blickest, erschrecken dich Gerungne Hände, bleiche Lippen, Welche des Todes Beschwörung murmeln!

Er flingt moderner, gibt sich als welke Fin de siècles Stimmung, wenn Wilhelm Arent die Sammlung mit den Strophen eröffnet:

Ein freudlos erlösungheischend Geschlecht, Des Jahrhunderts verlorene Kinder, So taumeln wir hin! Wes Schmerzen sind echt? Wes Lust ist kein Rausch? Wer kein Sünder? . . .

Selbstsucht treibt alle, wilde Gier nach Gold, Unersättlich Sinnengelüste, Reinem einzigen ist Mutter Erde hold — Rings graut nur unendliche Wüste!

Chaotische Brandung wirr uns umtost; Verzehrt von dämonischen Gluten, Von keinem Strahl ewigen Lichts umkost, Müssen wir elend verbluten....

Wenn Hermann Conradi in der Einleitung als Stoff für die moderne Dichtung die Auseinandersetzung mit dem Schicksal fordert, II. Rapitel. Die Lyrik des revolutionären u. d. stofflichen Naturalismus 243

Weltanschauung spoesie, so künden zahlreiche Beiträge von dem Rinsgen mit den ewigen Mächten. Julius Hart spendet u. a. eine Ode "In der Einsamkeit" und singt:

Fliege empor, mein Geist, Deine mächtigen Augen wirf in der Zukunft Nacht!

und sein Bruder Feinrich teilt den Vorgesang seines geschichtsphilos sophischen Epos "Das Lied der Menschheit" mit; man erinnert sich, daß Wilhelm Jordan und Hermann Lingg ähnliche Werke geschaffen.

Wertvoller als diese unanschaulichen, abstrakten und wortreichen Ergüsse sind entschieden die Bilder aus dem sozialen Leben. Sie bes deuten stofflich das einzige Neuland der DichtersCharaktere. Friedsrich Abler gibt ein revolutionäres Drohgedicht "Nach dem Strike":

Wir schweigen schon. Ihr habt gewonnen, Ihr Männer von Gesetz und Recht, Und sicher seid ihr eingesponnen In eurer Ordnung eng Gestecht. Wir schweigen schon. Stolz dürft ihr zeigen, Wie ihr gebengt, was euch bedroht: Wir schweigen schon und werden schweigen, Allein wir hungern, schafft uns Brot!

Urno Holz, der damals an seiner 1886 erschienenen Gedichtsammslung "Buch der Zeit. Lieder eines Modernen" arbeitete, deckt mit der schneidenden Schärfe der Satire die grellen Gegensäte der Gessellschaft auf. "Ein Bild" schildert die Trauer und Besorgnis, die in einer prachtvollen Villa herrscht. Die Fenster sind schwarz vershängt. Die Straße mit Stroh bestreut. Die Dienerschaft schleicht auf Zehen. Der Haußherr, Erzellenz, ein hoher Staatsmann, sehlt im Parlament. Schon viermal war der greise Haußarzt da:

Denn ach, die "gnä'ge Fraa" hat heut — Migrane.

"Ein andres" (Bild) führt fünf wurmzernagte Stiegen einer Mietszkaserne hinauf. Eine elende Rammer. Das Fenster durch ein Brett vernagelt. Auf dem Strohlager ein sieberndes junges Weib. Drei kleine Rinder um sie. Der Armenarzt tritt ein und stellt beim Schein eines Talglichtes den Tod der Kranken sest.

In dem sozialen Stoffe hat auch Karl Henckell (der damals sein "Poetisches Skizzenbuch" und später noch zahlreiche Sammlungen, so "Strophen" 1887, "Amselruse" 1888, "Truhnachtigall" 1891, heraußgab) sein Thema gefunden. Nicht ohne Wucht ist sein "Lied vom Arbeiter":

Es summt und dröhnt mit dumpsem Son Und qualmt und raucht ringsum, Und Mann an Mann in schwerer Fron Un seinem Platze stumm. Der Hammer sinkt, die Esse sprüht, Das Eisen in der Flamme glüht. mit der dräuenden Schlußstrophe:

Und wenn ein Gott im Himmel nicht Den bangen Ruf versteht, Dann stürm' herein, du Weltgericht, Wo alles untergeht! Der Hammer sinkt, die Esse sprüht, Das Eisen in der Flamme glüht.

Auch ein "Berliner Abendbild" hat Henckell beigesteuert, ohne Frage eines der interessantesten Stücke der Sammlung. Denn während sonst, in den altmodischen wie den modernen Gedichten, meist eine wortreiche Rhetorif das sehlende Temperament vortäuschen muß, die Reslexion in breiten Güssen das bischen Anschauung wegschwemmt und die Gebärde sich spreizt, ist hier wenigstens Wirklichsteit, konkretes Leben. Großstadtabendleben wird mit scharfen und sicheren Strichen skizziert:

Wagen rollen in langen Reihn, Magisch leuchtet der blane Schein. Bannt mich arabische Zaubermacht? Tageshelle in dunkler Nacht! Hastig huschen Gestalten vorbei, Reine fragt, wer die andre sei, Reine fragt dich nach Lust und Schmerz, Reine horcht auf der andern Herz. Reine sorgt, ob du krank und schwach, Jede rennt dem Glücke nach, Jede stürzt ohne Rast und Ruh Der hinrollenden Dirne zu.

Dann werden die einzelnen Gestalten wie mit Blitslicht bestrichen: der Rausmann, der Werkmann, der Student, der Soldat, der Betteler, das Blumenmädchen. Ein Durcheinanderslitzen von Lichtern und Farben, ein Durcheinanderwirbeln von Bewegungen, ein Gewirr von Stimmen, aus dem bald diese, bald jene Rede ausblitzt und im Nu wieder verschwindet. Alles sicher gesehen, virtuos ausgedrückt, knapp und vorbeihuschend. Nichts als Sinneneindrücke, nur als solche gegeben, ohne Umhüllung mit Betrachtung oder Gefühl. Jesebenfalls das modernste Stück des ganzen Buches: der moderne Stoff hat hier auch seinen Stil gesunden: den Impressionismus, den freislich Liliencron damals bereits geschaffen hatte.

Erinnert man sich, daß die "Modernen Dichtercharaktere" vor allem Persönlichkeiten geben wollen, so gebührt dieser Ruhm vielsleicht nur einem der Mitarbeiter: Hermann Conradi. Er ist ein Georg Büchner fin de siècle. 1862 zu Jeßnitz im Anhaltischen als Sohn eines Rausmanns geboren, verlebte er seine Gymnasialsschulzeit in Dessau und Magdeburg. Schon damals wühlte, zum Teil ein Erbe seines unruhigen und glücklosen Vaters, zum Teil eine Wirkung der misslichen häuslichen Zustände, ein leidenschaftlicher Freiheitss und Persönlichkeitsdrang in ihm. Aber es ist, als sei

ichon damals sein geistiges Wesen entzweigebrochen. Statt sich fühlend dem Leben hinzugeben und sein Bild in sich zu formen, strebt er - der fünftige Naturalist! - mit allen Fasern von ihm weg. Sein Lebensbrang spaltet sich in Intellekt und Sinnlichkeit. Gin maß= loser Ehrgeiz peitscht ihn in eine unermekliche Lekture. Sein Wissensstreben, das das Christentum früh über Bord geworfen hat, rafft in unersättlichem hunger die Lehren der Philosophen und Na= turforscher in sich ein, vor allem die materialistischer Richtung: Spinoza, Feuerbach, Bruno Bauer, Strauß, L. Büchners "Araft und Stoff", Renan, Schleiermacher, Schopenhauer, später Nietsiche und der Anarchist Max Stirner, der Verfasser des Buches "Der Einzige und sein Eigentum" (1845), werden seine Götter. Aber nichts ift erlebt, alles bleibt durch gehemmtes Gelbstbewußtsein warmgelaufener Intellekt. So versagt ihm das Studium Trost und Nahrung und berauscht ihn nur. Maglos bläht sich sein Ich auf, das sich in der Gesellschaft jener Geistesgrößen ihresgleichen wähnt. Er verachtet die Menschen. "Das winzige Mückengesindel, das sich in bacchanti» schem Taumel im Sonnenlicht zu Tode hett und für höhere, idealere Güter zu stumpffinnig ist! Für ein solches Volk von Krämerseelen soll man schaffen? - Die Reichen sind Fresser und Säufer, die Urmen find bodenlos dumm, gemein und gefräßig, nichtsfagend und gleichgültig! Die Gelehrten sind entweder Beker oder Philister --Wahre Charaktere sind so selten, daß man unter hundert Menschen kaum fünf anständige findet!" So schreibt er am 12. August 1881 an einen Freund. Und dann wieder knickt er zusammen: "Ich bin nun einmal Pessimist -: was anders kann uns über unser Jammertal hinweghelfen? Und wenn ich so weiter philosophiere und folgere — dann möchte ich auch die ganze Welt in meinem Innern zer» trümmern! Und das kostet ja nur einen Augenblick! Ein Messer — ja ein lumpiges Taschenmesser tut's — und ein bischen Courage."

Vor dem Abgrund dieses Nichts hat er sich später in den Opiumsrausch des Sinnengenusses gerettet. Der Gymnasiast, der in seinem Intellektualismus die Welt und ihre Genüsse noch nicht kennt, slüchstet sich wenigstens in die Narkose vorgestellter üppigsinnlicher Herrslichkeiten: "Was geht mich die Welt an?" ruft er aus. "Ich bin ich! Ich bin für mich die Welt! Und diese Welt muß groß sein — unendslich groß sein und schön — und erhaben. . . Runst und Wissenschaft — Lurus — Üppigkeit — prachtvolle Gemälde — erhabene Natur — schöne Weiber mit schwellenden Gliedern. . . Um Gotteswillen kein Spießbürgerleben!" Es graut einem vor der innern Leere dieses Faustulus, der aus dem Studium von Philosophen und Gelehrten und aus der Lektüre der Dichter sich kein anderes Lebensideal zu erschaffen vermochte, dem Runst und Wissenschaft neben "schönen Weibern mit schwellenden Gliedern" nur Lockspeisen zum Ges

nusse sind.

So bleibt als das einzig Greifbare im geistigen Bild dieses Nünglings ein maßloses Wollen übrig. Von Anfang an hat es sich auf die Schriftstellerei geworfen. Früh werden die Dichter verschlungen, neben den deutschen Rlassikern und Romantikern die großen Realisten des 19. Jahrhunderts, Otto Ludwig vor allem, dann die großen Pathetiker, die echten und die falschen, Byron und Viktor Sugo, weiter Chakespeare, Calderon, Dante, Saffo! Fruh grundet er Dichtervereine, früh treibt der Schaffensdrang eigene Werke herpor, die schon der Immasiast in Reitschriften veröffentlicht. Es ift, wie wenn die eben abgelaufene Gründerzeit ihm ins Blut getreten ware. Unheimlich ist die Masse fertiger oder geplanter Literatur, die sich täglich aus ihm hervorwälzt: schon der Einundzwanzigjährige weiß von vierzehn Romanen die Titel anzugeben, 3. B. Despoten, Die Lebendigen und die Toten, Aus den Rugen, Der neue Bund, Auf verlorenem Posten, Es ist eine Lust zu leben. Dazu kommen Dra= men, Gedichte, philosophische Even à la Rain, Manfred, Fauft, Satiren, Effans, Biographien, Übersetzungen, "literaturgeschichtliche Ur= beiten nach allen Richtungen", Skiggen, Feuilletons, Epigramme, furze Auffätze, Novellen - er urteilt selber, mehr prablend, als

seufzend: "Ein erdrückender Stoff!"

Früh schon ist für diesen uferlosen Leser, der das wirkliche Leben verachtet, der "Naturalismus bis zum Erzeß" das Ziel. Es ist im wesentlichen der alte polemische Materialismus, den er dichterisch verarbeiten will, "die großen Ideen der größten deutschen Dichter und Denker: Feuerbach, Strauß, Bauer". Schon 1880 war er mit den Brüdern Kart in Verbindung getreten, und schon 1881 hatten sie seinen Namen in ihren deutschen Literaturkalender aufgenommen. 2113 er nun 1884 seine Maturität machte, war es selbstverständlich, daß er im Mittelpunkt ber neuen Literaturbewegung, in Berlin, studierte. Aber er war mehr Literat als Student. Nach allen Sei= ten spann er seine Räden. Rastlos beschrieb er Papier und genoß daneben, was Café und Strafe der Grofftadt ihm an Leben bot. Er war ein armer Teufel, dem die Not — die eigene und die seiner Familie - auf die Fersen trat, wo der innere Drang ihn einmal. hätte ruhen lassen. Ein Roß, das immer vorwärts gepeitscht wurde. Er hatte keinen Winkel und keinen Augenblick, um auszuschnaufen und in sich selber einzukehren. Schließlich bette ihm sein brutaler Roman "Adam Mensch" (1889 erschienen) noch den Staatsanwalt auf den Hals. So brach denn der geistig und körperlich ausgehöhlte Bau zusammen. In Würzburg wurde er im Spätwinter 1890 von einer Lungenentzündung befallen, der er erlag. Er hatte, dem Tod entgegensehend, vorher eine große Zahl Manufkripte verbraunt. Eines seiner letten Worte war: "Na, ist das Jenseits prapariert, kann man sich's mal ansehen?"

In seinem Hauptwerk "Adam Mensch" hat Conradi das grauen=

hafteste, aber unerschrockenste und konsequenteste Porträt des damals - "modernen" Menschen gegeben. Abam ist der mit allen Waffern gewaschene Großstadtgenüßling und Raffeehausliterat, wie sie das nächtliche Leben Berlins ausbrütet. Natürlich nur physiolo= gisch gerichtet, ohne Gefinnung und Glauben, ein Grashalm, von "Stimmungen" hin= und hergeweht, ein homme machine, der be= wußte und willenlos handelt und die größten Scheußlichkeiten begeht mit der verächtlich=mokanten Phrase: "Was kann ich dafür?" Ein dämonischer Mensch, wie er meint, ein Übermensch, die "Blonde Bestie", die auf Beute ausschweift, und in Wahrheit der erbarms lichste Jämmerling, eine luftgefüllte Blafe. Conradi charakterifiert ihn einmal so: "Öfter pacte ihn ein wahrer Beighunger auf das gewissenhafte, seierliche Genießen der buntesten, tollsten, seltensten, süßesten Lebensreize. Allein dieser Heißhunger war im Grunde ge= genstandslos. Wissenschaftlichen Ehrgeiz besaß er nicht. Zur Liebe hatte er nicht Geduld, nicht Ausdauer mehr. Erkenntnisresultate befriedigten ihn nicht. . . Unberechenbar in seinen Stimmungen, in seinen Launen und Neigungen; zersplittert in seinen Rräften; unbeständig, flackernd in erotischen Fragen. . . Mude, todmude und bes geisterungsfähig wie ein Jüngling, ber soeben mannbar geworden; angefressen von dem Steptizismus seiner Zeit; radikal in seinen Unschauungen und wieder über alles borniert, einseitig, engherzig, intolerant . . . nicht wissend: warum das alles? Wozu? Wohin mit dem allem? Wo hinaus? Oft deklamatorisch, pathetisch, agitatorisch; oft ironisch, zynisch, gezwungen geistreich, selten ,normal', selten schlicht, einfach, gewöhnlich, mittelmäßig, mittelhoch ober mitteltief."

Man darf gewiß nicht seinen Schöpfer dem Adam Mensch gleich= stellen. Aber — das zeigen die andern Werke Conradis — er steht ihm doch so nahe, wie Goethe seinem "Wilhelm Meister" und Reller seinem "Grünen Heinrich", wenn es erlaubt ist, aus diesem Sumpfe den Blick zu so hohen und reinen Gestalten zu erheben. Conradis Gedichtbuch, "Lieder eines Gunders" (1887), stellt den Abam Mensch noch auf einer früheren Stufe seines Werdens oder beffer Zerfallens dar. Das Ende ist noch nicht so in die Nähe ge= rudt; Höhensehnsucht und Geisteswollen scheinen es noch aufzuhaltenscheinen, wenn man sich durch Worte blenden läßt. Gin wild hins gewühltes Vorwort, mehr verworren und phrasenhaft als von echter Leidenschaft dampfend, sucht den Titel zu erklären und das Büchlein zu rechtfertigen ("Bilde, Künstler, rede nicht!"). Man hört, daß es eine große und bedeutende Zeit gewesen sei, die der Verfasser mit seinen "Freunden und Herzgenossen" durchlebt. Man vernimmt von den Angriffen auf Conradis Novellensammlung "Brutalitäten". Von Willensfreiheit wird gesprochen, die nur "Wahls Freiheit" sei, b. h. die Fähigkeit, "innerhalb der gegebenen Grenzen das Notwendige 311 erkennen" — dem Mechanisten macht natürlich ber Begriff

"Sünde" zu schaffen; von der blöden, vernunftslosen Erziehung, durch die heutzutage eine junge Menschenseele-beleidigt, verrenkt und schimpfiert werde, und noch von vielem andern. Große, auß dem Wörterbuch naturwissenschaftlicher, psychologischer und soziologischer Werke stammende Ausdrücke werden eingeslochten: Seelengspannungen, WerdezFaktoren, Wesensmomente... Und schließlich wird definiert: "Lieder eines Sünders bedeuten Lieder eines Rämpsers, der sich nicht ganz von der grenzenlosen Gemeinheit des Lebens knechten lassen wollte."

Die Gedichte selber stellen sich dar als eine Art Faustiade in Ihrischen Zyklen. Eine erste Gedichtreihe, "Inferno", spricht von dem alten "Nach Golde drängt, Am Golde hängt", klagt die Leiden des einsamen Ich, die Qual der Kreatur, die Nichtigkeit des menschlichen Lebens und die Müdigkeit des vom Genuß Ausgehöhlten:

O welche namenlose Müdigkeit Hat sich in meiner Seele festgenistet! Stumps jeder Lust, stumpf jedem Leid, Gibt's nichts, wonach mich noch gelüstet . . .

Gibt's nichts—nichts—nichts!...Das Wort, wie klingt's so hohlt Doch wie bedeutsam spiegest's alles wieder: Des Lebens Inhalt, Wittespunkt, Symbol— Sein ganzes aberwit'ges Auf und Nieder ...

Faustulus sucht Betäubung in niederer Minne. Der Zyklus "Im Strudel" schildert diese Erlebnisse im Arm von Dirnen. Die Verse "Herbst" mögen eine Anschauung dieses Stoffkreises geben:

Der frischgedüngte Acer stinkt herüber; Braunrotes Laub nickt über die Stackete, Die setzten Astern fümmern auf dem Beete — Und täglich wird der Himmel trüb und trüber.

Aus der Spelunke jagte mich das Fieber Und warf auf meine Backen grelle Röte.

Wie sie heut wieder brünstig füßte, flehte: Ich möchte wiederkommen! Viel, viel lieber Sei ihr die Nacht!... Denn wär' der Sag zu Rüste, Dann sprängen heißer all die süßen Lüste Und süßer sei das Indenarmenliegen! ...

Der frischgedüngte Acker stinkt empörend, — Doch ist sein Stunk nicht grade unbelehrend: Aur wer das Leben überstinkt, wird siegen!

In "Liebe und Staubverwandtes" sucht Conradi sich an reineren Liebeserlebnissen wieder seelisch aufzurichten. "Nevolution" predigt den Rampf für Individualität, Freiheit, Recht. In "Emporstieg" sucht der Dichter aufs neue den Weg zu Gott, dem er sich in den "Gipfelgesängen" pantheistisch eins fühlt. Auf Niehschesche Gedanstengänge weist der "Triumph des Übermenschen": die Erkenntnis

II. Rapitel. Die Lyrik des revolutionären u. d. stofflichen Naturalismus 249

der Größe der Welt, dies etwa führt das Gedicht aus, gibt die Kraft, die eigene Kleinheit zu ertragen und zu überwinden. Also den Sieg des intellektuellen über den sinnlichen Menschen verkündet es. Ein "Triumphgesang der Lebendigen" wirft einen hellen Schein über den Schluß des Büchleins, dessen Anfang und Mitte von so tiefen Schatten verdunkelt sind:

Das ist die Botschaft der neuen Zeit: Wir haben in Schmerzen begriffen Der Freiheit frohe Glückseligkeit, Die unsere Schwerter geschliffen.

Dieser ganze seelisch=geistige Durchbruch "Aus Nacht zum Licht" gibt sich als ureigenstes Erlebnis. Conradi nennt es im Vorwort ein "modernes Künstler=Charakteristikum: daß man voll Inbrunst und Hingebung versucht, die verschiedenen Stusen und Grade des Sichabsindens mit dem ungeheueren Wirrwarr der Zeit schöpferisch zum Ausdruck zu bringen". Und mit echter Vescheidenheit schließt er: "Ich kann mir nicht denken, daß ein Mensch ... leidenschafts licher mit dem Höchsten und Tiefsten gerungen hat denn ich." Wie steht es in Wahrheit mit dem eigenen Erlebnis und der Ursprüngs lichkeit der "Lieder eines Sünders"?

Jede Seite zeigt: sie sind nicht erlebt, nur ersahren. Wo der Dichter erlebt, erlebt er künstlerisch, bringt er neue Form hervor. Den Ausdruck des Erlebens von Conradi aber bestimmen fremde

Geister. Vor allem einer: Dranmor.

Der Berner Bankierssohn Ferdinand Schmid (1823—1888) hatte seine "Gesammelten Dichtungen" 1873 herausgegeben. Seinen Decknamen Dranmor leitet er felber aus der ältern normännischen Volkssprache ab: er bedeute droit à la mer. "Ich wollte mit diesem kurzen Sate den stürmischen Drang bekunden, der mich hinaustrieb in die weite Welt." Mit zwanzig Jahren war er nach Brasilien übergesiedelt, hatte Reichtumer erworben und verloren, die Welt durchwanbert und gedichtet. Ein unruhiger, zerrissener, grübelnder Geist, hatte er ebenso die Meere des Geistes befahren, Philosophen (besonders Schopenhauer) und Dichter aller Sprachen gelesen. Und sich viel Wissen und Runft angelesen. Ein poestebeflissener Raufmann, vermochte er Poesie und Geschäft niemals so reinlich zu trennen, wie Freiligrath: die stürmische Phantasie verdarb ihm seine Geschäfte, und das Geschäft störte das stille Weben der Phantasie. So blieb der ewig Gehetzte ein zerfahrener Dilettant. Seine Götter waren die Weltschmerzdichter und Zerriffenen: Byron, Heine, Lenau, Leopardi, und Freiligraths Rainsstempel fühlte auch er auf seiner Stirne brennen. "Nichtsein wäre das Beste" (so zitiert er), rühmt er einmal als die "tiefe Erkenntnis der Weisen". Aber seine ner= voje Oberflächlichkeit ließ ihn nur ein Epigone jener hohen Uhnen werden. Es gebricht ihm an der Kraft zu erleben; so lebt er nach. Er spricht einmal selber von seiner Belesenheit, mit der er nicht prunken wolle. Aber wer wird ihm diese Belesenheit als Reichtum und nicht vielmehr als Armut auslegen? Als zusammengebettelte Lappen, mit denen er seine eigene Bloke decken will? In einem diffusen Vorwort zur dritten Auflage seiner Dichtungen, über dem ein Wort Julian Schmidts (!) steht, zitiert er Römer und Franzosen, Italiener und Polen, Englander und Deutsche, Dichter und Philosophen; es wimmelt von Gemeinplätzen und Schlagworten; von allem Möglichen und Unmöglichen wird gesprochen; die deutsche Sprache "eine der unreinsten" und "eine sehr arme" genannt; von Philosophie und Poesie kommt man auf Politik und Vivisektion. Die Zitatenwut geht in den Gedichten weiter. In der Regel zwei Dichter ober Denker muffen, in Motti angeführt, einem Gedicht Bate stehen. Beim "Dämonenwalzer" sind es vier, beim "Requiem" acht, bar= unter er selber als frangösischer Dichter! Seine Gedichte sind, wie er selber einmal fagt, "Gedanken-Symphonien", aber ohne Gedanken und Musik und Strenge des Bans. Worte ohne Unschauung und Gefühl, erdacht, nicht erlebt, trot allem Pochen auf "fturmisches" Leben. Mur der gang nüchterne Philister stellt sich den Dichter so vor, wie sich Dranmor gibt: nur der Urteilslose halt die weltschmer3liche Geste des Zerfahrenen für dämonische Genialität.

Es ist ein bedenkliches Zeichen für Conradis Unreife, daß er sich von diesem genialisierenden Dilettanten blenden ließ. Und er ließ sich blenden. Dranmors Ginfluß merkt man auf Schritt und Tritt. In der Sucht, gange Zitatenreihen als Motti über die Gedichtzyklen zu setzen — bei dem "Naturalisten" besonders komisch! - wobei mit Vorliebe Dranmor angeführt wird; in der Gebärde des Damonischen und des weltschmerzlich Zerriffenen und Gundigen, nur daß die Sand, die die Geste macht, bei dem Materialisten Conradi tief in Schmutz getaucht ist, während für Dranmor, den Zeitgenoffen des zweiten Raiserreiches und der Gründerjahre, die Sünde das Lockende, Uppige ist; in der Vorliebe für freie Ahyth= men, die zur Darftellung des großen "Rampfes mit dem Schicfal" einzig sich eignen; endlich in der unbestimmten, blutleeren, abstrakten und dann wieder heinesierend-journalistischen Sprache, deren Geader große Wörter wie Freiheit, Gerechtigfeit, Universum, nicht mit Blut, sondern nur mit Wind füllen. "Naturalismus" heißt Na= turkunst, ursprüngliche Runft. Brauchte es wirklich eines Naturalisten, um so ganglich unfinnliche (und sinnlose) Verse zu schreiben, wie die folgenden aus dem "Triumphgesang der Lebendigen":

> Ann warfen wir von uns das Dornenkleid Und atmeten brünstig das Licht ein! Das Ange erlahmte dem kleinlichen Leid Vor dem weltüberflammenden Lichtschein! Schmolz auch vor der Sonne das erzene Tor, Das dem Sinne gewehrt, der befangen,

Des Weltwehs ewigen Trauerflor — Das stete Vernichtungsverlangen: In dieser Erkenntnis gebiert sich das Heil — Aus ihrem Schoße entmündet Die Freiheit, die nur um Schmerzen seil — In der sich die Zukunst begründet . . . .

Wie ganz anders hat der junge Schiller den Rampf "zwischen Sinnenglück und Geelenfrieden" fünstlerisch dargestellt! Ihm hat das Erlebnis die Form geschenkt; Conradi war beides versagt. So fturmisch er das Leben umarmte und sich von ihm das Mark aussaugen ließ: so inbrunftig sein Geist nach der Krone des Ruhmes aufloderte: er fand die Snnthese nicht, das Erlebnis, in dem Sinnliches und Geistiges als Gefühlsflammen ineinanderschlagen, in dem das Sinnliche vergeistigt, und das Geistige versinnlicht wird. So wirkten beide Mächte getrennt. Das Sinnliche blieb bloger Stoff, Gebärde, ein wortreiches Reden über die Leidenschaft, die Freiheit, die Gerechtig= feit, die Revolution. Und das Geistige blieb bloßer belesener Intellekt. Statt eine neue Sprache zu schaffen, borgte Conradi aus dem vorhandenen Gemeingut von Vorstellungen und Ausdrücken. Das Ergebnis war nicht Form, sondern Formersat, mit dem übeln Beis geschmad aus der wissenschaftlichen Retorte. Schon der Sitel "Lieder eines Günders" ist ein fünstlerischer Jehlgriff. Jean Richepin hatte 1876 eine Sammlung von Gedichten mit Recht La chanson des gueux genannt, weil es auch der Form nach "Lieder der Lumpen" sind, Lyrik vom Straßenrand und aus der Gosse, zum großen Teile musikalisch empfundene Volkslieder im Argot der Vaganten und Gauner. Conradis "Lieder" aber sind mit Tinte, nicht mit Bergblut geschriebene Leitartikel der literarischen Revolution, die dadurch nicht leidenschaftlich werden, daß die gand, die sie schrieb, noch von nächtlichen Erzessen zittert.

## Drittes Rapitel.

## Die Lyrik des Sinneneindrucks.

Stil ist künstlerischer Ausdruck der zur Einheit gewachsenen Persönslichkeit. Wie im physischen Leben des Körpers die Verrichtung eines Organs seine Form bedingt, so erzeugt auch das natürlich gewordene Lebensbild oder Lebensgefühl notwendig eine Ausdrucksform aus sich, die in ihrer psychologischen Haltung genau mit der Richtung des Lebensgefühls übereinstimmt. Wer, wie der Romantiker Novalis, sich vom Lichte und der Erscheinungswelt abwendet und in die Gründe des Geistigen untertaucht, spricht seine inneren Gesichte in einem ins Dunkse vertiesten und allgemeinsabstrakten Stile aus und nennt etwa die Nacht nicht die "schwarze" oder "sternenbesäete", sons dern die "heilige, unaussprechliche, geheinnisvolle". Wer, wie Gottsfried Keller, das Licht preist, das "den Sehnerd gereift hat", und

fein geistiges Sein anerkennt, das nicht aus der sichtbaren Gestalt quillt, ist gezwungen, seine Gesichte in hellen, farbigen, flar konturierten Bildern vor uns hinzustellen und etwa die geschwätzige und gemütarme Torheit einer Zuß Bünglin uns fehen zu lassen in der Gestalt ihres fünstlichen dinefischen Papptempels, ber in seinem doppelten Boden einen von der Besitzerin nie gefundenen Liebesbrief birgt. Das ist das Unkunstlerische, Unlebendige und Ginnlose an dem Schaffen Hermann Conradis und fast aller andern Schriftsteller in den Unfängen des Naturalismus, daß sie das Wesen der neuen Runft nur im Stofflichen suchen und die unerträgliche Rluft zwischen der erdschweren Masse des Stoffes und der dunnen, rhetorisch geblähten Abstraktion des Stiles nicht merken: man kann aus Morast nicht Rodinsche Gestalten schaffen, indem man ihn durch Windgeblafe aufwühlt. Die Weltanschauung des Naturalismus ift, rein theoretisch gesprochen, die materialistische: Bermann Conradi kennt feine Freiheit des Geistigen, sondern betrachtet das Leben als einen physischen Apparat, der, nachdem er einmal durch die Energie der Nahrungsmittel in Bewegung gesetzt ift, nach den mechanischen Gesetzen der Physiologie abläuft, bis er ausgelaufen ist. Eine solche Weltanschauung konnte sich, wenn sie einen notwendigen Ausdruck aus sich hervorbringen wollte, nicht in einem leidenschaftlich aufgepeitsch= ten Stile aussprechen — Leidenschaft ist ja gesteigertes Bekenntnis der geistigen Freiheit —, sondern sie mußte einen reinen Sinnenstil schaffen: den Impressionismus.

Die Romantif eines Wackenroder und Tieck hatte die Literatur in den Bann der Musik gezogen. Der Impressionismus unterwarf sie der unbedingten Herrschaft der Malerei. Impressionistische Ele= mente enthält jeder Stil: es gibt zum Beispiel in Goetheschen Sugendwerken ganze Seiten, die man als impressionistisch bezeichnen mag. Als Stil aber tritt der Impressionismus erst da auf, wo er sich als ausschließliche Richtung auf den Sinneneindruck (impression) fundgibt. In dieser gewollten Ausschließlichkeit trat er nach der Mitte des 19. Jahrhunderts zuerft in der französischen Malerei (Degas, Monet, Piffaro, Renoir usw.) auf. Da brachte er den Sieg der bemalten Fläche über die trennende Linie, der wirklichen Aln= schauung über den bloß gedachten Begriff. In seiner weiteren Ents wicklung die Zerlegung der einheitlichen Farbenfläche in einzelne Lamellen verfchiedener Farben, 3. B. des strahlenden himmelsblaus in blaue und weiße und goldene Punkte oder Strichelchen. Indem diese verschiedenen Farben im Bewußtsein des Beschauers ineinanderfließen, ohne doch völlig sich zur Ginheit aufzulösen, entsteht, statt der stumpfen und toten Rube der einen Farbe, ein Flimmern und Weben, die Illusion wirklicher bewegter Luft. Dieser Zerlegung des Raumes entspricht auch eine Zerlegung der zeitlichen Dauer. Es gibt für den Impressionisten keine absoluten Farben, es gibt nur

relative Farben. Aur die fahle, künstlich gleichgehaltene Ateliersbeleuchtung bewirkt 3. B. eine dauernde Gleichheit des Fleischtones. Sobald wir einen Körper in freier Luft dem Wechsel des natürlichen Lichtes aussehen, wandelt sich je nach Tageszeit, Luftzusammenssehung, Amgebung der Ton, so daß ein Gesicht, das im Zimmer gelbelich oder rötlich sich gibt, in einer grünen Laube bei Mittagsbeleuchstung grün und gelb erscheint. Die farbige Illusion des Augensblicks gilt es wiederzugeben; dann — so scheint es — ist der bes

schwingte Pfeil des Lebens selber im Fluge erfaßt.

In die Dichtung kann der impressionistische Stil im eigentlichen Sinne niemals Eingang finden; als Wortkunst gibt sie ja nicht, wie die Bild- und die Sonkunft und der Sang, unmittelbare Ginneneindrücke, sondern Vorstellungen von Sinneneindrücken. Durch die Wortzeichen der Sprache werden in uns Erinnerungen an Dinge wachgerufen, die wir einmal gesehen, gehört usw. haben. Wenn ein Dichter "Sannenbaum" fagt, so sieht der Lefer nicht das bestimmte Bild eines Sannenbaumes vor sich stehen, wie auf einem Gemälbe, sondern in seinem Innern entsteht ein im Vergleich zu dem wirklichen ober gemalten Sannenbaum fehr blaffes Vorstellungs- oder Erinnerungsbild einer Sanne. Und zudem, wie sich bei der Zeichnung der Vorstellungsbilder erweisen würde, ein Bild, das sich bon dem Erinnerungsbild eines Tannenbaums im Innern eines zweiten oder eines dritten Lesers erheblich unterscheiden wurde. Das Erlebnis eines Dinges bedingt seine Vorstellung. Wer im Gebirge aufgewachsen ist, hat eine andere Art Tanne erlebt, als wer in dem Tief= land aufwuchs. Das Rind einer schwäbischen Kleinstadt hat bei Nennung des Wortes haus eine andere Vorstellung als das Rind aus einer Straße im Geschäftsviertel von Neuhork. Und wiederum stellt sich eine Feuersbrunft, wer sie erlebt hat, anders, glühender vor, als wer nur in Büchern davon gelesen hat. So hängt die Form, und 3um Teil auch der Inhalt, die Stärke, Schärfe, Farbigkeit, Richtigkeit einer Vorstellung, die in uns erzeugt wird, nicht nur von der Ausführlichkeit, Richtigkeit und Klarheit der Schilderung des Dichters ab, sondern ebensosehr von dem Vorstellungsschat, der Erlebnisfraft und Phantafie des Genießenden. Das Bewußtsein ist kein Rlavier, in dem nur die Sasten berührt zu werden brauchen, damit die bereits festgelegten Tone erklingen, nach ihrer Stufe die gleichen, ob ein Rind oder ein Meister die Sasten antippt. Vor= stellungen muffen stets aufs neue durch Dichter und Genießer in dem Bewußtsein des lettern erzeugt werden. Sie werden da am le= bendigsten sein, wo das Erlebnis des Genießers und das des Dich= ters sich nahezu decken; daraus erklärt sich vielleicht die starke Wir= fung der Beimatdichtung auf die Beimatgenoffen.

Daher kann nun aber auch die "Anschaulichkeit" von Vorstelluns gen durch den Dichter nicht bloß durch Häufung der sinnlichen Merk=

male eines Gegenstandes gesteigert werden. Man hat vielmehr zu unterscheiden zwischen der wissenschaftlicheintellektuellen und der fünstlerisch=gefühlsmäßigen Unschaulichkeit. Im wissenschaftlich=in= tellektuellen Sinne anschaulich kann auch die bloke genaue und erschöpfende Beschreibung eines Räfers in einem entomologischen Lehr= buche sein: die Nennung der Farbe seines Brustschildes, des Abdomens, der Flügeldecken, ihrer Form, Länge; der Gestalt der Fühler, der Zahl der Tarfalglieder, der Behaarung usw. Wiffenschaft= lich=intellektuell bleibt die berühmte Beschreibung der Enzianpflanze in hallers Alpen. Sie wirkt darum fühl; sie befriedigt nur unser Interesse an der äußeren, sinnlichen Wirklichkeit. Die künstlerische Unschaulichkeit ist dagegen immer eine gefühlsmäßige. Sie ist mit einer Steigerung unserer Geelentemperatur verbunden. Das an= schauliche Dichtwerk wirkt so analog auf uns, wie das Leben selber, das, indem wir es wirklich "erleben", und nicht als teilnahmlose Buschauer ihm gegenüberstehen, unser Inneres in Liebe oder haß entzündet. Anschaulich ist also ein Dichtwerk nur dann, wenn es unser Gefühlsleben erregt durch Nennung von Sinnesmerkmalen, die uns an erlebte Wirklichkeit erinnern. Es ist damit zngleich ge= fagt, daß es nicht zuviele sein dürfen. Denn allzu große Bestimmt= heit des äußeren Sinnenbildes lockt nur den Intellekt, es zu unter= suchen, und vertreibt das Gefühl, deffen Wefen Unbestimmtheit ift. Darum sind 3.B. in der Schilderung der ersten Wanderung des Grünen Heinrich ins Beimatdorf von höchster Anschaulichkeit die "gedehnten Waldungen", die "freien heißen Höhen", auf denen er sich verirrt, die "Kornblumen" und der "rote Mohn" und die "bunten Vilze", die ihn in den Wäldern begleiten. Den überaus fruchtbaren Nährboden für die erwachsenden Gefühlsanschauungen bildet die weiche, selbstbemitleidende Stimmung des aus der Schule ausge= wiesenen Anaben.

Damit sind die ästhetischen Hemmungen ausgedeckt, die dem impressionistischen Stil in der Wortkunst erstehen mußten. Aber seiner geschichtlichen Wirkung war zunächst keine Schranke errichtet; denn sie war mit der Ausbreitung realistischepositivistischen Denkens notwendig gegeben und mußte sich mit der Entwicklung des Realismus zum Materialismus steigern. Seine Anfänge liegen n. a. in Feuerbachs Sinnenbotschaft und in der wissenschaftlichen Naturbeobachstung, auf Ihrischem Gebiet in der vereinzelnden Naturbeschaftung der Droste, in Storms Beschränkung der Lyrik auf das "Erlebnis". Auch in der Lyrik dringt äußere Sinnenwirklichkeit durch tausend Fenster in die Seele ein und verströmt die Seele sich durch tausend Fenster in die Sinnenwelt. Das Sinnenbild verdrängt mehr und mehr die Gefühlsvorstellung. Das ahnungsvolle Dunkel, die gesheinnisreiche Dämmerung, in der bei Novalis und Eichendorff die Dinge weichumssossen, sind der klaren Tageshelle gewichen,

in der jeder Gegenstand scharf umrissen, farbig bestimmt vor uns steht. Die große, einfache Ferne ist zur vielgestaltigen Nähe, die träumende Auhe zu wimmelnder Bewegung geworden. Wie der impressionistische Maler die Farben, so zerlegt der impressionistische Pyrifer Sammelvorstellungen in Einzelanschauungen: der Wald wird eine Menge von einzelnen Bäumen, die Wiese von Gräsern und Blumen. Wo Sichendorss von den "vielen Ländern", von der "weiten Welt" und von "allen Bergen" unbestimmt und darum dunkels lockend gesungen hatte, da teilt bereits die Droste das Rleinleben der Morgennatur in die Geräusche und Bewegungen von Grille, Käser, Mücke, Fliege, Viene, Hummel auf. Wenn der Naturalismus sich aus seiner sinnentrunkenen Weltanschauung einen naturhaften und innerlich wahren Stil schaffen wollte, so konnte es nur der Impressionismus sein.

Es ist kein Zufall, daß Detlev von Liliencron voranging. Denn er war eine Persönlichkeit von fast beispielloser Wucht und Ausschließlichkeit des sinnlichen Genießens, unbedingt nur auf den greisbaren Gegenstand und den fliehenden Augenblick gestellt. In seiner sinnlichen Eindrucksfähigkeit steckt seine Kraft und seine

Schwäche.

Liliencrons Leben ist Tat und Genuß. Es gibt in ihm keine Probleme, über denen er fein Gehirn zergrübelt. 2118 den Auftakt seines Lebens hat er selber die Cheschließung seines Großvaters bezeichnet. Der hatte die Gewohnheit, die Dirnen, denen er am Sage in seinen Dörfern und Sofen begegnet war, wenn fie ihm gefielen, sich durch den Rammerdiener "ins Bett befehlen zu laffen". Aber eine "wunderbar schone Schweinehirtin", der dies Schickfal geworden, erwirkte sich durch einen Fußfall bei dem danischen Rönig den Befehl, daß der Herr sie heiratete. So wurde sie des Dichters Groß= mutter. Den Großeltern verdankte er die Rraft zu genießen, zugleich aber auch die Erschwerung des Genusses durch die Beschränkung der Mittel; die reichen Familiengüter gingen durch die Unebenbürtig= feit der Großmutter nach einer anderen Linie. Liliencron selber, 1844 in Riel geboren, wurde Soldat. Soldat mit Leib und Seele. Wie sollte er nicht? Er brauchte ja nicht in toten Garnisonen herum= Julungern. In seine Dienstzeit fielen die Rriege, die Deutschland festigten und großmachten: 1864 hatte das Mainzer Regiment, in dem er stand, einen Polenaufstand in Pofen zu unterdrücken. 1866 ging es gegen Ofterreich. 1870/1 gegen Frankreich. Man muß bes Dichters Tagebuch, das er in den Roman "Leben und Lüge" ein= gelegt hat, und seine Briefe an seinen Freund Ernft von Gedendorff lesen, um sich ein Bild davon zu machen, mit welch stürmischer Sin= gabe er den Rrieg 1870/1 erlebt. Sein größter Schmerg ift, baß er als Abjutant zunächst noch zurückbleiben muß. Er ruht nicht, bis er zur Truppe abgehen darf. Gine ganze Nacht fährt er mit Rame= raden in einem Viehwagen, auf Brettern, Briespaketen, saulendem Stroh gelagert, nur vorwärts. Im Felde ist er der Mut und Schneid selber. Während der Belagerung von Met hat er den Kirchhof von Charly zu halten. Da entdeckt er, daß sich ein paar Soldaten unter einem Brettergerüste hinter der Kirchhofsmauer versteckt halten. Er zieht sie hervor, geht mit ihnen in den dichtesten Rugelregen und läßt sie das Gewehr präsentieren. Derweil steht er mit gesenktem Degen neben ihnen. Wohl zwei Minuten. Um 8. Oktober wird er am Bein verwundet und muß ins Lazarett. Vor der Zeit eilt er wieder zur Truppe: "es wird und muß gehen!" und macht bei 18 Grad Kälte einen anstrengenden Marsch mit, so daß seine Wunde wieder ausbricht. Nach Friedensschluß kommt er nach Coethen ins Lazarett.

Da lernt er die schöne sechzehnjährige Schlesierin Helene von Bodenhausen kennen. Sie verloben sich, sie ohne Geld, er mit Schulden überhäuft. Die Verlobung muß gelöst werden. Um sich zu be= täuben, stürzt er sich in einen Strudel toller Vergnügungen. Macht neue Schulden. 10000 Taler in einem Sahr. Muß den Dienst guittieren und geht nach Amerika. Schlägt sich durch als Sprachlehrer, Rlaviersvieler, Stallmeister, Stubenmaler. Und steht, er, der "Wirklichkeitsmensch", den rucksichtslosen Wirklichkeiten des amerikanis schen Lebens wie ein Kind gegenüber. Das Leben in Neuhork geht so schnurstracks gegen alle seine Gewohnheiten, Empfindungen, Le= bensbetrachtungen, daß ihm sein dortiger Aufenthalt "wie eine Hölle" vorkommt. Nach anderthalb Jahren kehrt er Anfang Februar 1877 wieder gurud. Ein Wiedersehen mit Helene, und er liegt aufs neue in ihren Armen. Der Tod ihres Vaters macht den Weg zur Heirat frei. 2118 Gesanglehrer und Schriftsteller läßt er sich in hamburg nieder. Aber die Gläubiger belagern seine Schwelle, bringen in sein Glud. Die Möbel in der Stube, die Ringe am Finger der jungen Frau werden gepfändet. Gine Staatsstelle, erst als Hardesvogt oder Amtsvorsteher auf der Insel Pellworm, dann als Rirchspielvogt in Rellinghusen, muß ihn retten. Man kann sich benken, wie er sich in die Rolle des preußischen Beamten schickte! Zwei Aktenbundel lagen in seinem Bureau: das eine enthielt Ruffel vom Landrat, das andere Rüffel von der Regierung. Er fühlte sich den Zigeunern näher verwandt als den ehrlichen Bürgern, die er vor jenen beschützen sollte. Und Schulden machte er nach wie vor. Sie stießen ihn schließlich aus dem Umt.

Nun ward er Schriftsteller. Die "Revolution der Literatur" war eben angebrochen. Der "frisch=fröhliche" Ton der Jüngsten behagte ihm. Das war Rampf. Ein keder Husarenritt in das gelobte Land. Ein lustiges Zerbrechen von Modegöten und Moderpuppen. Da mußte er mitmachen. Da war er mit allen Fasern dabei. "Aber hören Sie, bester Herr Chefredakteur!" schrieb er am 5. Juli 1885,

"an einem blödfinnig heißen Sonntag, im Adamskostum," an Hermann Friedrichs, der damals das "Magazin der Literatur" leitete, "das ist ja eine gang kolossale Revolution in der Dichterwelt zur Zeit. Eine neue Epoche. Ich fühl's in jeder Fiber. Und ich marschiere mit." Und einen Monat später, nach der Lekture der "Modernen Dichtercharaktere": "Es ist ein bedeutsamer, ja ein herrlicher Pro= test gegen das schändliche Dichterhandwerk der "Jettzeit"! Und inso= fern sturme ich mit ihnen, fampfe mit ihnen, schreie ihnen Surra, Bepp, Bepp, Horrido zu. Immer drauf auf den Gartenlaubengreuel= fram!" So zog er im Frühjahr 1890 ins hauptquartier des süd= deutschen Naturalismus, wo M. G. Conrad als Herausgeber der "Gesellschaft" kommandierte, nach München. Und war zuerst ungeheuer entzudt, begeistert, hingeriffen. Nannte München "die Stadt der Städte". Und lebte sich doch als Norddeutscher nicht ein. An die "scheußliche Aussprache", und daß die Erzellenz genau gleich spricht, wie das Hökerweib, daran konnte er sich schließlich noch gewöhnen. Nie aber an "das unendlich schlechte Effen", Die Baren, Gehirne, Gefrose. Der Genuf gab auch hier den Ausschlag. Nach einem Sahr kehrte er wieder nach dem Norden zurück. Da lebte er, unter mannigfachen Wirren und beständigen Aufregungen durch Schulden und Beiratsgeschichten, erst in Altona, dann in Alt-

Rahlstedt bei Hamburg bis zum Jahre 1909. Selten hat ein Mensch das, was er als Persönlichkeit war, so ausichlieflich und fturmisch gelebt. Bum sinnlichen Genießer war Liliencron sozusagen prabestiniert. So gab er sich mit seinem ganzen Wesen dem Genusse hin. "Eins sage ich immer," schrieb er einmal an Arno Holz, "der Dichter foll sich ausleben." Er befolgte diesen Grundsat jederzeit und buchstäblich. Wenn Uhland gestand, was er in seinen Liedern von Ruffen und Umarmungen berichte, sei leider alles Traum, so war es bei Liliencron erlebte Wahrheit. Er ist der geborene Eindrucksmensch, der Impressionist um jeden Preis. Er lebt nur im Augenblick und dem Augenblick. Ihn fümmert nur das Jett, weil es einzig sinnliche Wirklichkeit ift. Das Nachher ist für ihn so wenig da wie das Vorher. Die Zukunft vermag er viel= leicht in Träumen zu genießen, aber nicht sie bewußten Willens zu gestalten. Die Vergangenheit entzückt ihn als Nachgeschmad genosses ner Freuden, wenn sie nicht als Schuld und Mahnung die Gegen= wart beschattet. So löst sich, wie dem impressionistischen Maler die Farbe in lauter Punkte, sein Leben in lauter Episoden auf. Seine Linie ist eine flimmernde, gebrochene Bickzacklinie. Es fehlt ihm die Stetigfeit, das feste und flare Lenken der Rraft nach einem bestimmten Biel, dem alles geopfert wird. Er ist wie ein Motor, der die in ihm angesammelte Spannung im hastigen Geratter von Einzelstößen verpufft. Aber er treibt mit dem Bengin, das er so verbraucht, nur den Wagen seines sinnlichen Lebens vorwärts; er sett nichts Großes,

Busammenhängend=Geistiges in Bewegung. Denn die Stetigkeit, ohne die nichts Großes entsteht, verlangt Ruhe, Einkehr in sich selbst, Trennung des Ich vom Objekt, geistige Verarbeitung, Abstraktion der sinnlichen Eindrücke. Und alles das war Liliencron ver= fagt. Von all dem wollte er nichts wissen. Das hielt der Sinnenmensch für blutlog, unwahr, unkünstlerisch, langweilig. So aber ward ihm auch kein großes Erlebnis zuteil. Dieses ist die Auseinander= setzung der geistigen Rraft des Ich mit der äußeren Wirklichkeit, also auch mit seiner eigenen sinnlichen Rraft. Liliencron aber wollte nur Wirklichkeit sein, der er sich mit seiner sinnlichen Rraft restlos hingab. Er hatte ihr kein persönliches geistiges Ich entgegen= zustellen, weil es für ihn keine Probleme, sondern nur Genüsse gab. Überall, wo er in Briefen, in Vers und Brosa auf allgemeine sitt= liche Fragen des Lebens zu sprechen kommt, da wird er geradezu kindlich, banal und konventionell. Da urteilt er wie der erste beste Leutnant und Landjunker. Wobei man sich bei der Freiheit seines Urteils in sexuellen Fragen baran erinnern mag, daß sein Großvater eine Schweinehirtin geheiratet hat.

Im Grunde wundert man sich immer wieder, daß dieser Mensch überhaupt Dichter wurde. Und es scheint, daß er sich auch darüber gewundert hat. Ihm fehlte die Chrfurcht vor seinem Berufe völlig. Wenigstens erklärte er sich von Zeit zu Zeit mit dem ganzen Nachdruck seines Temperaments gegen seinen Dichterberuf. "Überhaupt", schrieb er 1889 an Hermann Friedrichs, "fängt mir an meine Dichterei widerwärtig zu werden. Ich gabe mein Leben darum, nur einen Schlachttag noch durchzumachen mit meinen alten Offizieren und Leuten. Ich würde den ganzen Rrempel meiner Dichtungen darum geben." 1893, als er in den Schulden wieder einmal zu ertrinken drohte, bewarb er sich um eine Offizierkstelle bei der afrikanischen Schuktruppe. In Wahrheit blieb er auch als Dichter der Offizier. Nicht der General oder auch nur Major, der eine selbstän= dige Truppeneinheit befehligt und einen größeren Teil des Reld= zugsplans oder gar den ganzen für sich durchzuführen hat, sondern der Subalternoffizier, der an kleiner Stelle einen Teilbefehl verwirklicht und sich vor allem durch Mut und Schneid hervortun kann. In größeren dichterischen Werken, Romanen und Dramen hat er nur gezeigt, daß ihm die Gabe, einen weiteren Lebenszusammenhang denkend zu überschauen, völlig gebrach. Auch sein "kunterbuntes Epos" "Boggfred" mochte nur von einer Zeit gepriesen werden, die von allen Musen verlassen war. Nur in Skizzen, in Vers und Prosa konnte der Impressionist seine eigentliche Stärke zeigen.

Auch die künstlerische Form existierte für ihn nicht als Problem, sondern nur als Ausübung. Als er einmal Lust empfand, ein Buch, das ihm ausnehmend gesiel, zu rezensieren, erklärte er, er verstehe zwar von einer "Kritik" so wenig, wie die Girasse vom Strümpse-

stricken. Und als er ein andermal, es war fünf Jahre vor seinem Tode, gefragt wurde, was er von jeher als die Ziele und das Wesen seiner Runst erkannt habe, antwortete er: "Ich habe nie darüber nachgedacht. Pferdehandel und (zuweilen natürlich nur) Sitzen mit Zigeunern, Bauern usw. in den Walds und Wegkneipen steht mir höher als "Versemachen". Dies Versemachen scheint mir überhaupt

recht ordinar zu sein. Aber der Bien muhhhß."

Daher geht er auch besinnungsloß an die Absassung seiner Gestichte. Wenn Goethe oder Mörike ihre besten Werke aus der Distanzschaffen und das Sinnenerlebnis des Stoffes in sich vergeistigend umwandeln, so heißt für den Offizier Liliencron Dichten die rasche Befolgung eines Besehlß, die kühne Eroberung einer Position. Er dichte "immer gleich nach dem Geschehnis", gesteht er einmal, "ob eine Nacht mit einem schönen Weibe (dann bin ich so entzückt, daß ich's in Verse bringe, daher ein wenig roh) — oder was es sonst ist, das mich ersreut, peinigt, beunruhigt". Und ein so echter Naturalist ist er, daß ihm das Dichten nicht sowohl ein geistiger, als zugleich ein physischer Vorgang ist. Der Gesühlssturm, den das Gedicht ausströmen soll, muß körperlich bei seiner Entstehung mitzgewirkt haben, wenn es "wahr" sein soll: "ich bin in herrlichster, jauchzender Stimmung, wenn ich dichte. Ich renne im Zimmer ums her, pfeise, singe, rauche unaushörlich".

Bieht man zu diesem stürmischen Schaffen die ungeheure Fruchts barkeit und Beweglichkeit von Liliencrons Genußkraft, so begreist man die erstaunliche Menge seiner Gedichte. Er hat solgende Bände herausgegeben: 1883 Adjutantenritte und andere Gedichte. 1889 Gestichte. 1890 Der Heidegänger und andere Gedichte. 1893 Neue Gestichte. Von 1897—1900 3 Bände Gesammelte Gedichte: 1. Rampf und Spiele. 2. Rämpse und Ziele. 3. Nebel und Sonne. 1903 solgte: Bunte Beute. Endlich hat Nichard Dehmel 1909 aus dem Nachlaß noch zwei Bände: Gute Nacht und Lette Ernte herausgegeben. So überreich und ungleichwertig kam ihm selber sein Dichten vor, daß er schon 1896 eine Auswahl seiner Gedichte herausgab.

Alle seine Gedichte sind Gelegenheitsschöpfungen, noch in einem eigentlicheren Sinne, als Goethe es meinte: Ausschnitte aus Lieliencrons Leben. Facetten eines Spiegels, in denen immer wieder seine Gestalt erscheint. Eine Gestalt aus dem vollen und ganzen. Ein Kämpsender, Genießender, kein Grübler und Ropshänger. Ein Handelnder, kein versonnener Träumer. So stark und rein ist sein Wille auf das handelnde Leben gerichtet, daß es ihm keinen Augeneblick einfällt, von Dingen zu sprechen, die er nicht selber geschaut hat. Darstellungen von Fragen des geistigen Lebens (Gott, Schicksfal u. dgl.) sucht man bei ihm vergebens, und Hermann Conradi mit seiner Forderung der Weltanschauungsdichtung käme bei ihm nicht auf seine Rechnung. Eine unbedingte Ursprünglichkeit hält ihn am

konkreten Leben fest. Er gibt Bilder aus dem Soldatenleben, schilz dert den sausenden Angriff ("Die Attacke"), den bitteren Tod auf einsamem Posten ("Unter den Linden"), die Begeisterung für den Raiser ("Es lebe der Raiser") und die Trauer um ihn ("In einer Winternacht").

Neben dem Reiterleben steht der Minnedienst. Es ist nicht die "innige, finnige" Minne, wie fie die lebenfremden Geibelianer be= sungen, sondern die Minne des späteren Mittelalters, das Liebes= leben eines Soldaten, dem der Genuß wichtiger ist als das Gefühl, weil die haft des Dienstes und der stets winkende Tod zu raschem Er= greifen der Beute drängt. Wohl findet Liliencron gelegentlich auch tiefe Tone der geistigen Liebe, der Sehnsucht oder der Erinnerung, so in dem wundervollen Bilde, wie er am Bette der todeskranken Geliebten sitt ("Der Maibaum"). Aber sein Blut fließt doch zu stürmisch und begehrlich, als daß er sich an dem geistigen Glück oder Schmerz ersättigen könnte. Es geht ihm wie seiner Prinzessin, die sich nach dem rauschenden Sang in der Dorfschenke sehnt, wenn ihr der Dichter aus dem "Taffo" vorliest ("Der Ländler"). Die Rolle von Sans Töffel, der im Sause Gedichte vorträgt und seine Geliebte Doris unten im Garten auf sich warten läßt, steht dem Dichter felber nicht. Er ist der Band Sürgen, der die Gelegenheit benutt und Schon Doris nachschleicht ("Hans der Schwärmer"):

> Die Linden duften, die Nacht ist so weich, Und unten im stillen, dunklen Garten Braucht heute Schön Doris nicht lange zu warten.

Liliencrons Liebesgedichte singen vom Genuß, vom rasch errafften Abenteuer in Heide, Wald, Garten und Haus. Immer wieder klingt das derbe Liebeserlebnis des Großvaters nach, wenn der junkerliche Liebhaber sich mit einer Landdirne vergnügt, so in dem "Gewitter" mit einer Ruhmagd, oder in dem "Geheimnis" mit dem Mädchen aus der Waldhütte. Es kann aber auch eine Komtesse sein, falls sie nur so wenig zimperlich und so naturhaft ist wie die Bauerndirne

("Hochzeitgreise").

An Arno Holz hat Liliencron einmal geschrieben, er kümmere sich nicht um "Literatur". Aber er sett hinzu: "soviel es angänglich." Es gehört zu der Tragik seines Lebens, daß er, der Naturdichter, sich um des lieben Brotes willen sehr viel um Literatur kümmern, sogar in literarischen Tingeltangels seine Gedichte vorlesen mußte. Auch seine Lyrik weiß von den Leiden des Literatenlebens zu berichten. Denn die typische Dichtervorstellung des Naturalismus deckt sich nicht mehr mit der des Realismus. Hat der realistische Dichter den Anschluß an das bürgerliche Bernselchen gefunden, so klassen Dichtertum und bürgerliche Welt nun wieder auseinander. Aber es ist nicht der Gegensat zwischen der Unendlichkeit des Ideals und der Enge der Wirklichkeit, wie bei dem romantischen Dichter. Es ist nicht das

flammende Rainsmal wühlender Leidenschaft, wie es bei Freiligerath Grabbe auf der Stirne trägt, oder politischer Versemung, wie es Herwegh und Freiligrath trugen, sondern der Gegensat hat sich am Schlusse des Jahrhunderts in materialistischer Zeit materialissiert. Er ist zur zornigen Rlage über Mißachtung und, weil der Verdienst sehlt, über Not und Hunger geworden. Krankhaste Selbstädberschaftung, anmaßender Unspruch an den Geldbeutel der andern und Verditterung über getäuschte Hossnung haben diese rein wirtschaftliche Aussassischen des Dichters geschaffen. Der Dichter bei Lieliencron ist der Paria der Gesellschaft, der nach seiner eigenen Schähung der Brahmane sein sollte. Des Dichters ganzer Haß gegen die "Philister" ließe sich mit einer handvoll Goldstücken oder Banksschen löschen. Das Publikum staunt ihn an, wo er durch die Straßen geht ("Das Wundertier"):

Und wo er hinlenkt seinen Schritt, Da drehn sich alle Röpse mit, Die Zeigefinger stoßen: seht, So schaut er aus, der "Reimpoet".

Alber es ist nicht Anerkennung und Chrfurcht, es ist bloße Neugier und Schadenfreude. Ein Bourgeois raunt seinem Nachbar zu:

Der Narr ist's in Germania.

Und der Narr muß hungern. Wenn in der Christnacht der Wagen vollbepackt mit milden Gaben durch die Straßen zieht und die Tirmsten ihre Geschenke erhalten, sährt er am Häußchen des Dicheters vorüber ("Der Brotwagen"). In "Dichterlos in Kamtschatka" heißt es darum:

Geduld, Poet, und nicht gemucst! So heißt die Pille, die du schlucst. Entsagung, in der Ece stehn, Von jedem Laffen falsch gesehn. Dein Volk, wenn dich Diät geplagt, Hat dir, wie stets, das Brot versagt...

Und so versolgt ihn das Unglud bis über den Tod hinaus:

Durch die Straßen schwimmt ein Sarg: Ein versoffner Eckensteher, Ruhhirt ober Orgeldreher? Diesmal nur ein Dichterherr. Und warum auch das Geplärr? Rasch ins Loch den schwarzen Kasten; Selbst ein Lorbeerblatt am Grab Darf die Ernhe nicht belasten.

Wer, wie Liliencron, vor allem Handelnder und sinnlich Genießender ist, dem hat die Natur an sich als dichterischer Stoff nicht viel zu sagen. Wohl hat Liliencron die Heide geschildert in "Heidebildern", aber sie hängen an der gleichen Wand wie die Heidebilder der Droste oder Theodor Storms. Angere Eindrücke werden in bildhaft komponierten Gedichten scharf und genau wiedergegeben. Wo die sinnliche Wirklichkeit erschöpft ist, gleitet dem Dichter die Feder aus der Hand. Sein seelischer Gehalt ist zu gering oder zu konventionell, um dem an sich toten Körper der Natur den le-bendigen Odem einzuhauchen. Die Heidebilder schließen mit der bezeichnenden Gebärde des Schweigens:

Tiefcinsamkeit, es schlingt um deine Pforte Die Erika das rote Band. Bon Menschen leer, was braucht es noch der Worte, Sei mir gegrüßt, du stilles Land.

Wo die Natur für Liliencron nicht äußere Vildlickfeit sein kann, ist sintergrund menschlichen oder tierischen Geschehens. So in dem "Heidebrand", der schauerlichen Erzählung von der achtzigjährigen Mutter, die aus Nache ihre Hütte angezündet hat, weil der Sohn

sie verstoken.

Bewegtes Menschenleben—so kann man Liliencrons Stoff allges mein bezeichnen. In seinen Gedichten überwiegen die Genreszenen. Handelnd und genießend greift er ins breite Gewühl des Volkslebens. Wie er als Liebender nicht wählerisch ist, so auch nicht als Dichtender. In Hof, Adelsgesellschaft, Großstadt und Bauerndorf, in Salon und Ruhstall ist er heimisch. Vergangenheit und Gegenwart, Sage und Beitungsnotiz über ein modernes Straßenereignis — alles ist ihm recht zur Varstellung. Teben der prachtvollen historischen Vallade "Pidder Lüng" steht ein Stück moderner Vetektivs und Verbrechers romantik, "Die Falschmünzer". Es scheint in der Tat, als ob die Wirklichkeit in ihrem ganzen Stoffkreis durch tausend Poren in diese Versönlichkeit eingedrungen sei, durch tausend Poren aus seinen Gedichten wieder ausströme.

Und doch darf man sich nicht täuschen. Das Meiste ist Stoff geblieben. Der geistige Gehalt des Dichters bestimmt Wert und Form seines Werkes. Bei Liliencron aber ist er gering. Alles bleibt an der Obersläche des sinnlichen Eindrucks. Nirgends ein Untertauchen in die dunklen Gründe des Seelenlebens. Dazu bliebe ja dem ewig Bewegten gar nicht die Zeit. So ist anch die Skala seiner Gefühlsetöne sehr beschränkt. Die Hurrastimmung des kecken und derb zus greisenden Vraufgängers überwiegt. Dazu kommt, als Rückslag des Enttänschten, die zornige Anklage. Seltener sindet er elegische Töne. Sein Humor, auf den er sich etwas zugute getan hat, ist, wie etwa "Die Hochzeitsreise" zeigt, nach dem Stoff derbe Situationse komik und nach der Form Wortspielerei und gemachte Lustigkeit.

In ein paar Versen, die den Titel tragen "Den Naturalisten", bekennt er, ein echter Dichter sei immer als Naturalist geboren. Daß er nicht ein "roher Bursche" bleibe, verhüte neben dem Humor "die

feinste Künstlerhand".

Seine Gedichte laffen die Rünftlerhand nur zum Teil erkennen.

Sie können nach ihrem Stil etwa in drei Gruppen geschieden werden. In den Gedichten der ersten Gruppe bewegt er sich auf dem alten Geleise. Ein Stück Wirklichkeit erscheint zur Erinnerung oder Sehnssucht vergeistigt und durch das überströmende Gesühl beseelt. Dashin gehört "Der Maibaum". Auch die "Liebesnacht", die so lautet:

Nun löf' ich fanft die lieben Hände, Die du mir um den Hals gelegt, Daß ich in deinen Augen finde, Was dir das kleine Herz bewegt.

O sieh die Nacht, die wundervolle, In serne Länder zog der Sag. Der Virke Zischellaub verstummte, Sie horcht dem Nachtigallenschlag. Der weiße Schlehborn uns zu Häups Es ist die liebste Blüte mir; [ten, Trenn' ab ein Zweiglein, eh wir scheiben,

Bu bein und meines Hutes Zier. Lah, Mädchen, uns die Nacht genießen!

Allein gehört sie mir und dir. Die Blüte will ich ausbewahren An diese Frühlingsstunde hier.

Das könnte etwa Storm gedichtet haben; nur daß er die Wörter noch feiner gewählt und nicht von dem "kleinen" Herzen und dem "Zischels laub" gesungen hätte. In dem "kleinen" Herzen gibt sich der Schweres nöter, in dem "Zischelsaub" der Impressionist Liliencron zu erskennen. Und die Schlußstrophe, in der der Genießende sein Recht heischt, hätte Storm wohl weggelassen; das Gedicht wäre reiner und innerlich geschlossener geworden.

Die Gedichte der zweiten Gruppe sind im vergröberten Heinesschen Feuilletonstil geschrieben: derb, keck hingeworsen, forciert, mit Ausdrücken der Umgangssprache gespickt, gelegentlich hahnebüchen. Saloppe Reporterlyrik mit Modeausdrücken in Anführungszeichen und greller Interpunktion. Mit lyrischer Kunst haben diese Gedichte nichts mehr zu tun. Zwei Strophen aus den "Falschmünzern" mögen

diesen Stil veranschaulichen:

Alingt ein Ministrantenglöcken? Alingling, das geheime Zeichen, Gleich wird sanst die Türe weichen: Kommt geschniegelt und gebügelt, Tritt ein Herr, verstandgezügelt, In die Werkstatt, hochgereckt. He, "Monocle und Glas Sekt." Achtung! Grandseigneursallüren. Tabellos sitt Rock und Weste, Ein Minister jede Geste. Handschuh "prima". Der Zilinder Ist allein schon Goldsacksinder. Und die "feinsein" Pantalons, Damals Mode: mit Galons.

Am interessantesten, und sie allein persönliche liliencronsche Runst, sind die Gedichte der dritten Gruppe, die eigentlich impressionistische

Lyrif.

Liliencrons ganze Natur drängte zum Eindrucksstil. Als er, lange bevor er Schriftsteller war, sein Kriegstagebuch schrieb, reihten sich ihm die Sähe von selber impressionistisch aneinander. In lebens sprühendem Tempo gab er, was seine Sinne wahrgenommen. So mußte er auch als Lyriker Impressionist werden. Das lyrische Erslebnis quillt in seinen eigensten Gedichten nicht aus dem dunkeln Grunde der träumenden Seele; es entsteht auf der Nethaut, auf dem Trommelsell, auf den letzten Nervensasern des Geschmacks, Geruchs

und Tastorgans. Nicht auf Begriffe geht er aus, sondern auf Ansschauungen, nicht auf Linien, sondern auf Farben. Wir sollen zus erst sehen, hören usw., und erst in zweiter Linie fühlen, und erst ganz zuletzt, wenn es denn doch nicht vermieden werden kann, denken. Wie in der Chebruchsgeschichte "Ein Geheimnis" die betrogene Frau sich nachts, nach der Heimkehr des Mannes vom Vesuche bei seinem unehlichen Söhnchen, an das Lager des Schlasenden setzt, schildert uns der Dichter nicht etwa ihr Inneres, Angst, Kummer, Eisersucht, Jorn, sondern nur das Außere, wie sie den Mann besobachtet. Er saßt dessen Atmen nicht zum Vegriff zusammen, etwa: Sie sah ihn atmen, sondern er läßt uns die einzelnen Atemzüge körperlich spüren:

In gleichem Tonfall, langsam jedes Wort, Spricht sie zu ihm, des Brust sich hebt und senkt Und hebt und senkt, hebt, seukt, und hebt und senkt.

Er ahmt zu Beginn des Gedichtes "Einmarsch in die Stadt Pfahlburg" den Hornruf der Nachtwächter nach:

> Tä tätätätä tä, Vä, bäbäbäbä bä.

Er läßt in dem Gedicht "Der Blitzug" aus dem Geräusch der unausschaltsam und gleichsörmig rollenden Räder des Zuges das Gefühl des hastigen Vorwärtskommens durch Aneinanderreihung von "fort" entstehen:

Fortfortfort Fortfortfort drehn sich die Räder Rasend dahin auf dem Schienengeäder —

und deutet dann wieder das Geräusch der rollenden Räder und des rhythmisch ratternden Zuges um in den Angstschrei der Reisenden ("Ein andrer Zug fährt schräg hinein") in der Zeile:

Salthalthalthalthalthalthalthaltein.

Er reiht Haupts und Zeitwörter als Träger der Unschauungen fast undermittelt aneinander, wie in der Schlußstrophe dieses Gedichtes, die das Gemälde der Wirkung des Zugszusammenstoßes gibt:

Folgenden Tags, unter Trümmern verloren, Finden sich zwischen verkohltem Gebein, Finden sich schuttüberschüttet zwei Sporen, Vernnscheren, Uhren, ein Aktienschein, Geld, ein Gedichtbuch: "Seraphische Töne", Ringe, ein Notenblatt: "Meiner Kamöne", Endlich ein Püppchen, im Vettchen verbraunt, Dem war ein Eselchen vorgespannt.

In Vergleichen entscheidet die äußere Vildbedeutung, nicht der inhaltliche Sinn der verglichenen Gegenstände. Wenn es in dem Ges dicht "Auf einem Bahnhof" heißt: "Der nene Mond schob wie ein Romma sich Just zwischen zwei bepacte Güterwagen", so ist das Tertium comparationis nicht die logische Satunterscheidung des Rommas, sondern seine optische Stellung zwischen zwei Sätzen. Der Ahnthmus hat fast ausschließlich darakteristische, selten mustekalischemelodische Gestaltung. Er muß mithelsen, die einzelnen Empfindungen (als Sinnesanschauungen und als Gefühle) scharf herfanszuarbeiten. Der Ansang der Schilderung des Leichenzuges Kaiser Wilhelms I. ("In einer Winternacht") lautet:

Viel Tausende haben sich ausgemacht In stürmischer, schneeiger Winternacht. Die Menge staut sich, steht Fuß an Fuß, Dem Kaiser zu danken mit letztem Gruß.

Plöhlich am Schloß zwei Flammen wie Schlangen, Vom Dom her wimmert ein Glockenbaugen, Vald bröhnt es gleichmäßig, ohn' Unterlaß In grausamem Takt, in furchtbarem Vaß. Und wo sich die Massen zusammengeschoben, über die Köpfe schwimmt, hoch erhoben, Ein roter Sarg, so tränenschwer, Ein Troß von Königen hinterher. Wie die Wosken erschrocken hasten, Der Wind packt: halt, halt! des Vahrtuchs Quasten...

Gelegentlich schärft sich, mit Hilse von Neim und Syntax, die charakterisierende Kraft des Rhythmus zur Karikatur, so in dem "Handstuß", wo der Gegensatz zwischen der gemessenen Geschäftigkeit der Bedienten, die sich im abgezirkelten Hofzeremoniell bewegen, und der vornehmshingegossenen Eleganz der Lady durch den Wechsel von vier Versen mit gehacktem und abgeschnittenem und einem Verse mit schleisendem Rhythmus versinnlicht wird:

Viere lang, Zum Empfang, Vorne Jean, Elegant, Fährt meine füße Lady. Schilberhaus, Wache raus. Schloßportal, Und im Saal Steht meine süße Ladh.

Der Ban der Gedichte strebt zum Bildhaften. Ganze Gedichte sind als Gemälde komponiert, so "Der Viererzug":

Vorne vier nidende Pferdeföpfe, Neben mir zwei blonde Mädchenzöpfe, Hinten der Groom mit wichtigen Mienen, Un den Rädern Gebell.

In den Dörfern windstillen Lebens Genüge, Auf den Feldern fleißige Spaten und Pflüge, Alles das von der Sonne beschienen So hell, so hell.

Man sieht: das Transitorische der dichterischen Sprache ist völlig aufgehoben zugunsten des Gleichzeitigen des malerischen Stiles. Fast lauter Gesichts= und Gehörsempfindungen sind in den Rahmen eines Vildes gespannt; nur "wichtigen" und "Genüge" weisen auf etwas Geistiges hin. Die erste Strophe malt den eigentlichen Vildgegen= stand, das Gefährt, die zweite den Landschaftshintergrund. Der halb

brängende, halb anhaltende Rhythmus gibt die Empfindung des Fahrens durch die sommerstille Landschaft wieder. Die Reimstellung (aabc, ddbc) schließt rahmenartig das ganze Bild zusammen. Der Dichter gibt genau soviel wie ein Maler: nur das Bild. Von den inneren Beziehungen zwischen den beiden Fahrenden, dem Menschlich=lich=Geelischen, sagt er nichts. Das können wir erraten oder nicht erraten. Aber eigentlich, da der Maler noch das Mittel hat, es durch Haltung, Gesichtsausdruck usw. anzudeuten, so gibt uns der imspressionistische Dichter weniger. Der Maler stellt Geelenwerte durch das Symbol der Farbe dar, der Dichter, der sich mit den bloß vorzgestellten Eindrücken behelsen muß, bleibt im Außeren und Außer=lichen steden.

Nichts zeigt dies schärfer als Liliencrons impressionistisches Virtuosenstück: "Die Musik kommt". Ein großer Rezitator, wie Emil Milan, konnte durch den Vortrag des Gedichtes wirklich die Illusion einer vorbeiziehenden Wachtparade erwecken mit Veckenschlag, Vomsbardon, Pikkolo und den andern Instrumenten der Regimentsmusik, mit Hauptmann, Leutnants, Grenadieren und Mädchen. Über was bleibt als seelischer Gehalt übrig, wenn das Gedicht verrauscht ist?

Der Dichter sagt es selber:

Zog da ein bunter Schmetterling, Thingtsching, bum, um die Ece?

Ein flimmerndes Bild, ein verhallender Klang, eine flüchtige Süßigkeit auf der Zunge. Der Geist bleibt leer und das Gefühl entschwindet bald. Es gilt auch für die ästhetische Wirkung der Lyrik, daß die besten Gedichte aus dem Versagen und nicht aus der Erfüllung entstehen. Das ist es, was der Genießer Liliencron nicht begreisen wollte. Man erinnert sich bei seinem konsequenten Imspressionismus an ein Wort Kants: "Gedanken ohne [sinnlichen] Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Vegrisse sind blind. Daher ist es ebenso notwendig, seine Vegrisse sinnlich zu machen, d.i. ihnen den Gegenstand in der Anschauung beizusügen, als seine Anschausungen sich verständlich zu machen, d. i. sie unter Vegrisse zu bringen."

Die Romantik starb an anschauungsbarer Begrifflickeit; der naturalistische Impressionismus mußte an inhaltloser Anschaulickeit zugrunde gehen. Was hat es noch für einen Sinn, Gedickte zu machen, wenn die Lyrik sich gänzlich aus der Seele in die peripherischen Sinnesgebiete des Bewußtseins flüchtet? Warum will sie in dem aussichtslosen Wetteiser um eine nachahmende Wiedergabe von Sinneseindrücken ihren Platz nicht lieber gleich der Maschine ab-

treten, dem Phonographen und Kinematographen?

Die Einsicht von der würdelosen Mechanisierung der dichterischen Sprache durch den konsequenten Impressionismus ist freilich erst nach dem Schluß des Jahrhunderts durchgedrungen. Erst mußte das Erslebnis des reinen Anschauungsstiles, der bei Liliencron Natur war,

noch zur wissenschaftlichen Theorie versponnen werden. Urno Solz

unternahm diese Aufgabe.

Erhatte, nach epigonenhaften Anfängen, 1885 mit seinem Versbande "Buch der Zeit. Lieder eines Modernen" Aufsehen erregt. Es waren freilich so wenig Lieder, wie die "Lieder eines Sünders". Vielmehr der krampfhafte Versuch eines hauptsächlich intellektuell gerichteten Geistes, um jeden Preis "moderne" Lyrik zu machen. Aber der Vergriff "modern" wird noch wesentlich stofflich gefaßt. Der Verfasser, der 1863 in Rastenburg (Ostpreußen) geboren wurde und vom zwölfeten Jahr an in Verlin auswuchs, bekennt:

Nicht am Walbrand bin ich aufgewachsen Und kein Naturkind gab mir das Geleit, Ich seh' die Welt sich drehn um ihre Uchsen Uls Kind der Großstadt und der neuen Zeit. Tagaus, tagein umrollt vom Qualm der Essen, War's oft mein Herz, das lautauf schlug und schrie, Und dennoch, dennoch hab' ich nie vergessen Das goldne Wort: auch dies ist Poesie.

In einem Eingangsgedichte steckt er der neuen Poesie genauer ihre Grenzen ab: Darstellung des Lebens in Rohlengrube und Werkstatt, Fabrik und Eisendahn, Gefängnis und Spital. Aber auch in alter Romantik darf sie noch schwelgen, wie es die "Lieder eines Mosdernen" denn auch reichlich tun. Das psychisch Moderne besteht in der Hauptsache in der Gebärde eines welterobernden Krastmeiertums und versluchten KerlsSpielens. Er höhnt auf die Epigonendichter; er ist ein Johannes der Täuser des kommenden Jahrhunderts, ein Winkelried, der die Speere der Alten sich in die Brust gräbt; er wettert "Donner und Doria!" gegen die Modedichter, verslucht die Dressur der Konventionellen und gefällt sich in Hyperbeln und Antisthesen. Die Form aber ist Heines saloppe Feuilletonlyrik; nur daß die funkelnden und seingeschliffenen Diamanten Heines zu Glassscherben geworden sind. Im Grunde die ledernste Prosa. Die Poesie, sagt er einmal,

Rehrt nicht nur auf ihrem Gang In Wälber ein und Wirtshausstuben, Sie steigt auch in die Rohlengruben Und seht sich auf die Hobelbank.

Mit solchen "nicht nur — sondern auch"; "aber" und "denn", "wohl — doch" sind endlose Reihen von Versen gebildet. Ein undersieg- licher Strom von zähen Strophen entquillt der tintengefüllten Fester. Das trockene Klappern einer Häckselmaschine ertönt durch diese Gedichte; denn dieser Dichter kann wohl nach Hebung und Senkung schulmäßig taktierte Wörter aneinanderreihen, aber er kann keine rhythmisch bewegte Lyrik schreiben. Es bleibt alles harter Verstand und spröde Sprachsertigkeit; das schwingende Tönen des Gemüts ist ihm versagt.

Er sah es selber ein. Aber was sein persönlicher Mangel war, bürdete er nun der ganzen Zeit als Schuld auf. Er hatte, ein auszgesprochener Theoretiker und Schulmeister, mit seinem Freunde Joshannes Schlas im Winter 1887/8 die "Papierne Passion" und anzdere epischzdramatische Studien versaßt und in ihnen für die Prosaden konsequenten Impressionismus versucht. Die Erzählung "Papa Hamlet" (1889) und das naturalistische Drama "Die Familie Sezlicke" (1891) waren gesolgt. Auch die Theorie hatte damit den Schritt vom Stoffnaturalismus zum Stilnaturalismus getan, den der Vollzblutimpressionist Liliencron aus genialer Natur gewagt. Aber freizlich, Liliencron, der unkritische, hatte den Schritt nicht ganz getan. Er hatte sich seine künstlerische Freiheit gewahrt und seinen Impressionismus mit viel altmodischen Formelementen verballhornt.

Da galt es reinen Tisch zu machen.

Noch unmittelbar vor Schluß des Kahrhunderts, dessen Entwicklungskurve von romantischer Geistigkeit zu materialistischer Sinnlich= feit sich senkte, 1898 und 1899 gab Arno Holz zwei Hefte Gedichte unter dem Titel "Phantasus" heraus, denen er zu Verteidigung und Angriff, 1899 die Rampfschrift "Revolution der Lyrif" folgen ließ. Mit dem gangen doftrinaren Radifalismus, der Holz eigen ist, war hier allen flanglichemusikalischen Formelementen des Ihris schen Gedichtes der Krieg erklärt: dem Reim, der Strophe, dem durch= laufenden Rhythmus. "Wozu noch der Reim?" ruft Holz in der "Revolution", "der erste, der—vor Jahrhunderten! — auf Sonne Wonne reimte, auf Herz Schmerz und auf Brust Lust, war ein Genie; der Tausendste, vorausgesett, daß ihn diese Folge nicht bereits ge= nierte, ein Rretin. Brauche ich denselben Reim, den vor mir ichon ein anderer gebraucht hat, so streife ich in neun Fällen von zehn denselben Gedanken. . . Und man soll mir die Reime nennen, die in unsrer Sprache noch nicht gebraucht sind!... Es gehört wirklich kaum "Übung" dazn: hört man heute ein erstes Reimwort, so weiß man in den weitaus meisten Fällen mit tödlicher Sicherheit auch bereits das zweite. . . Der Tag, wo der Reim in unfre Literatur eingeführt wurde, war ein bedeutsamer; als einen noch bedeutsameren wird ihre Geschichte den Tag verzeichnen, wo dieser Reim, nachdem er seine Schuldigkeit getan, mit Dank wieder aus ihr hinauskomplimentiert wurde."

Und mit dem Reim die Strophe. Prachtvollste Wirkungen has ben jahrhundertelang ungezählte Poeten mit ihr erzielt. Heute aber hat sie sich überlebt. "Unser Ohr hört heute seiner. Durch jede Strophe, auch durch die schönste, klingt, sobald sie wiederholt wird (!), ein geheimer Leierkasten. Und grade dieser Leierkasten ist e8, der endlich raus muß aus unsrer Lyrik."

Und drittens der Rhythmus als gesetmäßiger Wechsel von Bebung und Senkung. In der bisherigen Lyrik hatte er "nicht nur durch das gelebt, was durch ihn zum Ausdruck ringt", sondern es freute ihn "auch noch seine Existenz rein als solche". Es war "Streben nach einer gewissen Musik durch Worte als Selbstzweck" gewesen. Sogar durch die freien Ahnthmen Goethes oder Heines (als ob die psychos logischschythmisch das Gleiche wären!) hört Holz den "geheimen

Leierkasten" hindurch tonen.

An die Stelle der musikalischemelodischen Form der alten Lyrik soll ein neues harakteristische individualisierendes Formprinzip treten. Die Lyrik soll nur noch von einem impressionistischen Ahythemus getragen sein. "Das letzte Geheimnis der von mir in ihrem untersten Fundament bereits angedeuteten Phantasuskomposition", erklärte Holz, "besteht im wesentlichen darin, daß ich mich unaushörelich in die heterogensten Dinge und Gestalten zerlege. Wie ich vor meiner Geburt die ganze physische Entwicklung meiner Spezies durchgemacht habe, wenigstens in ihren Hauptstadien, so seit meiner Geburt ihre psychische. Ich war "alles" und die Relikte davon liegen ebenso zahlreich wie kunterbunt in mir aufgespeichert. Ein Zusall, und ich bin nicht mehr Arno Holz ..., sondern ein

beliebiges Etwas aus jenem Kompler."

Urno Holz ware fein Rind seiner Zeit, wenn er nicht, sehr bewußt, die Entstehung seiner neuen Lyrik physiologisch begründete. Aus dem biogenetischen Grundgesetz wird die Zusammensetzung auch der geistigen Persönlichkeit aus der Gesamtheit der durchlaufenen Wesensstufen abgeleitet. Ihre Zerlegung in die verschiedensten Dinge und Zustände schafft dem Lyrifer den Stoff zu seinen Gedichten. Nicht gerade eine neue, nur eine neu, d.h. mechanistisch formulierte Auffassung einer Stufe des dichterischen Schaffensprozesses. In einem der Phantasusgedichte "zerlegt" Holz so "verdauungsfelig" auf dem Sofa liegend, sein geistiges Ich in folgende Reihe von "früher durchlebten" Wesen: Sonnenstäubchen, Rauchringel, Sonntagnachmit= tagszigarre, Lachs, Rehrücken, Maraskinoauflauf, Paradies, Lämme chen, Tiger, Löwen, Blümchen, Leierschwänze, Araras, Kolibris, Smaragdwiese, Erardflügel, Klara Schumann, Putten auf Wölkden, alter Herr im Sternenschlafrock als Dirigent (Gottfried Rellers "Tanzlegendchen"!), Blechschild mit Aufschrift: "Non fumare..." Allahtrank. Man sieht, der Berfasser läßt sich von seiner träu= menden Phantasie durch ein kunterbuntes Durcheinander von Vorstellungen gängeln. In andern Gedichten bleibt die impressionistische Zerlegung der Persönlichkeit aber doch im Rahmen einer Vor= stellung&= und Stimmungseinheit. Zwischen Gräben und grauen Beden schlendert der Dichter einmal durch den frühen Märzmorgen. Gras, Lachen, Brachland ringsum. Um Horizont eine Weidenreihe. Rein Laut. Sonnenlos, wie der himmel, das Berg. Plötlich ein Rlang in den Wolken: die erste Lerche.

Für diesen Stoff nun, diese in einzelne Impressionen zerlegte

Vorstellungswelt gilt es die entsprechende lyrische Form zu finden. Holz schasst sie in der sogenannten Mittelachsenpoesie. Jede Vorstellung lebt für sich. Sie schwebt in ihrer eigenen Stimmungsatmosphäre. Aus Vorstellungsinhalt und Stimmungsatmosphäre wächst das rhythmische Ausdrucksgebilde hervor. Seine Form heißt restlose und sein sich anschmiegende Wiedergabe der Stimmung. Es wäre z. V. der Sah: "Der Mond steigt hinter blühenden Apselbaumzweigen aus", nach Holz unkünstlerisch, weil bloß reserierend. Künstlerisch wird er erst durch Umstellung:

hinter blühenden Apfelbaumzweigen Steigt der Mond auf.

Das heißt: nun sind die Hauptträger der Anschauung und Stimmung, Apfelbaum und Mond, jeweils auch durch die Stellung in der Mitte als solche künstlerisch gekennzeichnet. Ein Gedicht setzt sich aus einer Reihe solcher durch die einzelnen Vorstellungen des dingten rhythmischen Einzelgebilde zusammen, die nicht mehr dem Gesetz eines bestimmenden Gesamtrhythmus unterworfen sind. Indem jeweils die Hauptträger der Vorstellung und der Stimmung als rhythmische Hochtöne in die Mitte eines Vorstellungskomplezes gerückt oder um die Mitte symmetrisch gestellt und durch den Druck diese rhythmischen Hochtöne zu einer vertikalen Reihe angeordnet werden, entsteht, als künstlerisches Rückgrat des Gedichtes, die rhythmische Mittelachse. So gruppieren sich die Akszente in solgendem Gedicht symmetrisch um die Mittelachse:

Über die Welt hin ziehen die Wölfen. Grün durch die Wälder Fließt ihr Licht.

Herz, pergiß!

In stiller Sonne Webt linderndster Zäuber, Unter wehenden Blumen blüht täusend Trost.

Vergiß! Vergiß!

Aus fernem Grund pfeift, horch, ein Vogel ... Er singt fein Lied.

Das Lied vom Glück!

Die Druckanordnung ist belanglos. Auch reim= und strophenlose Gedichte hat es schon längst gegeben. Die ganze Frage ber Revos lution dreht sich um den Rhythmus.

Es ist keine Frage: Urno Holz hat mit seiner lyrischen Revolution auf eine blöde Stelle der epigonenhasten Versdichtung hingewiesen. Er hat den Unterschied zwischen bloßer handwerksmäßiger, erlerne barer Versistation und innerem künstlerischem Versgesihl ausges

deckt, den Unterschied zwischen Metrum und Rhythmus. Der Sinn für diesen Unterschied war durch die lyrische Fingersertigkeit der Geibelnachahmer verschliffen worden. Der echte Künstler hat ihn stets gehabt. Metrischektorrekte Verse kann jeder Gebildete schreiben.

Alber nun begeht Holz einen Grundirrtum. Indem er, in seinen und der andern Versen seiner Zeit, nur Metrum gewahrt und den Rhythmus vermißt, vermengt er die beiden und schüttet das Kind mit dem Bad aus. Denn wenn auch Metrum und Khythmus nicht dasselbe sind, so gibt es doch eher Metrum ohne Khythmus, als Rhythmus ohne Metrum. Das Wesen des Khythmus und sein Reiz bestehen in dem spielenden Wechsel zwischen Einzelton und allgemeinem Betonungsgeset, zwischen Klang und Gehalt, zwischen individueller Freiheit und bindender Regel. Rhythmus ist Wellens spiel: jede Welle gleich wie die andere, und jede verschieden von der andern. Wobei die rhythmische Gestalt bei dem wahren Künstler stets durch das Wellenspiel des vorstellungsbedingten Stimmungsslebens und seine seelische Grundhaltung bedingt ist.

Goethe und Lessing und Schiller haben dieselben Blankverse verwendet; aber wie anders tönt der Rhythmus des "Don Carlos" als

der der "Iphigenie" oder des "Nathan"!

Auch die sogenannten "freien Rhythmen" Goethes oder Mörikes lassen zwischen allen starken Betonungen der Einzelvorstellung und sempfindung das rhythmische Grundgesetz stets deutlich durchschims mern. Goethes "Prometheus" 3. B. ist auf einen andern Grundton gestimmt als "Ganhmed", und "Grenzen der Menschheit" auf einen andern als "Wanderers Sturmlied". Indem Holz diesen Grunds rhythmus als den "geheimen Leierkasten" aus der Lyrik hinaus» wirft, zerstört er - theoretisch - ihr wichtigstes Formelement. Seine revolutionären Gedichte sind gang einfach Prosa, und wo sie es nicht sind, sind sie keine Mittelachsengedichte. Wie herrlich weit hat es die Ihrische Runft damit unter naturalistischer Flagge gebracht! Um 1780 hatte Herder das Sangbare, d.h. das innerlich Ahnthmische als das Wesen der Lyrik erkannt. Nun hat der konsequente Impressionismus die künstlerische Form der Lyrik aufgelöst. Dies endgültig und uns widerleglich nachgewiesen zu haben, ist kein kleines Verdienst von Alrno Holz, wenn er es auch nicht beabsichtigte. In seiner "Revolution der Lyrif" erscheint der Naturalismus fünstlerisch als das, was er weltanschaulich ist: als Gelbstaushebung der Runft durch Vers zicht auf den formenden Geist, als reiner Stoff.

Es gibt nur einen Weg aus dieser Niederung: die Besinnung auf die geistige Kraft der Persönlichkeit als das eigentlich Schöpfes rische. Rückehr von intellektualistischer Virtuosität zur Sprache des

Gemütes.

## Shluß.

## Ausblick.

Der Weltkrieg hat die innere Verarmung des deutschen Volkes in grauenvolle Belle gerückt. Vielleicht darf man es ichon heute sagen: nicht einmal aus dem Dreifigjährigen Rriege ift es fo arm hervorgegangen. Und es hatte doch damals weniger zu verlieren an geistigem Gut als heute. Zwei Menschenalter rücksichtslosester Realpolitif auf allen Gebieten des geistigen und praftischen Lebens haben eine reiche und tiefe Rultur so fehr auszuhöhlen vermocht. Man fieht heute klar, wie es gekommen ift. Bis in die Mitte des Jahrhunderts war das Denken und Schaffen durch Ideen beherrscht, von da an durch Begriffe, d.h. Tatsachen. Der Realismus verpflich= tete jeden Schaffenden auf den positiven Tatbestand: den Geschicht= schreiber auf die Denkmäler, den Naturforscher auf Beobachtung und Experiment, den Theologen auf das wiffenschaftlich erforschte Dies= feits, den Ethiker auf das Menschlich-Erreichbare, den Philosophen auf das sinnlich Wahrgenommene, den Rünftler auf die Wirklichkeit, den Technifer auf Die Ronftruktion der Materie, den Industriellen auf ihre Ausbeutung, den Staatsmann auf den Erfolg durch die Macht.

Man darf felbst heute nicht blind sein gegen das Große, was der Realismus überall geschaffen. Aber man muß sich heute klarmachen: die treibenden Kräfte in ihm stammten aus dem alten Idealismus, und der Realismus bot bloß Stoff und Mittel zur Aussührung. So wenig Faust ohne Mephistopheles zu schaffen vermag, so wenig Mephistopheles ohne Faust. Das aber war der verhängnisvolle Irrtum: je länger je mehr suchte man sich ohne Faust zu behelsen. Durch das Zauberwort Organisation hatte man das reiche und bewegliche Leben in eine tote und geregelte Maschine umgeschaffen, die den natürlichen Voden aushöhlte und Fabrik-

ware an Menschen und Gegenständen licferte.

Von den Künften hatte die Dichtung als der unmittelbare Ausdruck des fühlenden und denkenden Geiftes am schwersten durch die Wirklichskeitsanbetung zu leiden. Ihre großen Saten geschahen in der Mitte des Jahrhunderts oder gehen auf sie zurück; die Auseinandersehung zwischen Idee und Satsache, Kraft und Ziel wirkte damals mächtig

Ausblick 273

befruchtend. Aber je mehr der Rulturwille sich dem Ziele der Berrschaft über die tatfächliche Welt näherte, um so mehr erlahmte seine Tragfraft. Die Epik hatte es weniger zu spüren als das Drama und die Lprik. Denn jene ist auf den Reichtum positiven Lebens angewiesen, diese leben vom Gegensatz zwischen Wirklichkeit und Ideal; im Drama erhebt sich der Wille fampsend aus der Enge und Ohnmacht des Wirklichen in die Weite und Allgewalt des Geistes, in der Lnrik schwebt die Sehnsucht auf der Jakobsleiter der Gefühle von der Erde zum Simmel. Wofür aber will der Wille fampfen, wo= hin die Sehnsucht steigen, wenn kein himmel von Idealen sich über der Erde mehr wölbt, sondern nur noch eine Leere des unendlichen Raumes fie umgahnt? Wo hat jemals ein Dichter Großes geschaffen aus dem Wiffen um die Wirklichkeit, ohne den Glauben an das Unbekannte? Henrik Ibsen spricht das ganze Elend aus in seinem "Baumeister Solneß" (1892). Der Baumeister, der dazu berufen war, Rirchen, Weihestätten des Geistes, der Anbetung Gottes, zu bauen, sagte sich von Gott los und baute Wohnhäuser für Menschen, Beimstätten der Behaglichkeit, und verlor darob sich selber, seine Rraft und sein Glüd. Bestätigt nicht die deutsche Dichtung der Zeit mit er= schreckender Offenheit die Wahrheit des bitterernsten Symbols? Eine reiche und zum Teil hochbedeutende Erzählung&literatur breitete sich, wie eine Rolonie behaglicher Landhäuser, über die Erde hin aus, aber es fehlen Rirchen mit zum Simmel weisenden Türmen -Drama und Lyrik. Die große Bahl damals entstandener Dramen und Gedichte zeigt nur die innere Urmut und den Mangel an Stilsinn. Man war sich gar nicht mehr bewußt, was fehlte, nahm wieviel vermochte der Wille damals in der Technik! — das Wollen für das Rönnen, die technische Fertigkeit des Salentes für die neuschöpferische Naturkraft des Genics, die äußere Gestalt für die innere Form. Die wirklich bedeutenden Dichter der Zeit waren der Lyrik entweder schon von vornherein verloren, Fontane und C.F. Meyer, oder sie versiegte mehr und mehr in ihnen, Storm und G. Reller. Man schwamm ja im Wohlleben, und nur die Not lehrt beten.

Der Naturalismus, mit der Ausschließlichkeit seiner folgerichtigen mechanistischephhsiologischen Weltanschauung, bedeutete das völlige Versagen der Formkraft aus der Leere des geleugneten Geistes. So gab man statt dem dauernden Seelenerlebnis den flüchtigen Sinneneindruck, statt geistgeschaffener künstlerischer Form vom Verstand ersonnene technische Akrobatik. Der reine Impressionismus, am Horizont der Seele angesiedelt, ließ die Lyrik ersterben. Eine Sündflut von Versen ergoß sich über die Erde, aber kein Lied schwebte mehr in den Himmel. Ein tieses Wort Morgensterns spricht es aus:

Entgöttlichung heißt Entpersönlichung, Also Weltvergewöhnlichung.

Shluß

274

Nichts zeigt eindringlicher, wie schwer es war, sich von dieser materialistischen Seelenversassung abzulösen und von den Flügeln des lyrischen Ich den schweren Erdenstaub abzuschütteln, als das Beispiel einer so ernsthaft ringenden und kraftvollen Persönlichkeit wie Richard Dehmel (1863—1920). Ein Schüler Nichsches, wird er nicht müde, den Triumphgesang des Lebens anzustimmen:

Das Leben ist bes Lebens Lust! Sinein, hinein mit blinden Händen, Du hast noch nie das Ziel gewußt; Zehntausend Sterne, aller Enden, Zehntausend Sonnen stehn und spenden Uns ihre Strahlen in die Brust!

Unaufhörlich preist er des Lebens unerschöpfliche Zeugungs= und Wandlungskraft. In "Venus Regina" erläßt der Dichter, sich in einen um seine tote Gattin trauernden König verwandelnd, den Vesehl:

Mein Volk foll fröhlich feine Toten ehren!

So wird die Trauerseier zum berauschenden Tanz der Lust, in dem nachte Menschen dahinschweben und singen:

Tröstliche Lüste Halten im Tode Leben verborgen. Wissen macht Sorgen. Wenn er sich drückte an meine Brüste, Wenn er mich küßte, Wußten wir nichts von gestern und morgen. Lust ist Verschwenden, Leben heißt lachen mit blutenden Wunden.

Niehsches (und Ibsen-Brands) Persönlickeitskultur vernimmt man, wenn Dehmel seinem Sohne zuruft: "Sei du, sei du!" und wenn er ihn dem Gebot der Pflicht trozen heißt. Das Lebendig-Sinnlicke im Individuellen steht ihm höher als das Geistig-Sittlicke im Allsgemeinen. Aber bei Dehmel strömt der Wille zum Leben nicht aus dem Selbstüberwindungstrieb einer im Innersten erschöpften und kranken Seele, wie bei Niehsche, sondern aus dem Überdrang einer sinnlicken Natur. Liebe ist ihm die Lockfrast und das Geheimnis des Lebens:

Ich ging nach Liebe aus auf allen Wegen, Auf allen fam die Liebe mir entgegen,

so singt er in "Weib und Welt". Seine Titel schreien die Liebestinbrunst in die Welt: Erlösungen (1891); Aber die Liebe (1893); Weib und Welt (1896); Verwandlungen der Venuß (1907). Die Liebe ist ihm nicht Ziel der reinen Sehnsucht wie für Hölderlin. Sie ist ihm nicht sinnlich-geistreiches Spiel, wie für Heine. Es ist etwas Pathetisch-Orgiastisches in seiner Lobpreisung der Liebe. Man fühlt sich an die Ansterienkulte des spätheidnischen Orients erinnert. Man sieht Leiber ekstatisch zuchen und taumeln, Glieder sich verschlingen, man hört wilde Schreie der Lust und riecht schwüle Dünste. Und

Ausblick 275

schließlich scheint das geheimnisvolle Tor des Lebensrätsels ersichlossen in der Umarmung von Mann und Weib. So stark ist das Interesse des Dichters an der Liebe als Problem und als Lebenstatsache, daß er in den "Verwandlungen der Venus" sie fast wissensschaftlich=erschöpfend und darum etwas pedantisch in etwa dreißig verschiedenen Formen besingt: als Anadhomene und Primitiva, als

Pandemos und Socia, als Creatrix und Urania usw.

Soweit ist Dehniel ganz Naturalist, besangen in der physiologisschen Weltanschauung des Materialismus. Aber schon die orgiastische Indrunst seines Liebesevangeliums zeigt, daß die Liebe ihm nicht nur, wie den gewöhnlichen Naturalisten, physischer Tried und körperliche Funktion ist. Es detet den Körper nicht an, wer in ihm nicht das Gefäß eines Höheren, Allgemeinen sieht. So wird ihm die Liebe "Das Trübe", ein metaphysischer Grundwert mit polarer Auswirkungskraft: egoistischessinnlich Fremdes an sich raffend und es vergewaltigend; sozialegeistig sein Ich hingebend und in Güte hinsschmelzend. Am tiessten vielleicht hat er diese Zwienatur der Liebe an der Persönlichkeit Christi gedeutet in "Gethsemane". Liebe ist der Indegriff von Christi Wesen und Wirken gewesen; aber in Sinsgedung und Kampf hat sie sich gespalten, "Höre," betet er zu Gott:

höre, Geist der Wahrheit, Meinen Zwiespalt, meine dunkle Schuld: Der ich wandelte in Ramps und Starrheit, Liebe lehrt' ich und Geduld.

Ach! ein Baum, der Licht gab, wollt' ich leben, Übermächtig der Natur; Nur mein Glaube war mir Leben. Ach, sie sahn nicht auf mein Streben, Sahn die Sat, des Baumes Schatten nur. —

Wehe, wehe, Geist der Liebe, Voller Reinheit schwebst du, klar und hoch; Doch dein Psad ist Nacht und kalt und trübe, Und mich kettete die Erde doch! Schwerter stieß ich in die weichsten Gerzen: Allen wollt' ich liebend glühn, Aber meiner Autter mach' ich Schmerzen Und mit sehnsuchtwundem Herzen Weint um mich die Magdalenerin.

So konnte aus der irdischen Form der einen Liebe, dem eisernden Rämpferwillen, der Verräter, Judas, hervorbrechen, und nun in Gethsemane tritt er heischend vor ihn: soll der irdische Rämpser, soll der himmlische Dulder siegen? Judas spricht:

Wähle, Freund! hier Sodeskelch, hier Schwert.

Die himmlische Liebe führt zur Selbstvernichtung, die irdische zur Hinmordung Tausender. Und die himmlische singt:

Nicht wie Ich will, Vater, Geist der Welt, der alle Seelen speist, 276 Schluß

Į.

Allen Fleisches Schöpfer und Berater, Du des Lebens, du des Todes Vater, Deiner Hand besehl' ich meinen Geist!

Die Glut des Glaubens hat die Liebe nach Golgatha geführt; Christus läßt sich als König der Juden verhöhnen und ans Kreuz schlagen,

um als König der Welt wieder aufzuerstehen.

Hier öffnet sich doch wohl der Weg in Dehmels soziale Lyrik. In dem Gedicht "Der besreite Prometheus", das zuerst in der Samme lung "Erlösungen" erschien, ist Prometheus von Zeus gesesselt worden, weil er aus Liebe zu den Menschen gesrevelt. Seiner Bande ledig, wandert er über die Erde, um die Liebe zu sinden. Aber statt ihrer sindet er Habgier in Hütten und Burgen, und selbst der Priester weist ihn ohne Gabe von der Schwelle. War sein Opser umsonst? Da sieht er, am Meeresuser stehend, wie ein Mensch seinen Sodsseind aus den Wellen rettet. Da stürzt er in die Knie und dankt Gott: er hat eine Tat selbstbezwingender Liebe gesehen. Er kann selber wieder lieben und leben. Auf diesem Boden stehen Gedichte wie "Die Magd", "Zu eng", "Der Arbeitsmann" und andere Schilzberungen aus dem Leben des Proletariates.

Aber bedeutet nun, ähnlich wie bei Hebbel, die Polarität dieser seelischen Beranlagung und geistigen Einstellung nicht eher dramatische Spannung als Ihrische Gesühlskraft? Man dars es vielleicht als das Tragische in Dehmels künstlerischer Persönlichkeit bezeichnen, daß es ihm, bei unbedingter psychischer Beranlagung zum Drama, versagt geblieben ist, sein Tiesites als Dramatiker auszusprechen. Er ist auch darin ein Jünger des philosophischen Impressionisten Nietziche, daß seine geistige Energie nicht als die gesammelte Triebskraft eines stürzenden Stromes zur Bewegung einer dramatischen Handlung auszureichen scheint, sondern daß sein ringender Wille in die Kraftatome von Impressionen, Ihrischen Uphorismen, Kleinsbildern, Exklamationen zerstäuben muß. Ost gelangt die kleine Mosmentimpression zu starker Gefühlswirkung, z. B. in "Durch die Nacht":

Und immer du, dies dunkle Du, Und durch die Aacht dies hohle Saufen; Die Telegraphendrähte brausen, Ich schreite meiner Heimat zu.

Und Schritt für Schritt dies dunkle Du, Es scheint von Pol zu Pol zu sausen; Und tausend Worte hör' ich brausen Und schreite stumm der Heimat zu.

Aber auch ihm unterläuft wie seinem Freunde Liliencron der Grundirrtum des lyrischen Impressionismus: die Schilderung des sinnlichen Sindrucks für die Gestaltung des Gefühls zu nehmen. Statt zu ergreisen, erregt er nur kühlsintellektuelles Interesse, statt Form gibt er Stoff. Vor allem wo er zum längeren Gedichte ausholt,

Ausblic 277

sehen wir oft Intellekt und Sinnlickeit getrennte Wege schreiten, er reiht farbige Steinchen an den Glakfaden der Reflexion. Darum ist ihm Stil im eigentlichen Sinne versagt. Mitten in das gesteigerte Pathos des Gedankens und Gefühlkschwunges hinein kann er das nalste Ausdrücke individuellen Lebens hineinwersen, wie etwa am Schlusse der Elegie "Drei Ringe". Die Erzählung von drei Ringen als Symbolen dreier Treubrücke läßt er auslausen in ein Beskenntnis seiner Lebensanschauung, entrückt das Individuells-Wirksliche also ins Geistigs-Typische. Dann aber unterbricht er den Strom des Geistigen doch wieder durch den Hinweis aufs Individuelle, auf die drei Ringe, und schleudert mitten in die Ekstase ein unsäglich banales: "wie war es doch?" hinein:

Ich sehe die Krone, die eine, steigen
— Ihr Ringe, drei Ringe, wie war es doch? — Die Krone steigen, die Krone sinken,
Wie eine Sonne sinken, winken:
Mir nach! nichts ist vergebens!
Fest steht mein flammendes Gebot:
Aus Abendrot wächst Morgenrot!

Von seiner Lyrik als Ganzem bleibt eine zwiespältige Wirkung. Man staunt die Kraft des Willens, die Glut der Leidenschaft an, aber es tönt in ihr nicht die singende Melodie einer sich selber durch Sturm und Gewölk des Irdischen tragenden Seele.

So lehrt gerade dieser begabteste Lyriker des Naturalismus: es gibt keine Lyrik auf diesem Voden, weil es keinen Stil gibt. Stil ist der einheitliche Ausdruck einer lebendigen Persönlichkeit als geistiger Rraft. Der Naturalismus aber trägt sich mit dem Wahn, die positive Wirklichkeit unmittelbar ins Dichtwerk überleiten zu können, und weiß nicht, daß es für den Künstler nur eine von seiner Persönslichkeit erschaffene Wirklichkeit gibt.

Der große Rrieg hat das Weltbild, das die Realkultur des 19. Jahrhunderts geschaffen, in seinen materiellen und politischen Werten zertrümmert. Der Rrieg ist aber nicht Ursache des Zusammenbruches, sondern nur die gewaltigste und gewalttätigste Funktion eines geschichtlichen Prozesses gewesen, der lange vor seinem Ausdbruch eingeseth hatte: der innern Selbstzersehung des positivistischen Rulturspstems. Die ersten Anzeichen des geistigen Zerfalls sieht man schon in naturalistischer Zeit, etwa dei Hermann Conradi. Solange der Materialismus noch Reste des alten Idealismus, wenn auch als Bannware, mit sich führte, vermochte er sich zu halten; wie man auch sie über Bord warf und nur die geistlose Materie ans betete, schlug das hohle Fahrzeug um. Über erst nach Beginn des neuen Jahrhunderts beginnt man ernstlicher die Folgen der mas terialistischen Weltanschauung für die Runst — die trostlose Verarmung der Seele, die öde Langeweile der Form — zu erwägen. Erst

278 Schluß

da wird man sich bewußt, daß man zuerst das Weltbild des 19. Jahrhunderts gertrummern muß, ehe die Runft wieder neue Wege und Riele findet. Es war im Nahre 1901, daß der Maler Julien-Auguste Bervé im Pariser Salon der Unabhängigen acht Bilder unter dem Sitel "Expressionismus" ausstellte. Der Name, in wirksamem Gegensatz gegen den damals noch allmächtigen Impressionismus geprägt, war doch ein höchst unglücklicher Griff; benn wenn Impressionismus oder "Eindrucksstil" das sagt, was der Begriff pspchologisch und ästhetisch bedeutet, so ist im Grunde das Wort Erpressionismus oder Ausdrucksftil als solches leer, weil zu allgemein: denn letten Endes ift aller Stil Ausdrud. Es fei benn, man wolle damit eine Richtung bezeichnen, die nur Ausdruck ohne Inhalt, Gebärdensprache ohne Seele, Linie und Rläche ohne Sinn. Ion ohne Gefühl ist. Wie denn auch tatsächlich extremste Vertreter dieser Manier in Dichtung, bildender Runft und Musik derartige Erzeugnisse hervorgebracht haben - Totgeburten, wie alles rein Intellektuelle und Extreme in der Runft.

Wer aber selber nicht so sehr Expressionist im äußeren Sinn ist, daß er nur auf die Gebärde sieht und das Wort hört, wer auf das Rinnen der unterirdischen Wasser debens lauschen mag, kann doch in der neuen Richtung etwas Tieferes, Innerliches vernehmen: die Sehnsucht nach neuen geistigen Werten. Expressionismus, wo er

lebendig fein foll, fann nur Idealismus fein.

Der Grundgedanke der expressionistischen Weltanschauung ist durchaus idealistisch. Er stellt dem "objektiven", von allem Berfonlichkeitsbewußtsein losgelösten Weltbild des Materialismus eine neue Auffassung der Welt gegenüber: die Wirklichkeit besteht für den Rünftler nicht aus sich und für sich selbst, sie besteht für ihn nur als Erlebnis seines sinnlich-geistigen Ich. Die Versönlichkeit wird wieder aus der Verbannung zurückgeholt und in den Nabel der Welt gesett als der nährende Quell der fünstlerischen Form. Es gibt nicht Die Wirklichkeit, wie sie die "exakte" Wissenschaft von der Natur lehrt und wie sie ber naturalistische Dichter mit eifrigem Bemühen abschreibt - aus dem Buche der Wiffenschaft, statt ans dem Leben!-, sondern es gibt nur meine, deine, seine Wirklichkeit. Wenn das naturalistische Runstwerk und so öde, äußerlich und tot anmutet, so ist es, weil es die Wirklichkeit und Wirksamkeit der wissenschaftlichen Konvention darstellt. Lebendig und wirksam kann das Werk werden, wenn es wieder aus den Tiefen der erlebenden Ginzelseele steigt.

Gewiß war ursprünglich auch das Wirklichkeitsbild des Realissmus Erlebnis. Aber es ward mehr und mehr und zuletzt ausschließe lich Ersahrung der Sinne ohne Geistesgehalt. Es liegt im Wesen der geschichtlichen Entwicklung, die stets Auseinandersetzung zwischen Gestern und Morgen ist, daß das neue Weltbild als Erlebnis des Geistes entsteht. Der Rünstler, der nicht nach dem Umfang, extensiv

Ausblick 279

die Unendlichkeit der Welt in den Rahmen seiner Geele spannen fann, nimmt sie wenigstens ihrem Sinn nach, intensiv in sich auf, wandelt sie in seelischen Gehalt um, deutet sie, und das Bild, bas er von ihr schafft, steigt als Abstraktion aus seinem Ich hervor. Nicht mehr sinnliche Anschaulichkeit ift das Lob, nach dem er nun aus langt, denn er weiß: alle Anschauung bleibt äußerlich, wenn sie auf der Nethaut haften bleibt. Höchstes und einziges Ziel ist nun die geistige Anschauung, die Darstellung des aus dem Gelbstbewußtsein der Seele stammenden Gefühlserlebnisses. Der Stoff wird nicht mehr draugen gefucht; drinnen muß er erblühn. Schon für Giordano Bruno und Leibniz war die Seele ein Spiegelbild des Alls. Die alte Wahrheit wird aufs neue gefunden. Wo der Naturalist sich mit einem "Winkel der Natur" begnügen muß, weil er den Begriff Wirklichkeit allzu stofflich faßt, da kann der Expressionist, in deffen Gehirn die Gedanken leicht beieinander wohnen, die gange Welt aus seinem fühlenden und denkenden Ich gebären und den Rosmos im Symbol seines Werkes darstellen. Er ist der Fauft, dessen körperliches Auge erblindet, dessen geistiges aufgeht, um die ganze Schönheit der Welt als sinnvolle Ordnung göttlicher Gedanken in sich aufzunehmen und die himmlischen Stufenreihen ber Engel und Heiligen entzückt zu schauen. In seiner Seele summt ber Chorus mysticus: Alles Bergangliche ift nur ein Gleichnis.

Wohl mag dem rein realistisch Gerichteten diese expressionistische Weltauffassung als eine Zersetzung der Wirklichkeit erscheinen; aber doch nur einer vermeintlichen Wirklichkeit, die einzig in der Sppo= these einer positivistischen Wissenschaft und für den durch sie hupnotisierten Gemeinverstand dagewesen war. Und gewiß ist auch mancher expressionistische Maler und Dichter über die Phase der Zertrummerung des realistischen Sinnenweltbildes nicht hinausge= kommen und emporgestiegen zum innerlichen Wiederaufbau der Welt aus der Gedankens und Gefühlseinheit des Ich. Es gibt auch in der Dichtung Futuristen und Rubisten und Gedichte, die wie futuristis sche Gemälde anmuten. Statt eines organisch aufgebauten Madonnenbildes bieten sie uns verlorene Stücke einer Madonna, eine Profillinie irgendwo, und irgendwo eine Hand, ein Gewandstück, eine Schulter, ein Busentuch, ein Auge, nichts an seinem natürs lichen Orte, Desorganisation, ein Gewirr von rätselhaften Überschneidungen, zwischen denen hie und da ein Etwas auftaucht, das man erkennen und deuten fann. Man denkt an jene Verse, die "die

Rleinen von den Meinen" im Faust sprechen:

Weh! Weh! Du hast sie zerstört, Die schöne Welt, Mit mächtiger Faust; Sie stürzt, sie zersällt! Ein Halbgott hat sie zerschlagen! Wir tragen Die Trümmern ins Nichts hinüber,

Und flagen Uber die verlorne Schone. 280 Schluß

Georg Trakl (1887-1914) gehört zu diesen Zerstörern der Welt, weil die Welt in ihm selber zerschlagen war. Weil ihre Schwere seine übergarten Nerben gerriß, wie ein Stein ein Spinn= gewebe. "Sebastian im Traum" nannte er seine zweite Gedicht= sammlung (1915 — die erste, "Gedichte", erschien 1913). Ein Se= bastian im Traum ist er in Wahrheit. Seine Seele ist durchlöchert durch zahllose Wunden, aus denen, wie aus flagenden Mündern, der Schmerz über das Leiden der Welt in trüben, traumhaften, dam= mernden Weisen sich ergießt. Hauch der Verwesung geht von ihm aus. Wohin der Rranke sein Auge wendet, überall ichaut ihm, qua= lend, trostlos, das Spiegelbild seiner zerfallenden Seele entgegen. "Alles Werdende ist krank," stöhnt er. Überall umschattet ihn der Tod. Sein "rundes" Ange, staunendzentsett aufgerissen, weilt auf abendlich trüben, herbstlich trauernden, winterlich fahlen Aldern, dunklen Wäldern, über die aasfressende Raben fliegen. Zwangsvorstellungen einen Geistestranten ängstigen, so spricht er immer wieder von Kröten, die durchs Gebusch schleichen, von Ratten, die Leichen benagen, von blutbefleckten Linnen, von Aussätzigen, Sterbenden und Toten. Weit offen stehen Leichenhäuser und Rirch= höfe. Seine Phantasie ist eine Fliege, die sich von verwesendem Fleisch nährt. Es ist geradezu etwas Liebkosendes in der Gebärde seiner Hand, wenn sie mit behutsamen und doch wühlenden Fingern über Leichen und Geschwüre streicht. Wie nahe scheint er mit dieser Liebe zum Häßlichen und Kranken den Naturalisten zu stehen! Und doch, es ist ein ganz anderes seelisches Verhältnis. Zola beschreibt in "Lourdes" die ekelhaften Rrankheiten mit der absichtlich fühllosen, wiffenschaftlich intereffierten Sachlichkeit des Arztes. Die deutschen Naturalisten schildern das Häfliche mit der herausfordernden Geste übertreibender Nachahmer, die nur fünstlerisch und fünstlich erhitt, nicht menschlich gerührt sind. Trakl aber liebt das Leiden, indem ihn seine Gräßlichkeit durchschauert. Es ist ihm innerstes Bedürfnis. Er erlebt es in der qualvollen Verzückung, in dem wollüstigen Grauen, womit ein mittelalterlicher Monch sich blutig peitscht und in seinen Händen Christi Wundmale füßt. Sebastian im Traum.

Was soll er sich grämen ob den Schmerzen des Lebens? Sie sind ja nur leiblich. Sie rühren als Schmerzen nicht an das Innerste seiner Seele. Denn seine Seele ist ganz dem Jenseits hingegeben. So spinnfadendünn ist das Band, das ihn an die sinnliche, in Individuen gestaltete Wirklichkeit knüpft, daß er nirgends mehr Einzelzdinge und klare Gestalten sieht. Daß er das Bewußtsein der besondern Persönlichkeit, des geschlossenen Ich verloren hat. Wo sonst der Lyriker unaushörlich im Liede sein Ich umkreist und etwa ein Richard Dehmel Gedicht um Gedicht mit einem Bekenntnis in der ersten Person erössenet, wagt sich Trakls Ich zur größten Seltenheit nur aus der Dämmerung des Weltgesühls in die Helle bewußter Persönlichkeit. Lieber

Ausblick 281

wandelt es sich in ein Du oder taucht unter in einem Wir oder Ihr:

Es ist Schnee gefallen. Nach Mitternacht verläßt du betrunken von purpurnem Wein den dunklen Bezirk der Menschen, die rote Flamme ihres Herdes.

Birten gingen wir einst an dämmernden Wälbern bin.

Er entpersönlicht sein Ich zum bloßen Gattungsbegriff:

Mutter trug das Kindlein im weißen Mond, Im Schatten des Außbaums, uralten Holunders.

Ja, er tilgt die Person als Urheber eines Tuns überhaupt und läßt in Infinitiven, Partizipien oder in Substantiven auf sheit und sung irgendein Geschehen an uns vorüberziehen:

> Wieder wandelnd im alten Park, O! Stille gelb und roter Blumen.

Denn ihm ist die Seele "ein Fremdes auf Erden". Sie ist wie der Wind, der in Abendbäumen rauscht und zarte Zweige bewegt.

Der Realist, der die Wirklichkeit sich zum logisch organisierten Spstem sester Werte umschafft, hält auch im Runstwerk auf Gesichlossenheit der Bilder und seste innere Fügung. Er baut eine Form, die innen und außen klar und bestimmt ist. Nicht so der Expressionist Trakl. Ihm, dem die Welt zerfallen ist, ist es auch nicht der Mühe wert, den Bau eines festgefügten Gedichtes zu errichten. Seine Seele hebt einsach an zu tönen oder in Bildern zu schimmern. Seine Geschichte gleichen jenen Medusentieren, die in den Tiefen des Meeres prächtig leuchten in phantastischer Gestalt und, an die Luft gebracht, zu einem Klumpen grauer Gallerte zusammenfallen. Sie müssen in der dämmernden Tiefe des Gemüts betrachtet werden:

Geistliche Dämmerung.

Stille begegnet am Saum des Waldes Ein dunkles Wild; Am Hügel endet leise der Abendwind,

Verstummt die Rlage der Amsel, Und die sansten Flöten des Herbstes Schweigen im Rohr.

Auf schwarzer Wolke Befährst du trunken von Mohn Den nächtigen Weiher,

Den Sternenhimmel. Immer tönt der Schwester mondene Stimme Durch die geistliche Nacht.

Das ist offene Form. Wie aus den Wunden des heiligen Sebastian das Blut, so strömt aus ihr das Lebensgefühl in die Weite. Auch die äußere Form ist Weichheit, Fluß, Auflösung. Selten festgefügte Strophen, meist lose Abschnitte, selten regelmäßige Metren, meist flutende Rhythmen, selten Reime. Die Sprache vollends Zerfall.

282 Schluß

Einfachst gebaute Hauptsätze lose aneinandergefügt, oft ohne syntaktische Gliederung, nur Hauptwörter zusammengestellt, elliptisch, und die Vorstellungsreihen, wenn das Gefühl ansteigt, sich zu einem Ausruf erhebend:

Gebirge: Schwärze, Schweigen und Schnee. Rot vom Wald niedersteigt die Jagd; O, die moosigen Blicke des Wilds.

Stille der Mutter; unter schwarzen Sannen Offnen sich die schlasenden Hände, Wenn verfallen der kalte Mond erscheint.

D, die Geburt der Menschen. . . .

Aber es gilt heute, nicht nur über "die verlorene Schöne" der zersichlagenen Welt zu trauern, es gilt vor allem, sie im Busen wieder aufzubauen. Der Expressionismus wird nur dann mehr als ein verwehendes Modebild sein, wenn es dem Dichter gelingt, jenseits des zertrümmerten Weltbildes des Naturalismus ein neues, selbständiges, von aller materiellen Bedingtheit gelöstes zu schaffen.

Stefan George (geb. 1868) hat diesen Weg beschritten, lange bevor es einen offiziell expressionistischen Stil gab. Von unergrundlichem haffe gegen das "ewig zu verdammende 19. Jahrhundert" erfüllt, das mit seiner Maschinenindustrie und Verkehrsbeschleuni= aung, seiner politischen und wissenschaftlichen Organisationswut den schaffenden Geist austrieb, zieht er sich vor seiner Zivilisation und der Menge, die sie bestaunt, in die geweihte Stille der Tempelcella der Kunst zurück, um hier als "Priester der Musen den Jungfrauen und Jünglingen noch nie gehörte Lieder" zu singen. Durchaus und mit leidenschaftlicher Bewuftheit schneidet er. den nährenden Blutstrom zwischen sich und der materiellen Wirklichkeit des Tages durch und birgt sich in dem Jenseits reiner Geistigkeit. Der Rünftler, so führt er einmal aus, kann sich heute nicht mehr auf die herrschenden Allgemeinheiten stützen. Denn diese bestehen nicht mehr "kraft wesenhafter Normen und innrer Nötigungen, sondern durch zufällige Übereinkunfte und wirtschaftliche Bedürfnisse. . Der Rünftler allein, vielleicht auch der beruflose Betrachter, der sich von diesen Allgemeinheiten unabhängig hält, hat noch die Möglichkeit, in einem Reiche zu leben, wo der Geist das oberste Geseth gibt. Daher seine Absonderung und sein Stol3... Heute ist wirklich die Runft ein Bruch mit der Gesellschaft".

George betont diesen Bruch schon in der äußerlichen Gebärde des Dichters in seiner Stellung zum Publikum. Er kleidet sich in das Hohepriestergewand des Gottgeweihten. Er bildet einen Kreis von Hierodulen um sich, mit denen er auf geweihten Altären den Göttern von Hellas opsert. Aur ihnen gewährte er lange Zeit Einblick in seine Gesichte und Gedichte. Eine kostbare Zeitschrift, die "Blätter für die Kunst", wurde 1890 für die Gemeinschaft begründet. Ihr

Ausblic 283

reihte sich das "Jahrbuch für die geistige Bewegung" an (1910-12). Sogar die äußere Ericheinung seiner Werke muß bon dem seltsamen Ritual eines feierlichen Rultus zeugen. Große Anfangsbuchstaben werden verschmäht, eine neue Satteilung mit neuen Zeichen (zwei Punkte nebeneinander, Punkt über der Zeile, kein Komma usw.) und eine neue, zugleich sehr einfache und für den Uneingeweihten schwer lesbare Form von Lettern eingeführt. Es foll fünstlich Diftang geschaffen werden gegenüber dem profanum volgus. Lange hörte das Volk drangen aus dem geweihten Tempelbezirk nichts als die geheimnisvolle Runde von einem priesterlichen Dichter, deffen Gefänge alles überträfen, was heute, und vielleicht je, geschaffen sei. In einer Zeit wildester industriöser Ausbeutung auch der Runft verschmähte George vornehm alle Volkstümlichkeit. Bis er sich dann doch entschloß, auch weiteren Kreisen den Zutritt zu seinen Werken zu gestatten. Unter ihnen sind bedeutsam: Algabal 1892. Die Bücher der Sirten und Preisgedichte, der Sagen und Sänge und der hangenden Gärten 1895. Das Jahr der Seele 1897. Der Teppich des Lebens und die Lieder von Traum und Tod 1900. Der siebente Ring 1907. Der Stern des Bundes (2. A. 1914).

Die Gedichte Stefan Georges bedeuten den Gegenpol naturalistis scher Wirklichkeitsschilderung. Anschauungen, der Wirklichkeit entstammend, sind so hoch über sie entruckt, in den Ather reiner Geistigfeit gehoben, daß alles Irdisch=Atmosphärische aus ihnen verflogen ist. "Das Erlebnis hat durch die Kunft solche Umformungen erfahren, daß es dem Schöpfer felber unbedeutend wurde und ein Wiffen darum für jeden andern eher verwirrt als löst." Alles soll Sinn, Bedeutung, Beziehung sein. Aber aus dem Geiste ist dann eine neue Bildersprache, eine Symbolik geschaffen, die mit ihrem Mangel an jeglicher treuen Nachbildung von Realität an das phantastische Li= nien- und Farbenspiel orientalischer Seidenteppiche erinnert. Mit Recht nennt George eines seiner Gedichtbücher "Teppich des Lebens". Man könnte, nach ihrem Stil, sie alle so nennen. Wie bezeichnend für diese impassibilité ist das Gedicht "Der Täter" (aus dem "Teppich des Lebens"). Die Person gang abstrakt, gattungsmäßig gefaßt: einer, der unmittelbar vor einer großen, furchtbaren Sat steht. Was es ist, erfahren wir wiederum nicht; das wäre naturalistisch, individualisierend, an irdisches Wirklichkeitsgeschehen gebunden. welcher Leidenschaft würde etwa Dehmel die durch die Wucht des Bevorstehenden aufgewühlte Seele des Täters geschildert haben! Georges Gedicht atmet die fühle Gelassenheit des in ein Schicksal ergebenen Helden; Gefühle find zu Betrachtungen beruhigt:

Ich lasse mich hin vorm vergessenen fenster: nun tu Die slügel wie immer mir auf und hülle hienieden Du steis mir ersehnte du segnende dämmrung mich zu heut will ich noch ganz mich ergeben dem lindernden frieden.

Denn morgen beim schrägen der strahlen ist es geschehn Was unentrinnbar in hemmenden stunden mich peinigt Dann werden versolger als schatten hinter mir stehn Und suchen wird mich die wahllose menge die steinigt.

Wer niemals am bruder den fleck für den dolchstoß bemaß Wie leicht ist sein leben und wie dünn das gedachte Dem der von des schierlings betäubenden körnern nicht aß! O wüßtet ihr wie ich euch alle ein wenig verachte!

Denn auch ihr freunde redet morgen: so schwand Ein ganzes leben voll Hoffnung und ehre hienieden.. Wie wiegt mich heute so mild das entschlummernde land Wie fühl ich sanst um mich des abends frieden!

An die Stelle der Naturwirklichkeit mit ihren Geseken ist im Runstwerk eine geistig gehobene Welt mit neuer, dem Wesen des fünstlerischen Geistes angemessener Gesehmäßigkeit getreten. Seltene Wörter, sorgfältig gewählte Attribute, wohl erwogene Kügung be= stimmen den Bau der Sätze. Die Wirklichkeitzillusion ist durchaus verpönt. Sie wird durch die traumartig vorüberwehende Vision von Farben, Rlängen, Duften usw. erfett. Wie im dumpfen Bewuftsein, daß die Abstraktheit seiner Runft das Gefühlsleben töte, strebt der Dichter um so stärker nach der unmittelbar sinnlichen Wirkung der Sprachmittel. Wir sollen "durch Worte erregt werden wie durch Rauschmittel". Aber diese sinnliche Wirkung der Sprache darf nur in gesetzmäßiger Bindung stattfinden. Die Unbäufung von Ronsonanten und Vokalen muß genau gewählt und abgewogen werden. Es werden Gedichte, um nach einer gewissen Richtung der Stimmung zu wirken, nach Vokalreihen abgetont, deren Glieder dann regelmäßig geordnet erscheinen, 3.B. in dem Gedicht "Die Fremde" ("Teppich des Lebens") findet in der Zeile:

Sie fang im mond mit offenem haar

Wechsel von i, a, o statt nach dem Gesetz: i a o | i o a (i in "im" wird, weil im Tieston stehend, so wenig gehört wie die beiden e in "offenem").

Am Kirchtag trug sie bunten staat (i a u | i u a) Und übers jahr als sie im dunkel (u ü a | a i u) Einst attich suchte und ranunkel (a u | a u).

So werden alte Requisiten spielerischer Verkunst wieder hers vorgeholt und mit dem glänzenden Lack eines seierlichen Tempelstituals gesirnist, um als neue zu wirken. Die Rolle des Zauberers fällt dem Rhythmus oder doch wohl eher dem Metrum zu. In einem Aussach über Hersagen von Gedichten (in den "Vlättern für die Kunst") betont George einmal, daß nur der Dichter Gedichte richtig lesen könne, weil er einzig sie rhythmisch lese; dem Laien freilich erscheint dieses Lesen eintönig, liturgisch psalmodierend; "was aber an Verichten über dichterisches Lesen auf uns gekommen ist, beweist, daß ein Dichter niemals anders gelesen hat und nie anders lesen

Ausblid 285

fann". So herrscht denn bei ihm der Rhythmus mit der souveränen Gewalt eines absoluten Fürsten, der nach dem Gesetz seines Willens dem an sich Wertlosen und Unbegabten Würde verleiht und den Bedeutenden in das Dunkel stößt: Tonsilben werden enttont, Bedeuxtungsträger zur Seite gerückt, Ableitungsz und Nebensilben, Konziunktionen durch den Ton, den Metrum und Reim auf sie legen, ans Licht gezogen:

So lieb' ich dich: wie früher lehren spruch Alls märchen ehrend du in mittaglicher Umgebung vor dich hinschaust: weges-sicher Nicht weißt von scham von reue oder fluch. Ihr nanntet joch mein kostbarés Gesetz.

... Dies erkenn!

Ich laffe nicht. Du fegnetest mich benn.

Gewiß ist Dichtung Runst und Runst nicht Abbildung einer wahls lossverworrenen Wirklickeit. Und gewiß sind derartige Gesetze und Mittel je und je in dem Schaffen der Großen zur Anwendung gestommen. Aber natürlich, genial, neben andern; das Gesetz wirkte als Freiheit. Die absichtsvolle Strenge und Ausschließlichkeit Gesorges aber trägt doch allzu sehr das Gepräge des Unlebendigen. Soschafst man eine Hierarchie, die mit der Hut über Mumiengräber und Reliquien betraut sein mag, aber an denen der Lebendige mit scheuer

Chrfurcht vorübergeht.

Es genügt doch wohl nicht, um Dichtung zu schaffen, die Wirkslichkeit durch Abstraktion zu verflüchtigen; Abstraktion allein ist Instellektualismus. Es bedars, wenn das Vild der Welt nicht in der Höhenlust der Abstraktion zum Eiskristall gesrieren soll, zugleich auch eines lösenden Weltgesühls — der Liebe zu aller Rreatur um ihrer Göttlichkeit willen. Nicht wer die wirkliche Gestalt zur Gesdankenvorstellung verdünnt, weil er sie haßt, schafst die Welt im Runstwert neu; er opfert nur dem Stolz seines abgesonderten Ich. Sondern nur, wer begriffen hat, daß die Gestalt sinnliches Zeichen, Symbol des Ewigen und Allgemeinen, des Göttlichen ist, und sie darum wie sich selber liebt; denn nun setzt er, die Grenzen des Sinnslichen überschreitend, Gott wieder in sein Recht ein; sein Schaffen ist Anbetung Gottes.

Nur ein im Tiefsten der Seele erlebter Gefühlspantheismus mag

das Inrische Schaffen neu und wahrhaft befruchten.

Raum bei einem Dichter unserer Zeit bietet dieses Erlebnis ein ergreisenderes Schauspiel als bei Christian Morgenstern (gesboren in München 1871 als Sohn des Landschafters Carl Ernst Morgenstern, gestorben 1914 in Meran an der Lungenschwindsucht). Er ist am bekanntesten geworden durch seine Grotesken: Galgenlieder 1905, Palmström 1910. Aber sie stellen nur die eine, nach anzen gewandte

28**6** Schluß

Seite seines Weseus dar. Die innere ofsenbart sich in seinen eigentlich lyrischen Büchern wie: Aus vielen Wegen (1897); Ich und die Welt (1898) und vor allem in seinen letzten: Einkehr (1910); Ich und Du (1911) und: Wir sanden einen Psad (1914). Wer nach den Büchern der einen Gruppe die der andern zur Haud nimmt, steht vor einem Rätsel: wie können beide aus dem gleichen Seiste geslossen seine Zum System erhobene Sinnlosigkeit, die mit Wörtern, Rläugen, Begrifsen spielt, wie ein Kind mit Rieselsteinchen; hier ein bis zur Ahstik vertiestes sich Einfühlen in die Welt und eine wundervolle Offenbarung gesteigerter Gesichte im lyrischen Liede. Und doch ist das eine nur der Gegenpol zum andern.

In seinen von Gottesliebe übersließenden Bekenntuissen "Stusen" (1918) sagt Morgenstern einmal, daß sich heute das Haupt= augenmerk über den mehr oder weniger glänzenden Abklang ber jetigen Rulturperiode hinweg auf den folgenden Abschnitt, beffen Aufbau, dessen Ausgaben richte. Ihr bleibe u. a. auch dies zu tun: fich möglichst unmigverstäudlich und allseitig ad absurdum zu führen. Die Galgenlieder stellen sich diese Ausgabe. Sie führen die Rultur einer positivistischeintellektualistischen Zeit ad absurdum, indem sie, ihre Voraussehungen rein und ausschlieflich ersassend und die Folgerungen daraus ziehend, ihre Beschränktheit ins Lächerliche rüden. Auch Morgenstern ift zu Nietssches Füßen gesessen. Auch er hat mit dem Lehrer versucht, die Welt durch begrifsliche Dialektik zu ersassen, und mußte es erleben, wie das Lebendige ihm gleich Sand unter den Fingern durchsickerte. Aun ist er ein Wissender geworden. Der moderne Mensch, von dem intellektualistischen Geist der Wiffenschaft erfüllt, gibt sich dem Wahne hin, durch logische Begriffe und Wörter das Wesen der Dinge zu ersassen. Dieser Wahn ist in ihm erstorben: "Man muß die Gegenwart von ihrer Wisseuschaft reden hören, um zu wissen, was ein Parvenü ist." bekennt er 1911. Und 1910 spottet er: "Man kann nicht bescheidener sein als der gute Europäer', der vor einem Universum voll Sternen. ben tadellosen Zylinderhut seiner Wissenschaft in der Hand, ein Bild weltmännischer Reserve hochachtungsvoll und ergebenst verbleibt." Die positivistische Wissenschaft glaubt die Dinge zu geben, und gibt doch nur in Wörtern menschliche Vorstellungen der Dinge. "Wenn ich wüßte, welches Wort der Erde feine Vorstellung enthielte, so würde ich es dazu gebrauchen, das Wort Vorstellung zu überwinden. Aber dieses Wort Vorstellung bleibt zuletzt als ein= ziges auf dem obersten Siebe liegen, das alle andern passiert ha= ben..." "Welche Vorstellung wäre zuletzt nicht anthropomorph! Unthropomorph, sagt man, sei die Vorstellung eines persönlichen Gottes. Aber der Natursorscher, der sich die Welt unpersönlich, namlich als Natur, als Wirklichkeit, als einen uneudlichen Knäuel von Wirkungen denkt — hat ja auch von sich selbst kein anderes Bild;

287 Musblid

Der Zaun indessen stand gang

dumm.

er sieht sich, interpretiert sich ,naturwissenschaftlich' als ,Natur' und projiziert sich (in seiner neuen Weltinterpretation) nur ebenso unvermeidlich ins "Universum' hinein wie früher. Oder vielmehr: Uni= persum ist bereits Gelbstprojektion. Anthropomorph ist und muß alleg' bleiben."

Die dichterische Ironisierung der Weltansicht des begrifflichen Intellektualisten sind die Galgenlieder. Gibt es eine beißendere Satire auf die Leere der ausschließlich intellektualistischen Rultur als

das Lied vom "Lattenzaun"?

Es war einmal ein Lattenzaun, Mit Zwischenraum, hindurchzuschaun.

Ein Architekt, der dieses fah, Stand eines Abends plöglich ba-Und nahm den Zwischenraum her=

Und baute draus ein großes haus.

Mit Latten ohne was herum, Ein Unblid gräßlich und gemein. Drum zog ihn der Genat auch ein. Der Architekt jedoch entfloh Nach Afri-od-Ameriko.

Ist nicht für den begrifflichen Materialismus die Welt schließlich ein solcher Lattenzaun geworden, aus deffen Zwischenraum ber fünst= lerische Geist umsonst ein Werk zu bilden unternimmt, so daß er sich schließlich in ein wildes Naturland flüchten muß?

Nach drei Richtungen schiebt Morgenstern seine Angriffsfront gegen den Positivismus vor: er macht die Unnahme lächerlich, als ob das Wort das Ding an sich bezeichnete. Zu einer der Westkusten, die nicht mehr Westküste sein will und doch den Walfisch einen Walfisch nennt und ihn dafür hält, sagt der Walfisch:

Dein Denken, liebe Rufte, bein Denken macht mich erft bagu.

Oder er führt die Spezialisierung der positivistischen Wissenschaft und ihre Berstückelung der Welt ad absurdum, indem er bom Rörper das Anie abtrennt und es einsam durch die Welt gehen läßt ("Das Anie"). Ober endlich, er verhöhnt die Neigung des Materialismus, die Lebensprobleme quantitativ zu lösen, indem er den Zwölf-Elf sich fortan "dreiundzwanzig" neunen läßt ("Das Problem").

In einer Legende der Sammlung "Auf vielen Wegen" erzählt Morgenstern, wie Christus nach dem Abendmahl auf dem Wege nach Gethsemane in einer Scheune mit einer Bauernmagd tangt, weltentrückt, wie ein Träumer. Plötslich bricht auf eines Jungers Wink die Musik ab. Der Meister zudt zusammen, tiefverhüllten hauptes

geht er in den Garten Gethsemane:

Die dumpf Gestöhn verlor es sich Ju der Oliven grauer Nacht.

Auch Morgensterns Galgenlieder sind nur ein Durchgangspunkt zwischen zwei Leidensperioden, und sein spielender Skeptizismus ist nur die Rehrseite einer tiefen Weltliebe. Der Zweifelnde, der "die

288 Schluß

Relativität jeder Meinung eingesehen hat", heißt ein Wort der "Stufen", "sieht zulett auch die Relativität dieser Ginsicht ein und schwingt sich endlich vom letten Erdenwort in - sich felbst zurud". Und ein anderes: "Weder ,ich' bin, noch jener Baum' ift, sondern ein Drittes, nur unfere Vermählung, ift." Das begrifflich-verstandesmäßige Denken, das die Dinge zerlegt und das Einzelne benennt, dringt nicht zum Wesen vor. Es gilt, mit Meister Ecart, alle Sprache und damit alle Begriffe und Dinge zu zerbrechen: der Rest ist dann Schweigen. "Dies Schweigen aber ist - Gott." Erst wer sein Ich liebend mit einem Du vermählt, erschafft sich die Welt und in ihr Gott. Alles Beschränkende und Sondernde ber Einzelgestalt ist weggelöscht durch den Strom der Liebe. Die 3um Eiskriftall gesrorene und gehärtete Gestalt des materiellen Ein= zeldinges schmilzt in der Sonnenglut Gottes, die die Welt durchstrahlt. Der Mensch hört auf, sich als Sonderwesen sühlen zu können, er fällt mit Gott zusammen. Lebendige Klut steigt aus den Tiefen deutscher und morgenländischer Mnstik auf und spendet troft= vollen Trank in Leidensnöten. "Betrachte den Sternenhimmel alles versinkt um dich her. Wer ist er, wer bist du. Dein Denken schweigt. Du fühlst dich wie hinweggehoben, zerflattern ... Wer bist du, wer ist er, wenn nicht - E8. Das unsagbare Gelbst, Gott. das Mnsterium. Und dies Mnsterium fragt in sich felbst: wer bin ich, wer bist du. Gott fragt sich selbst in sich selbst - und weiß feine Antwort, erstummt in sich selbst..."

In der Eintroknung und Ferstückelung des Weltbildes durch den Materialismus war die Lyrik versiegt, wie ein zarter Wassersfaden in einer Wüste Sandes. Wer verkennt, daß die tiese und glüschende Inbrunst des GottsWeltgesühls, die die getrennten Dinge in Liebe wieder zusammenfügt, eine Erneuerung der Lyrik bedeuten kann? Es quillt wieder aus den Tiesen, es wallt wieder in den Dämsmerungen hin und her, und das Gemüt unternimmt seine lautlosen und weiten Flüge durch eine Welt, in der es Abend geworden ist und der Schlummer den Verstand gesessselt hat. An die Stelle des Begrifs ist wieder das Gesühl, an die Stelle der äußeren, nur sinnslichen Anschauung die innere Schau getreten. Der Dichter ist nicht

mehr Beobachter, er ist Seher geworden.

Man kann es in den Gedichtbüchern Morgensterns versolgen, wie er von Stufe zu Stuse vom Intellektualismus abrückt in das tiese mystische Schauen der Welt. In den ersten Bänden ist noch manches im geistigen Innern verstandesmäßig, in der sprachlichen Prägung sormalistisch nach alten Weisen und spielerisch; nur hie und da tönt vergeistigtes Welterleben durch. Dann, in dem Fegeseuer des Skeptizismus von allen Schlacken des Realismus reingebrannt, steigt der Mystiker zum Paradies empor, um zu Füßen Gottes liebend die Welt anzubeten. Die drei letzten Bände, "Einkehr".

Ausblick 289

"Ich und Du" und vor allem der letzte "Wir fanden einen Pfad" sin= gen mit großartig einfacher Inbrunst das tiefe Lied der gottvermähleten Seele, die aus der sinnlich begrenzten Einzelgestalt liebend über das Ganze der Welt fließt. Der Cherubinische Wandersmann scheint in diesem seligen Gottesschauer auß neue erstanden:

Ich bin aus Gott wie alles Sein geboren, Ich geh' in Gott mit allem Mein zu sterben, Ich kehre heim, o Gott, als dein zu leben.

Wie das selige Jauchzen einer himmlischen Seele, für die der Tod seinen Stachel und die Hölle ihren Sieg verloren hat, tönt es aus der "Hymne":

Wie in lauter Helligleit Fließen wir nach allen Seiten... Erdenbreiten, Erdenzeiten Schwinden ewigkeitenweit ...

Wie ein Utmen ganz im Licht Ist es, wie ein schimmernd Schwes Himmels=Licht — in deinem Leben Lebten je wir, je wir — nicht?

Ronnten fern von dir verziehen, Flohen dich, verbannt, verdammt? Doch in deine Harmonien Rehren heim, die dir entstammt.

Was Morgenstern erst in mühevollem Ringen in sich tilgen mußte, hatte Rainer Maria Rilke (geb. 1875 in Prag) von Unsfang an schon verloren: die Ehrsurcht des Realisten vor der sinnslichen Gestalt des in Zeit und Raum gestellten Dinges. Als der Lette eines alten Geschlechtes gleicht er einer Wasserpslanze, die auf der Oberfläche eine herrliche Blüte entsaltet, aber mit einem dünnen Faden nur am Grunde angeheftet ist, so daß die leiseste Wallung der Flut die scheinbar wurzellose hin und her treibt. Er ist einsam, hilsso, unsicher:

Ich habe kein Vaterhaus, Und habe auch keines verloren; Meine Mutter hat mich in die Welt hinaus Geboren.
Da steh' ich nun inder Welt und geh In die Welt immer tieser hinein, Und habe mein Glück und habe mein' Weh Und habe jedes allein.——
— Was ich fortstelle, hinein in die Welt, Fällt,

Mit dem gleichen empfindlichen, hautlosen Gefühl steht er den Dingen gegenüber wie Trakl. Sie hämmern auf ihn ein, er kann sich ihrer nicht erwehren. Alles was geschieht, geschieht in seiner eigenen Seele. In den "Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" (1910) schildert er einen solchen Menschen. Er empfindet die Todeszangst des jungen Mädchens, das im Tram stirbt, einer Fliege, die in seinem Zimmer zugrunde geht, die eklen Ausdünstungen alter Woh-

290 Schluß

nungen: es ift alles zu hause in ihm; es wohnt in seinem Gefühl. Darum bereitet ihm nichts größere Bein, als die Dinge körperlichsinnlich in Besitz zu nehmen oder sich von ihnen in Besitz nehmen zu lassen. In der Novelle "Der Liebende" (in dem Bändchen "Die Letzten", 1902) stellt er einen Nervenzarten einem robusten Freunde gegenüber. Der Freund will sein Eramen machen und dann Gelene heiraten. Der andere rat erschrocken ab: "Du wirft fie zerbrechen." Er hat Helene selber einmal geliebt, aber ist zurückgeschreckt vor der Heirat. In der Parabel "Der verlorene Sohn" (in den Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge) fagt er: "Geliebt sein heißt verbrennen. Liebe ift: Leuchten mit unerschöpflichem Dle. Geliebt werden ist vergehen. Lieben ist dauern." Wo Dehmel, wie die andern Naturalisten, den Dingen hart auf den Leib rudt, sie umarmt und das Gefühl im Genusse entzünden will - und es in Wahrheit oft genug auslöscht, bleibt Rilfe den Dingen fern, meidet er den Genuß, um fühlen zu können. Er will nicht mit sinnlichem Ange die plastischen Körper der Dinge mit flaren Flächen und icharfen Konturen wahrnehmen. Sein Gefühl soll sie durchleuchten. Er will Sinn, nicht Sinnlichkeit. Der verlorene Sohn ist entzückt "durch die immer transparentere Gestalt der Geliebten die Weite zu erkennen, die sich seinem unendlichen Besitzenwollen auftat. . . Wie konnte er dann nächtelang weinen por Sehnsucht, selbst so durchleuchtet zu sein. Aber eine Geliebte, Die nachgibt, ist noch lang keine Liebende. O trostlose Nächte, da er seine flutenden Gaben in Studen wieder empfing, ichwer von Verganglichkeit. Wie gedachte er dann der Troubadours, die nichts mehr fürchteten, als erhört zu werden". Wie der verlorene Sohn sich dieser jeiner Liebe bewußt wird, merkt er, daß fie das Gefühl Gottes, Religion ift. Gott ift jenes Belle, Durchleuchtende, das die finnlichen Gestalten transparent macht.

Aus diesem mystisch=seligen Gesühlserlebnis der Welt wird Rilke zum Lyriker. Er hat u. a. solgende Gedichtbücher herausgegeben: Mir zur Feier 1899 (2. A. Die frühen Gedichte 1909). Das Buch der Vilder 1902. Das Stundenbuch 1899—1902, erschienen 1905. Neue Gedichte I u. II, 1907/8. Marienleben 1912.

Seinen "Frühen Gedichten" hat Rilke die Strophen vorangestellt:

Das ist die Sehnsucht: wohnen im Gewoge Und keine Heimat haben in der Zeit. Und das sind Wünsche: leise Dialoge Täglicher Stunden mit der Ewigkeit.

Und das ist Leben. Bis aus einem Gestern Die einsamste von allen Stunden steigt, Die, anders lächelnd als die andern Schwestern, Dem Ewigen entgegenschweigt.

Auch er hat sich, wie Morgenstern — und wie der beiden innerlich verwandte Hugo von Hofmannsthal in dem tiesen Brief des Lord

Ausblick 291

Philipp Chandos an Francis Bacon — mit dem Problem der Sprache beschäftigt. Auch ihm ist das Wort, das für den naiven Realisten das Ding so rund und nett bezeichnet, etwas Hartes und Außerliches:

Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort. Sie sprechen alles so deutlich aus: Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus, Und hier ist Beginn und das Ende ist dort.

— Ich will immer warnen und wehren: bleibt fern. Die Dinge singen hör' ich so gern. Ihr rührt sie an: sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um.

Seine Sehnsucht, die tötende Berührung mit den Dingen sliehend, breitet sich, still lauschend und staunend, "wie ein Feierkleid über die sinnenden Dinge". Das Gesühl hat alle Sinnlichkeit in sich einz gesogen. Mit der Indrunst des Heiligen, mit der betäubenden Süße des Weihrauchs umschwebt es die Gestalten der Welt. Maria ist die Heilige dieses mystisch Verzückten, die jungfräuliche Gottesmutter, in der das sinnlichste Erlednis zu reinster Geistigkeit verklärt erzicheint. In den "Frühen Gedichten" stehen Gedete der Mädchen zur Maria, zart, duftig, und doch drünstig in dem neugierigen Staunen über das Wunder der Mutterschaft. In dem "Marienleben" läßt er die Gestalt der Gottesmutter erstehen, einfach und treuherzig, wie sie in den Legenden wandelt, und zugleich tief und mystisch, wie das geistliche Lied sie besingt.

Das "Buch der Bilder" erinnert an expressionistische Gemälde. Reine fest umrissenen Gestalten, ruhig in einen geschlossenen Raum hineingestellt. Alles fließend, einzelnes heller aufglänzend, dann wieder untertauchend, verwehend. Die Sehnsucht streicht mit samtenen Flügeln über die Dinge hin, und sie fangen an zu tönen wie Saiten einer Harfe. Wie klar und bestimmt, realistisch bildhaft steht

C. F. Meners "Römischer Brunnen" vor uns:

Aufsteigt der Strahl und fallend gießt Er voll der Marmorschale Rund, Die, sich verschleiernd, übersließt In einer zweiten Schale Grund; Die zweite gibt, sie wird zu reich, Der dritten wallend ihre Flut, Und jede nimmt und gibt zugleich Und strömt und ruht.

Rilfe sieht in dem Brunnen nur ein Symbol alles abwärtsfließenden, zerfallenden Lebens; das Wesentlichste ist ihm nicht das Bild, sondern der Sinn, nicht die ruhende Gestalt, sondern das Geschehen. "Von den Fontänen":

> Ich muß mich nur erinnern an das alles, Was an Fontänen und an mir geschah, — Dann fühl' ich auch die Last des Niederfalles,

In welcher ich die Wasser wiedersah: Und weiß von Zweigen, die sich abwärts wandten, Von Stimmen, die mit kleiner Flamme braunten, Von Teichen, welche nur die Userkanten Schwachsinuig und verschoben wiederholten, Von Abendhimmeln, welche von verkohlten Westlichen Wäldern ganz entfremdet traten, Sich anders wöldten, dunkelten und taten, Als wär' das nicht die Welt, die sie gemeint. . .

Der ursprüngliche Gegenstand, die Fontane, ist ganz preißgegeben. Er war nur Ausgangspunkt, Anregung für die sinnende Seele, die über eine reiche Klaviatur von Analogien hintraumt. Man sicht hier sehr klar: wie der Realismus mehr und mehr die psichologischen Gesehe des dichterischen Schaffens denen der bildenden Kunst ansglich, so gleitet der Expressionismus wieder in den musikalischen Stil hinüber. Er lebt nicht mehr vom Licht, sondern vom Klang. In dem "Buch der Bilder" ist ein Dialog, worin eine Blinde bekennt, daß die Gesühle erst dann recht in ihr aufgebrochen seien, nachdem sie das Gesicht versoren habe. Novalis ersteht wieder.

In dem "Stundenbuch" ist diese Vergeistigung der sinnlichen Welt durch das Gefühl zur Gottesanbetung christianisiert. Die Titel der drei Bücher: Vom mönchischen Leben; Von der Pilgerschaft; Von der Armut und vom Tode sprechen alle von Verzicht auf Genuß und Besitz und sestes Veharren im sinnlichen Leben. Der Dichzter bringt Gott, in dessen Dunkel er ganz versunken ist, zu den

Horae canonicae seine Gebete dar:

Du Dunkelheit, aus der ich stamme,
Ich liebe dich mehr als die Flamme,
Welche die Welt begreuzt,
Indem sie glänzt
Für irgend einen Kreiß,
Uns dem heraus kein Wesen von ihr weiß.
Über die Dunkelheit hält alles an sich:
Gestalten und Flammen, Siere und mich,
Wie sie's errastt,
Menschen und Mächte —
Und es kann sein: eine große Krast

Rührt sich in meiner Nachbarschaft.

Ich glaube an Nächte.

Wie jene Blinde wünscht er sinnelos zu sein, um den einen Sinn der Welt, Gott, zu erfassen:

Lösch' mir die Augen aus, ich kann dich sehn, Wirf mir die Ohren zu: ich kann dich hören, Und ohne Jüße kann ich zu dir gehn, Und ohne Mund noch kann ich dich beschwören.

Das Licht sondert, das Dunkel ballt zusammen. Das Licht schafft Gestalten, das Dunkel löscht sie aus. Der realistische Dichter, vom Licht des Auges und der Helle des Verstandes lebend, hält auf Logik

Ausblic 293

und Einheit in der Anschauung und verpönt Bildervermischungen. Dem nusstischen Expressionisten sließt eines ins andere, weil jedes Ding ja nur die Schale des einen Inhaltes ist. Gott ist ihm ein ursalter Turm, um den er als Falke kreist; der Nachbar in der andern Zelle des Rlosters; das hohe Mittelschiff der Kirche, das er mit vielen Gesellen baut; der Baum, der über die ganze Welt seine Astestent. "Gott ist der Tiesste, welcher ragte, der Taucher und der Türme Neid." Gott ist der "raunende Verrußte", der auf allen Ösen "breit schläft". Er ist der Stein, der uns zur Tiese zieht...

Auch in Rilfe ist die tiese Gottseligkeit der alten deutschen Anstit wieder erstanden und wieder muß der Name des seligen Gottessichauers Angelus Silesius genannt werden. Nach den Leiden des Oreißigjährigen Krieges suchte die deutsche Seele Trost und Erneuerung in dem mystischen Gefühlserlebnis Gottes. Angelus Silesius, Friedrich von Spee, Paul Gerhardt, Joachim Neander, Georg Neumart — sie alle geben fröhlichen Herzens die Welt preis, die ihnen

durch die Grenel des Krieges verwüstet ist.

Wieder ist durch einen ungeheuren Rrieg das deutsche Bolf zersschlagen, zu Boden geworsen durch ein surchtbares Schicksal alles, was deutschen Wesens ist. Das Leben der deutschen Lyrik im 19. Jahrschundert erzählt mit besonders erschütterndem Ernst, warum es sokam. Sie blühte, solange die deutsche Seele nach innen gewandt war und der Reichtum an Gemüt höher gewertet wurde, als Geld und Macht. Sie starb ab, wie um die Mitte des Jahrhunderts die Sehnsucht nach Glück ihre Erfüllung einzig von den Schähen der Erde und der Gewalt über die Natur erwartete und zu dem Streben nach Macht außartete. Das bildende Leben floh auß dem Innern in die Schale und schließlich ward das ganze Kulturspstem eine Hohlkngel, deren dünne Wand unter dem ungeheuern Oruck

der Weltatmosphäre platte.

Nach dem Frieden von Lunéville im Februar 1801, in dem das Deutsche Reich das linke Rheinuser an Napoleon abtreten mußte, schrieb Schiller den Entwurf zu dem Gedichte "Deutsche Größe" nieder: "Darf der Deutsche in diesem Augenblicke, wo er ruhmlos aus seinem tränenvollen Kriege geht, wo zwei übermütige Völker ihren Fuß auf seinen Nacken setzen und der Sieger sein Geschick bestimmt — darf er sich sühlen? Darf er sich seines Namens rühzmen und freuen? Darf er sein Haupt erheben und mit Selbstgesühl austreten in der Völker Reihe? — Ja, er darf's! Er geht unglücklich aus dem Kampf, aber das, was seinen Wert ausmacht, hat er nicht verloren. . Abgesondert von dem Politischen hat der Deutsche sich einen eigenen Wert gegründet, und wenn auch das Imperium unz terginge, so bliebe die deutsche Würde unangesochten. Sie ist eine sittliche Größe, sie wohnt in der Kultur und im Charakter der Nation, der von ihren politischen Schicksalen unabhängig ist."

Man wird heute das Wort Schillers nicht mit jenem Stolze nach=
iprechen dürsen, den dem großen Idealisten die Tiese und der Reich=
tum der deutschen Kultur schenkte, welche ihn umgab und welche er
selber hatte schäffen helsen. Sein Sinn muß heute erst wieder wahr
werden, wie er vor hundert Jahren wahr gewesen ist. Wir müssen
uns die Rultur wieder schäffen, indem wir ihr die innern, sittlichen
Kräfte wieder zusühren, die der Raubban eines entgotteten Zeit=
alters zerstört hat. Der Reichtum an Gemütswerten, der in der
deutschen Lyrik lebt, gehört zu ihnen. Wie die Wogen des Rhein=
stromes über dem Nibelungengold der Tiese sind die Jahrzehnte
über ihr hinweggerollt. Über dem Streit der Völker, dem geschäftigen
Treiben der Industrie an seinen Usern, den Reihen von dunklen
Lastkähnen auf seiner grünen Flut, ist der Hort in Vergessenheit geraten. Man glaubte, seiner nicht mehr zu bedürsen.

Wir wissen heute, daß wir ohne ihn nicht leben können, wenn wir nicht völlig verarmen wollen. Noch heute gilt, was Leopold von Ranke vor bald einem Jahrhundert sprach: "Don allen Deutschen keiner, man gestehe es, wäre, was er ist, ohne die deutsche Literatur."

## Unmerkungen zum zweiten Band.

S. 5: Immermann, Werke. Hrsg. von H. Mahnc. Bb. 3, S. 135 ff. Eine außerordentlich gescheite Erörterung des Zeitgegensates zwischen dem absterbenden Hegelianismus und dem entstehenden Realismus gibt auch Paul Pfizer in seinem erstmals 1831 erschienenen "Briefwechsel zweier Deutschen".

S. 8: Rückerts Werke. Hrag. von E. Herher und E. Groß. C. Bener,

Fr. Rüdert. 1868.

S. 9: Al. Sohr, Beinrich Rudert in seinem Leben und Wirken.

1880, S. 7.
S. 9: S. Keller, Ges. Werke. Cottasche Jubiläumsausgabe. 1919, 8d. 2, S. 7.

S. 10: Bener, Andert. S. 42, 118, 238.

G. 14: Beber, Rüdert. G. 145 f.

- S. 16: Platens Sämtliche Werke. Hrsg. von M. Koch und E. Petet. Die Tagebücher des Grafen A. v. Platen. Hrsg. von G. v. Laubmann und L. v. Scheffler. 1896 und 1900. Platens Sämtliche Briefe. Hrsg. von L. v. Scheffler und P. Bornstein. 1910. M. Koch, Platens Leben und Schaffen. R. Schlösser, Platen. 1910.
  - S. 18: Über Fr. v. Brandenstein: Tagebücher. Bd. 1, S. 838, 457.
    S. 18: Über sein moralisches Lehrgedicht: Tagebücher. Bd. 1, S. 353.

S. 19: Rlage über den Militarftand: Sagebucher. Bb. 1, G. 228f.

S. 19 f.: Tagebücher. Bb. 1, S. 206.

S. 25: Versifikation: Sagebücher. 3b. 2, S. 122.

S. 26: Heines Werke. Hrsg. von E. Elster. Heines Briefwechsel. Hrsg. von Fr. Heine Berte. 1914; 1918. A. Strodtmann, Heines Leben und Werke. 2. A. 1873. J. Legras, Heine poète. 1897. H. Lichtenberger, H. Heine penseur. 1905. D. Walzel, Einleitung zu den Gedichten in der Inselausgabe von Heines Werken.

S. 27: Aber L. Börne und die Demokraten: Werke. Hrsg. von Elster. Bd. 7, S. 103, 80, 81. Aber den Abertritt zum Christentum vgl.

an M. Moser 27. September 1823 (Hirth, Bd. 1, S. 252).

S. 28: Strodtmann. 3b. 1, S. 19 f.

S. 28 f.: C. Pütfeld, Beines Berhältnis zur Religion. 1912, G. 56.

S. 29: Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschickte. 3. Al. Hrsg. von K. Hegel. Werke. Bb. 9, 1848, S. 83 f. — Geständnisse, Werke. Bb. 6, S. 47 f.

S. 30: Lichtenberger, Heine penseur. S. 111 f. — Die Stadt Lucca, Werke. Bd. 3, S. 394 f. — Jur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, Werke. Bd. 4, S. 221 f., vgl. S. 187 f. — Iber die Beskehrung der Freidenker: Werke. Bd. 4, S. 288.

- S. 32: Beines Seele als Gummi Elaftifum: Briefwechsel. Breg. von Birth. Bd. 1, G. 253 f.
- S. 32: Aber ben Ulmanfor: Briefwechsel. Frag. von Birth. Bb. 1, S. 191.
  - S. 33: Beine und Lord Bhron: Briefwechsel. 3b. 1, G. 324.
  - C. 35: Briefwechsel. Bb. 1, G. 171, vgl. Werke. Elster. Bb. 1, G. 59.
  - S. 39: Beine und Wilhelm Müller: Briefwechsel. 3b. 1, S. 420f.
  - S. 39: Die Lesarten nach Elster. Bb. 1, S. 536.
  - S. 40: Beine und das Volkslied: Briefwechsel. 3b. 1, S. 421.
- S. 42: Lenau, Samtliche Werke und Briefe. Brog. von Ed. Caftle. 1911 ff. A. X. Schurg, Lenaus Leben. 1885. Ed. Caftle, Nifolaus Lenau. 1902. W. Alexander, Die Entwidlungslinien der Weltanschauung A. Lenaus. 1914.
- S. 44: Tagebuch, Werke. Bd. 4, S. 133, vgl. Alexander, S. 153. - Un Sophie Löweuthal: Werke. Bd. 4, S. 188 f., 29. — über den Einfluß Martensens: Alexander. S. 156 ff.

S. 45: Aber "Savonarola" und "Albigenjer": Werke. Bb. 4, S. 274.

Allerander. S. 202 ff.

- S. 46: Lenaus Aussage über den Affett: Werke. Bb. 4, S. 50, 52.
- S. 48: Aber Umerifa: Un R. Maher 13. Marg 1832. Un Schurg 16. März 1832. Un E. v. Reinbed 1. August 1832, 5. März 1833.
- S. 49: Lenaus Briefe an E. v. Reinbed. Brig. von U. Schloffar. 1896, ©. 22, 27, 57.
- S. 51: Die Dokumente des Zensurhandels in der Ausgabe von Castle. Bd. 5, S. 334 ff. - άμφιμέλας: Un E. v. Reinbeck 18. Nov. 1843.

S. 55: Berangers Lieder. Abersett von Chamisso und Gaudh.

1838, S. X.

- S. 56: Fr. Jodl, L. Feuerbach. 1904. Feuerbach, Vorlesungen über das Wesen der Religion. Hrsg. von W. Bolin. 1908.
- S. 63: L. Geiger, Das junge Deutschland und die preußische Ben= iur. G. 1 ff.
- S. 64: Gedichte von Wilhelm Müller. Vollständige fritische Ausgabe von J. E. Satfield. 1906. Br. Sate, W. Müller. Gein Leben und Dichten. 1909. A. J. Beder, Die Kunstanschauung W. Müllers. 1908. S. 70: W. Menzel, Deutsche Literatur 2. 1836, Id. 1, S. 3 ff., 9.
  - G. 71: Börne, Werke. Hrsg. von E. Klaar. Bd. 2, G. 366, 187. Men=
- 3el, Deutsche Literatur 2. 3d. 3, S. 324 f.; 3d. 1, S. 18.
  - S. 72: J. Procly, Das junge Deutschland. 1891, S. 257f. C. 73: A. Grün, Werke. Hrsg. von A. Schlossar. 1906.
- G. 77: A. Grün, Spaziergänge eines Wiener Poeten. Werke. Bb. 5, S. 142.
- S. 78: Chr. Petet, Die Blütezeit der deutschen politischen Lyrik von 1840 bis 1850. 1903.
- S. 81: A. H. Hoffmann von Fallersleben, Werke. Hrsg. von A. Weldler=Steinberg.
- G. 81: H. Laube, Gesammelte Werke. Hrag. von B. H. Houben. 1907 ff., 3b. 40, 6. 134.
  - S. 82: J. Frobel, Ein Lebenslauf. 1890 f., 3d. 1, S. 122.
- S. 85: G. Herwegh, Werke. Hrsg. von B. Tardel. E. Baldinger, G. Herwegh. Die Gedankenwelt der Gedichte eines Lebendigen. 1917.

S. 88: Baldinger. S. 60 f.

S. 89: Baldinger. S. 33, 36, 39.

S. 94: Fr. Dingelstedt, Samtliche Werke. 1879.

S. 96: F. Freiligrath, Werke. Hrsg. von J. Schwering. W. Buch= ner, F. Freiligrath. 1882.

S. 97: An Immermann: Schwering. 3b. 6, S. 41.

S. 99 f.: Schwering. Bd. 1, S. LIX. — An LevinSchüding, Schwe-ring. Bd. 6, S. 68.

S. 100: An Schüding, Schwering. Bb. 6, S. 70.

S. 101: E. Ermatinger, G. Rellers Leben, Briefe und Tagebücher. Bb. 3, 1920, S. 164.

S. 105: Schwering. Bb. 6, S. 35.

S. 106: Beine, Werke (Elfter). 3b. 2, G. 353 f., 357 f.

S. 108: Immermann, Werke. Hrsg. von Mahnc. Bb. 1, S. 135.

— A. v. Droste=Hülshoff, Werke. Hrsg. von J. Schwering.

S. 110: Schwering. 3b. 6, S. 65.

S. 111: An Schlüter: Schwering. 3b. 6, S. 86.

S. 119: Fr. Hebbel, Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe von R. M. Werner. 1904 ff. E. Ruh, Fr. Hebbel. 1877. R. M. Werner, Fr. Hebbel. 1905. O. Walzel, Fr. Hebbel und seine Dramen. 1913. P. Sidel, Fr. Hebbels Welt= und Lebensanschauung. 1912. P. Zinde, Hebbels philosophische Jugendlyrik.

S. 121 f.: Hebbels Verhältnis zu Hegel und Schelling: Walzel. S. 34 ff. — Hebbels Außerungen über Gott und Welt: Tagebücher (Wer=

ner). Ar. 1881, 77, 2911, 2663, 4019 a.

S. 122: Tagebücher. Ar. 2129, 1211, 1698, 2828.

S. 123: Briefe (Werner). Bb. 4, G. 102 f.

S. 124 f.: Hebbels Außerungen über Lyrik: Tagebücher. Ar. 2687, 1057, 136, 2786, 1307, 111, 2081, 1953, 1523. Werke. Vd. 10, S. 417.

S. 126: Tagebücher. Ar. 41. - Die Chronologie von Bebbels Ge-

dichten: Werke. 3d. 7, S. 451 ff.

S. 132: G. Kellers Gesammelte Werke. Cottasche Jubiläumsausgabe. Hrsg. von E. Ermatinger und F. Hunziker. 1919. (Ein Teil der Einsleitung ist im Text wörtlich benütt.) E. Ermatinger, G. Kellers Leben, Briefe und Tagebücher. 4. und 5. Auflage. 1919/20. A. Köster, G. Keller. 3. A. 1917. G. Müllerschichwend, G. Keller als sprischer Dichter. 1910. E. Korrodi, G. Keller (Deutsche Lyrifer IX).

S. 139: Um Mhthenftein. Nachgelaffene Schriften und Dichtungen.

Hrsg. von J. Bächtold. S. 61 f.

S. 147: Th. Storms Sämtliche Werke. Hrsg. von A. Köster. 1919 f. Dazu die Briefsammlungen, vor allem: Briese in die Heimat. 1907. Briese an seine Braut. 1915. Briese an seine Frau. 1915. Sämtlich herausgegeben von G. Storm. Der Brieswechsel zwischen Th. Storm und G. Reller. Hrsg. von A. Köster. 3. A. 1909. Der Brieswechsel zwischen Paul Hehse und Theodor Storm. Hrsg. von G. Plotke. 1917/18. Der Brieswechsel mit E. Ruh: Westermanns Monatshefte. Bb. 67, S. 99 ff.; jeht in Düsels Storm-Gedenkbuch. 1917. Paul Schütze und E. Lange, Th. Storm. Sein Leben und seine Dichtung. 3. A. 1911. Th. Storm, Spukgeschichten und andere Nachträge zu seinen Werken. Hrsg. von F. Vöhme. 1913.

S. 149: Senje=Storm=Briefwechsel. Bd. 1, S. 108.

S. 150: Brautbriefe. S. 177.

S. 150 f.: Briefe an seine Frau. S. 175, 31, 82.

S. 152: Böhme. S. 36 f.

S. 153: Die Vorreden zu den "Deutschen Liebesliedern" und zum "Haußbuch" bei Böhme. G. 78 ff. und 85 ff. Ebenda die Inhaltsverzeichnisse. S. 197ff. und S. 203ff.

S. 157: Westermanns Monatshefte. Bb. 67, S. 104.

S. 158: Storm=Reller=Briefwechfel. G. 38f., 72.

S. 158: Bur Geschichte des "Innnels": Th. Fontane, Von Zwanzig bis Dreißig. Gesammelte Werke. Jubiläumsausgabe. 2. Reihe. 1920, Bb. 2, S. 174ff. B. W. Geibel, Erinnerungen an S. Seibel. S. 22 ff. Fr. Behrend, Der Tunnel über der Spree. 1920.

S. 160: Scherenberg, Gedichte. 4. Al. 1869. Th. Fontane, Chr. Fr.

Scherenberg. 1885. R. Mich, Chr. Fr. Scherenberg. 1915.

S. 163: Morih Graf Strachwig, Samtliche Lieder und Balladen. HrBg. von H. M. Elster. 1912. (Mit biographischer Einleitung.)

S. 164: Fontane, Von Zwanzig bis Dreifig. Ges. Werke. Jubi=

läumsausgabe. 2. Reihe. Bb. 2, G. 194.

S. 167: Th. Fontane, Gesammelte Werke. Jubilaumsausgabe. 1919/20. (Die Gedichte sind hier nicht vollständig mitgeteilt.) Gedichte. 4. Auflage. 1892. Die beiben Brieffammlungen (Briefe an feine Familie. 1904. Und Briefe, Zweite Sammlung. 1910) find — "unter Außscheidung alles persönlich Unwesentlichen" — in die neue Ausgabe ber Werke aufgenommen. (2. Reihe, Bd. 4 und 5.) Briefwechsel mit W. Wolfsohn. Hrsg. von H. Wolters. 1910. C. Wandreh, Th. Fontane. 1919. S. Rhyn, Die Balladendichtung Th. Fontanes. 1914.

S. 168: Briefe, Zweite Sammlung. Vd. 2, S. 309, 132. Meine Kinderjahre. Werke. Jubiläumsausgabe. 2. Reihe. Vd. 1, S. 253.

S. 169: Meine Kinderjahre. Werke. Jubiläumsausgabe. 28d. 1, S. 222, 195, 257. R. Schurg, Lebenserinnerungen. 3b. 1, S. 130. Jontane, Von Zwanzig bis Dreißig. Werke. 2. Neihe. Bb. 2, S. 388ff.

S. 176: M. Haushofer, Die literarische Blute Münchens unter König

Max II. Allgemeine Zeitung. Beilage. 1898, Ar. 36 u. 37.

S. 177: E. Geibel, Werke. H. v. A. Schacht. R. Goedeke, E. Geibel. 1. Teil. 1869. E. G. Litmann, E. Geibel. 1887. R. Th. Gaedert, E. Geibel. Ein deutsches Dichterleben. 1897.

S. 179f.: P. Behje, Jugenderinnerungen und Bekenntniffe. 5. 21. 1912, 1. 3b., S. 198, 241 ff., 274.

S. 180: Dag auch Geibel dem "Innnel" angehört hat, bezeugt Th. Fontane, Von Zwanzig bis Dreißig. Werke. 2. Neihe. Bd. 2, S. 178, der als seinen Dichternamen Vertran de Vorn angibt. Aber das Krokodil= gedicht: Hense, Jugenderinnerungen. Bb. 1, S. 230.

S. 181: Der Brief an Wattenbach: Gaedert, Geibel. S. 57.

S. 183 f.: S. Leuthold, Gedichte. Hreg. von J. Bächtold. 1879. Gesammelte Dichtungen. Hrsg. von G. Bohnenbluft. 3 Bände. 1914. A. W. Ernst, S. Leuthold. 1891. E. Ermatinger, S. Leuthold. Schweizerisches Jahrbuch. 3b. 1, 1906, G. 57ff.

S. 184 f.: Eruft, Leuthold. S. 29, 92 f.

E. 185: M. Pluß, Leutholds Chrik und ihre Vorbilder. 1908.

S. 189: F. Dahn, Gedichte in Auswahl. 2. Al. 1907.

S. 192: P. Benje, Werke. 1897 ff. Jugenderinnerungen und Betenntnisse. 5. Al. 1912.

S. 193: Jugenderinnerungen. Bd. 2, S. 61 f.

S. 194: J. Groffe, Ausgewählte Werke. Hrsg. von A. Bartels. 1909.

A. Fr. v. Schack, Ausgewählte Gedichte. 1904.

S. 200: C. J. Meyer, Gedichte. 9. Al. 1898. Briefe. Hrsg. von U. Frey. 2 Bande. 1908. A. Frey, C. F. Meyer. 2. U 1909. Betst Meher, C. F. Meher. 1903. W. Köhler, E. F. Meher als religiöser Charafter. 1911. F. J. Baumgarten, Das Werk C. J. Meyers. 1917. 5. Rraeger, C. F. Meher. Quellen und Wandlungen seiner Gedichte. 1901.

G. 202: Briefe. Bb. 2, G. 138f.

S. 203: Leconte de Lisle, Poèmes barbares. S. 220.

G. 204 f.: Betin Mener. G. 161.

S. 209: J. V. Scheffel, Werke. Hrag. von R. Siegen und M. Mend=

heim. 1917.

S. 213: E. Ermatinger, Idee und Wert von C. Spittelers Schaffen. Die Schweiz XIX, 1915, S. 197ff. R. Faesi, C. Spitteler, 1915. W. Altwegg, Spittelers Aussagen über das Wesen des Dichters und der Dich= tung. 1916. P. Burkhardt, Die Landschaft in C. Spittelers Olympischem Frühling. 1919. (Mit sorgfältigem Berzeichnis der Spitteler-Literatur.)

S. 216: Lachende Wahrheiten. 3. U. 1908, S. 205 f.

S. 217: Lachende Wahrheiten. G. 58 ff.

S. 218: Meine poetischen Lehrjahre. Neue Zurcher Zeitung. 7. bis 10. Dezember 1900.

S. 219: Hebbel, Briefe. (Kritische Ausgabe 3. Abteilung.) Brsg. von

R. M. Werner. Bd. 7, S. 276.

S. 222: Hebbel, Werke. Hrsg. von R. M. Werner. Bb. 12, S. 239 f.

S. 222 f.: G. Rellers Leben, Briefe und Tagebücher. Hrag. von E. Ermatinger. Bb. 3, S. 132, 253 f. Vorrede zu Th. Scherrs Schweize= rischem Vildungsfreund. 1876.

S. 223: Zu Corrodis übersetung von Burns vgl. G. Reller, Leben.

35. 3, S. 132.

S. 223: Rlaus Groth, Gesammelte Werke. 1893. Lebenserinnerungen. Hrsg. von E. Wolff. 1891. U. Bartels, Rl. Groth. 1899. S. Gierds, Rl. Groth. 1899.

S. 224: Lebenserinnerungen. G. 41, 48.

S. 229: A. v. Hanstein, Das jüngste Deutschland. 3. Al. 1905.

S. 236: P. Schlenther in der Einleitung zum 6. Band von Ibsens

Sämtlichen Werken, G. XVII.

S. 237: Die genauen Zahlen der Wahlen von 1884 bei F. Mehring, Geschichte der deutschen Gozialdemokratie. 6. u. 7. A. 1919, Bd. 4, S. 245 f.

G. 239: Freie Bühne. 1892. (III) 1, G. 645.

S. 239: M. G. Conrad, Was die Isar rauscht. 1888, Bb. 1, S. 271.

S. 244: B. Conradi, Gesammelte Schriften. Breg. von B. Sihmank und G. W. Peters. 3 Bande (unbollständig). 1911. (Darin eine ausführ= liche Lebensbeschreibung von Sshmank.)

S. 245: Ssmank. Bd. 1, S. LXXV, LII.

S. 246: Sinmant. S. XXXIV, LXXf., LXXV. S. 247: S. Conradi, Abam Menich. 1889, S. 20 f. S. 252: R. Hamann, Der Impressionismus in Leben und Runft. 1907.

S. 253: Th. Al. Meher, Das Stilgesetz ber Poefie. 1901.

S. 255: D. v. Liliencron, Gesammelte Werke. Hrsg. von R. Dehmel. 8 Bdc. 1911. Ausgewählte Briefe. Hrsg. von R. Dehmel. 2 Bdc, 1910. H. Spiero, D. v. Liliencron. 1913.

S. 257: Briefe. Bd. 1, S. 123, 215, 247.

S. 258: Briefe. Bb. 1, S. 198.

- S. 258 f.: Briefe. Bb. 2, S. 290, 265.
- S. 259. Briefe. Bd. 1, S. 250, 234.

S. 260: Briefe. Bd. 1, S. 247.

S. 266: Rant, Kritik der reinen Vernunft. S. 75. (Ausgabe von

Th. Valentiner. 11. A. 1919, S. 107.)

- S. 267: Arno Holz, Das ausgewählte Werk. 1920. Arno Holz, Respolution der Lyrik. 1899. R. Reß, A. Holz und seine künstlerische, weltskulturelle Bedeutung. 1913. Acuerdings hat Holz wieder in die Gleise der alten Strophens und Reimlyrik eingelenkt, vgl. Das Inselschiff. Jahrgang 1, S. 66 f.
  - S. 268 f.: Revolution der Lyrik. S. 26, 27, 24.

S. 269: Reg. S. 43f.

S. 274: R. Dehmel, Gefammelte Werke. 3 Bände. 1913. Hundert ausgewählte Gedichte. 1911. C. Enders, Ideal und Leben in Dehmels Lyrik. (Bonner Mitteilungen. IV, 9. 1909.) E. Ludwig, R. Dehmel. 1913. R. Runze, Die Dichtung R. Dehmels als Ausdruck der Zeitseele. 1914.

S. 278: Über Expressionismus: Th. Däubler, Der neue Standpunkt. 1919. K. Ebschmid, über den Expressionismus in der Literatur und die neue Dichtung. 1919. Expressionistische Anthologien: Vom jüngsten Tag. Ein Almanach deutscher Dichtung. 1916. Die neue Dichtung. Ein Almanach. 1918. Die Erhebung. Jahrbuch für neue Dichtung und Wertung. Hrsg. von A. Wolseustein. 1919. Unser Weg. 1919.

S. 280: E. Buschbeck, G. Trakl. 1917.

S. 280 f.: O. Walzel, Schicksale des Ihrischen Ichs. Literarisches Echo

XVIII, 1915/16, Sp. 593, 676.

S. 282: E. Bertram, über Stesan George. (Bonner Mitteilungen III.) 1908. S. Kaweran, St. George und R. M. Rilke. 1914. W. Scheller, Stesan George. Ein deutscher Lyriker. 1918. Eine Außlese auß den "Blättern für die Kunst" 1904—1909 erschien 1909. Das "Jahrbuch für die geistige Bewegung", hrsg. von Fr. Gundolf und Fr. Wolters, erschien von 1910—1912, vgl. darüber: E. Bertram, Bonner Mitteilunzgen VIII, 1913, Heft 1.

S. 282: R. Wolfstehl in dem Jahrbuch für die geistige Bewegung I.

S. 7. — Blätter für die Kunst. Auslese 1904—1909, S. 8.

S. 286: Neuerdings (1920) hat Morgensterns Witwe aus seinem Nachlaß noch Epigramme und Sprüche herausgegeben.

S. 286: Stufen. S. 124, 196.

- S. 289: über Rilke schrieben: E. L. Schellenberg, 1906. S. Rawerau (St. George und R. M. Rilke). 1914. H. Scholz. 1914. P. Zech. R. Faesi. 1919.
  - S. 293: Schiller, Werke. Säkularausgabe. Bb. 2, S. 386.

## Register.

Es find nur die wesentlicheren Erwähnungen von Personlichsteiten und die wichtigeren Unführungen von Gedichten aufgenommen.)

**A**damberger, Antonie I 365 Addison, Josef I 25 Adler, Friedrich II 243 Allegander I. II 67 Allezis, Wilibald II 58 Allmers, Hermann II 233 Umphion I 26 Anafreon, Anafreontif I 8f. 29. 55. 60. 97 f. 119. 121 Angelus Silesius I 372. II 112. 289. 293 Anna Amalia, Herzogin I 187 Antonini, Faustina I 177. 184 Anzengruber, Ludwig 157 Arent, Wilhelm II 235. 237. 240 ff. Ariost I 32 Aristophanes 1 125 Arndt, Ernst Moritz I 362f. 366. 368—II 63. 75. 78 f. 90 Arnim, Achim von I 340-355. 360. 363. 368 u. ö. 396—II 2. 6; Von Volksliedern 1347 f. Arnim, Bettine von I 225. 345-II 71. 177 Arnold, Gottfried 1315 Alfchylus 126 Alsopus I 91

Baader, Franz II 44
Bächtold, Jakob II 185
Balde, Jakob I 349
Barbarossa II 229. 236
Basedow, Johann Bernhard I 135—II 65
Bauer, Bruno II 245 f.
Baumbach, Rudolf II 232
Baur, Ferdinand Christian II 86. 89
Bayle, Pierre I 104 f.
Bebel, Lugust II 237
Beck, Rars II 100. 107
Becker, Rars Friedrich II 189
Becker, Vikolaus II 79
Becker-Neumann, Christiane I 186

Beethoven, Ludwig van I 63—Il 217. Behrends, Marie II 47 Behrisch, Ernst Wolfgang I 84. 95 ff. Belgiojoso, Christine von II 33f. Bengel, Johann Albrecht I 135f. Beranger, Pierre Jean de I 430 —11 55. 72 Berlioz, Hector 1 132 Bern, Maximilian II 233 Bertran de Born I 391f. Bertuch, Friedrich Justin I 25 Binzer, August II 70 Bismard, Otto von I 363—II 1587. 161. 170. 175. 237 Bleibtreu, Karl II 234. 238 Blüthgen, Viftor II 233 Bodenstedt, Friedrich I 233—II 176. 178. 180f. 190-192 Bodmer, Johann Jakob I 5. 10. 37. Boeckh, August I 345—II 65 Böhme, Jakob I 315 Böhme, Maria Rosine I 94 Boie, Heinrich Christian I 35. 41 f. Boisserée, Gulpiz I 223f. Bonnet, Charles I 64 Börne, Ludwig II 26 f. 32. 41. 55. 71. 74.86 Bouhours, Dominique I 4 Brandenstein, Friedrich von II 18 Breitinger, Johann Jafob I 5. 381. Breitfopf, Bernhard Theodor I 100. Brentano, Clemens I 340—355. 363. 368 u. ö. 396. 428—II 2. 6 Brentano, Maximiliane | 223. 340 Brentano, Sophie | 341 ff. Brion, Friederike 183 f. 105. 108 ff. 162 Brockes, Barthold Heinrich I 4ff. 12. 16. 81 Bruce, Robert II 166 Bruno, Giordano I 104ff. 123. 145. 220—II 279 Büchner, Ludwig II 196. 245

Buff, Charlotte I 83 f. Burchardt, Jakob II 184. 195. 214 f. Bürger, Dorette I 30 Bürger, Clise I 31 Bürger, Gottsried August I 25. 28 f. 30—36. 41 f. 258. 277. 305. 333—II 51; Der Kaiser und der Abt I 34 f.; Herzensausguß über Volkspoesse I 32; Lenore I 33. 35 f. 199; Verlust I 33; Vorläusige Antikritik I 33 Bürger, Wolh I 30 Burns, Kobert II 223 Büsching, Johann Gustav Gottlieb I 351
Byron, Lord II 6. 33. 35. 66. 98. 246. 249

Calderon de la Barca, Don Pedro 1 339—II 246 Campbell, Thomas II 104 Caniz, Friedrich Rudolf Ludwig von 1 3 f. 91 Cafanova, Giovanni Jacopo 127. 189 Castelli, Ignaz Franz 11 221 Catull I 26. 184. 419 Cellini, Benvenuto 1 203 Chamisso, Adelbert von 1 56. 397 f. 422-434-II 6f. 19. 26. 153; Frauen-Liebe und Leben 1 430f.; Salas h Gomez I 427 f. Chamiffo, Antonie I 427 Charpentier, Julie von 1 329 Chemnits, Matthäus Friedrich II 80 Christen, Ada II 233 Claudius, Christiane 1 56 Claudius, Matthias I 28. 37. 42. 50. **52—58.** 69. 372. 411—11 15. 228; Albendlied I 26. 55-II 83; Albendlied eines Bauersmanns 157; Wiegenlied beim Mondschein zu singen 156 Claudius, Rebeffa 1 53. 55 Clodius, Chriftian August 194 Collin, Josef von 1 361. 368 Conrad, Michael Georg II 239. 257 Conradi, Hermann II 235. 237. 239ff. **244**—**251**. 252. 259. 277 Cornelius, Peter von II 135 Corner, S. 1 213 Corrodi, August II 223 Cotta, Johann Friedrich | 193. 225. 228. 382Cramer, Johann Andreas 192 Creuz, Friedrich Casimir von 1 91

Creuzer, Georg Friedrich 1 345

Dach, Simon I 332 Dahn, Felir II 159. 180. 189 f. 202. 232. 242 Dante, Alighieri II 246 Darwin, Charles II 196. 230 Daumer, Georg Friedrich II 153. 210 Degas, Edgard II 252 Dehmel, Richard II 259. 274-277. 280. 283 Denis, Michael 1 43 Descartes, René I 1. 3 Dieg, Friedrich I 391f. Dingelstedt, Franz II 94—96 Dranmor (Ferdinand Schmid) 11233. 240. **249** f. Drollinger, Karl Friedrich I 91 Droste-Hülshoff, Annette von 1 6. 67 – 11 7. 61. 108 – 119. 153. 222. 254f. 261; Der Weiher II 115; Dichters Naturgefühl II 114 Dichâmi I 219. 230 Dichelaleddin II 12 Dubois-Rehmond, Emil II 238 Dürer, Albrecht I 350f.

Chers, Georg II 232, 242 Eberwein, Karl 1 220 Edermann, Johann Beter 1 83. 86 f. 180 Eichendorff, Josef von 1 355. 368 -381. 415 f. 429 -- li 6. 24. 49. 56. 59. 117. 126. 140. 153. 155. 182. 225. 254f.; Die Spielleute 1 376f.; Liebe in der Fremde 1 377 Eichendorff, Wilhelm von 1 369 f. Eichrodt, Ludwig II 233 Eichstädt, Beinrich R. Abraham II 10 Elwert 1 344 Emmerich, Anna Katharina I 346 Enfantin, Barthélemh Prosper II 30 Epiftet I 425 f. Ernst August, Rönig von Hannover II 100 Eschenburg, Johann Joachim 1 352 Eschenmaher, Adam Karl 1 403 Eftienne, Henri 18

faldenstein, J. H. von I 213 Falconet, Etienne Maurice I 82 Ferguson, Adam I 253 Feuerbach, Ludwig II 56 sf. 89. 133. 137 sf. 245 sf. 254 Fichte, Johann Gottlieb I 217 sf. 290 sf. 312 sf. 357 sf. 423. 425—II 17 sf. Firduss I 225 Fischer, Johann Georg I 382. 401 sf. Fitger, Arthur II 233 Flaischlen, Casar II 239 Follen, August Ludwig II 64. 81. 87. Fontane, Theodor II 61. 159. 162. 166, 167—175. 208. 232. 273; Die Brüd' am Tan II 175. 207; John Mannard II 173. 175 Förster, Friedrich 1 368 Fouqué, Friedrich de la Motte l 346. 367. 381. 397. 432—II 2. 31 f. 159. 164 Fourier, Charles 1 238 France, August Hermann 1 2 Franz I., Raiser von Österreich 1 359 Freiligrath, Ferdinand I 414 — II 56. 61. 75. 77. 90. 96—107. 113 f. 136. 140. 153. 159. 164. 170. 177. 188. 249. 261; Von unten auf I 106f. Freiligrath, Ida II 98 Frentag, Gustav II 58 Friedberg, Heinrich II 159 Friedrich der Große 1 11ff. 246. 356 f. 397—II 183 Friedrich III., Rurfürst von Sachsen Friedrich Wilhelm III. I 359. 361. 365 Friedrich Wilhelm IV. 1 383—1178. 87. 98. 158. 160 f. 177. 178 Friedrichs, Hermann II 257 Fröbel, Julius II 82. 87

Gall, Luise von 11 111 Gallitin, Umalie Fürstin 1 49 Galvani, Luigi 1 313 Gans, Eduard II 33 Garve, Christian 1 253 Gaudy, Franz von II 63. 72 Geibel, Emanuel II 56. 98. 100. 139. 152f. 157. 159. 176. 177—183. 185. 188 ff. 202. 235. 240 s.; Sanssouci II 183 Gellert, Christian Fürchtegott 1 4. 60. 91. 94 Gengenbach, Pamphilus I 263 George, Stefan II 282-285 Georgii, Eberhard Friedrich I 405. Gerhardt, Paul II 112. 293 Gerstenberg, Beinrich Wilhelm 125. 37. 52 Gegner, Salomon I 37. 42f. 126 Genß, Marie Elijabeth II 8. 14 Gilm, Hermann von II 233 Gleim, Johann Wilhelm Ludwig 1 9ff. 16. 25. 34f. 37. 41f. 50f. 356

Gmelin, Lotte II 47. 50 Gmelin, Magnetiseur 1 395 Goldsmith, Oliver I 108 Gontard, Susette I 295 f. 301 f. Görres, Josef I 345. 370. 381 Goethe, August von I 187 ff. 213 ff. Goethe, Cornelia 194. 96. 163 Goethe, Johann Caspar I 91f. Goethe, Johann Wolfgang 111. 14f. 23 ff. 37 u. ö. 49 ff. 60 u. ö. 76—245. 249. 263 u. ö. 289 ff. 323 u. ö. 389 u. ö. 403 u. ö. — II 1 u. ö. 58 u. ö. 109 u. ö. 135 u. ö. 153 u. ö. 173 u. ö. 190 u. ö. 216 u. ö. 235 u. ö. 269 u. ö.; Adler und Taube I 120; Alexis und Dora l 186; Alls ich auf dem Euphrat schiffte I 226; An Belinden I 138f.; Aln den Mond (An Luna) 1 101. 227 f.; Un den Mond ("Füllest wie-der") 1 66. 68. 149 ff. 227 f.; Auf dem See l 15. 139 f.; Ballade l 202; Balladen l 195 ff.; Das Göttliche l 165 ff.; Das Beilchen l 196; Der alte Hariner l 173 f.; Der Edelfnabe und die Müllerin 1 202; Der Erlfönig I 197ff.; Der Fischer 126. 197ff.; Der getreue Ecart I 211ff.; Der Gott und die Bajadere 1202. 208 ff.; Der Junggesell und der Mühlbach 1202; Der Renner 136 f.; Der König in Thule I 130ff.; Der Mijanthrop I 101; Der Müllerin Reue I 202; Der Müllerin Berrat 1 202; Der Gänger 1 200 f.; Der Schatzgräber | 202; Der Schmetterling | 101; Der Totentanz | 211. 213ff.; Der Wanderer | 126; Der Zauberlehrling I 202. 210 f.; Die Braut von Korinth I 202 ff.; Die Geheimniffe I 174f.; Die Nacht l 101; Die wandelnde Glocke 1 211. 214ff.; Diner in Roblenz 1 135f.; Eins und Alles 1 222; Eislebenslied (Mut) | 141; Erschaffen und Beleben 1 223; Erwache, Friederike I 108f.; Euphrosnne I 186; Ganymed 1 121. 128; Gedanken über die Höllenfahrt Jesu Christi I 92; Geistesgruß I 196; Gesang der Geister über den Waffern 1 162 f. 306 f.; Glück der Liebe | 102; Grenzen der Menschheit I 163ff. 306; Harzreise im Winter I 156ff.; Beidenröslein 1 25. 110f. 196; Heiß mich nicht reden 1169 f.; Hochzeitlied ("Im Schlafgemach") I 101; Hochzeitlied ("Wir

singen und sagen") I 202; Inmnen l 117 ff.; Jägers Abendlied (Nachtlied) 1 147 f. 196; Rennst du das Land I 170ff. 196; Rleine Blumen. fleine Blätter | 109f.; Knittelverse | 135; Rupido, loser | 179f.; Lieder in Erwin und Elmire I 130; Lieder im Faust I 130ff.; Lieder im Göt von Berlichingen I 129f.; Mahomet (Hymnus) I 122f.; Maho-mets Gefang I 51. 124f.; 163; Mailied (Maifest) I 113f.: Meine Ruh ist hin I 132ff.; Mignon-Gedichte I 168ff.; Mut I 141; Nene Liebe, neues Leben I 138f.; Nenjahrslied 1 101; Mur wer die Gehnsucht tennt I 172; Paria I 234ff.; Prometheus I 124ff. 164f.; Phymalion 199; Rastlose Liebe 1148; Reliquie 1 101; Römische Elegien 1 182 ff.; Schäfers Rlagelied I 196; Geefahrt I 143f.; Gelige Gehnsucht I 223f.; So laßt mich scheinen I 172f.; Stirbt der Fuchs I 108; Trilogie der Leidenschaft I 238 ff.; Triumph der Tugend 198; Benezianische Epi= gramme 187ff.; Volkslieder 1 105ff. 129 ff. 195 f.; Vollmondnacht I 227 f.; Wanderers Nachtlied ("Der du von dem himmel bift") I 148. 175; Wan= derers Nachtlied ("Über allen Gipfeln") l 154 ff.; Wanderers Sturmlied I 118ff. 128; Warum gabst du uns I 149; Weltseele I 221f.; Wer nie sein Brot I 173f. 236; Wiederfinden I 227; Willfommen und Abschied I 112 f.; Xenien I 192 f.; Ziblis I 98; Zueignung I 88ff.; Zueignung (Nene Lieder) I 101 Goethe, Ratharina Elisabeth I 50 Goethe, Ottilie von 180 Gotter, Friedrich Wilhelm 1 41. 59 Gottfried von Straßburg 1 343 Gotthelf, Jeremias (Albert Bigius) Göt, Johann Nikolaus 19. 41 Grabbe, Christian Dietrich II 6. 33. 101f. 270 Grah, Thomas I 60 Greif, Martin II 233 Greffet, Jean Baptist Louis de Il 20 Grillparzer, Franz 1249.384—1156.58 Grimm, Jafob I 345. 351. 381—II 70. 81. 207 Grimm, Ludwig 1 345 Grimm, Wilhelm 1345. 381—1170. 207

Groffe, Julius II 176. 178. 180. 194 f. 240
Groth, Klaus II 219. 222. 223—228; Us if weggung II 226 f.; Abendfreden II 227 f.
Grotius, Hugo I 2
Grübel, Johann Konrad II 221
Grün, Anastasius II 7. 72—76. 77. 94 ff. 100. 137. 140. 143. 161. 164
Gutsow, Karl II 56. 58. 72

Saccel, Ernst II 196. 238 Hafis I 220 ff. 230—II 210 Hagedorn, Friedrich von I 16. 91 Hagen, Friedrich Heinrich von der I 351. 381 Hahn-Hahn, Ida Gräfin II 111 f. Halbsuter I 349 Haller, Albrecht von I 6ff. 12. 81. 91. 140. 256. 259. 280. 313 Haller, Karl Ludwig von 11 62. 78 Hamann, Johann Georg I 18ff. 29.
247— Il 12 Hamerling, Robert II 240 Hammer-Purgstall, Josef von 1219 ff. Hardenberg, Erasmus von I 315f. Hardenberg, Karl Alugust von I 217. 358 Hariri II 12 Hart, Heinrich II 235 f. 240. 241. 243. Sart, Julius II 235 f. 240 f. **243**. 246. Hartleben, Otto Erich II 241f. Hartmann, Mority II 69. 233 Hatem I 225. 230 Hauff, Wilhelm I 398 Hauffe, Friederike I 395 Hang, Balthafar I 256 Haugwitz, Christian Heinrich Kurt von 1 139 Hebbel, Christine II 120

Hebbel, Christine II 120 Hebbel, Friedrich I 249. 384. 417 s. —II 56. 58. 60. 119—132. 133. 176. 195. 219. 222. 276; Vanmer-Empsindung II 130; Vem Schmerz sein Recht II 127 s.; Ver Heidefnabe II 131 s.; Gott über die Welt II 126 s.; Ich und du II 129; Weihe der Nacht II 130 s.

Hebel, Johann Peter 155. 58. 69

—75. 411—Il 220ff.; Das Habers mus 171; Der Käfer I71; Der Statthalter von Schopfheim I71; Die Wiese 173

Hedemann, Alexandra von 11 184f. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

I 87. 292. 402. 404—II 3 ff.; 10 u. ö.; 29 ff. 44 ff. 56 ff. 121. 124 ff. 133. 196. 198. 213 Heine, Amalie II 33. 37 Heine, Heinrich I 233. 355. 388. 402. 408—II 6f. 26—41. 55. 59f. 64. 72f. 106. 115. 125. 140. 148. 153 u. ö. 164. 183ff. 193. 216. 218. 249. 267. 269. 274; Du bift wie eine Blume II 36; Gekommen ist der Maie II 39; Nordseebilder II 37. 41 Heine, Salomon II 28. 32 f. Heine, Therese II 33. 37 Heinrich II., König von England I 391 f. Heinrich von England I 391 f. Beinroth, Johann Christian August Helmont, Johann Baptist von I 104 Hemsterhuis, Franz I 312 Hendell, Karl II 240. 241—244 Hensel, Luise I 346. II 65 f. Herbart, Johann Friedrich II 43 Herder, Caroline I 22. 181 Herder, Johann Gottfried | 15-27. 29. 41 f. 105 ff. 174. 198. 219 f. 247. 289. 321. 343. 346ff. 385—II 12. 271; Außzug auß einem Briefwechsel über Offian I 22ff.; Das Rind der Sorge I 27; Die Schöpfung I 27; Volkslieder I 21ff.; Von deutscher Art und Kunst I 22 Hermann (Arminius) I 41—II 236 Hert, Wilhelm II 180 Hervé, Julien Auguste II 278 Herwegh, Emma II 86f. Berwegh, Georg I 414—II 27. 61. 69. 75. 77. 80. 85—94. 95 f. 99 ff. 136 f. 140. 143. 157. 159. 161. 164. 182. 185. 261; Der Gang um Mitternacht II 93; Reiterlied II 93; Strophen aus der Fremde II 91f. Herzlieb, Minna 183 Hestod I 26 Henne, Christian Gottlob I 25 Behse, Paul II 149. 159. 176. 178ff. **192—194.** 203. 232. 241 Hitzig, Julius Eduard I 426 ff. Hoffmann von Fallersleben, August Beinrich II 27. 77. 81-85. 96 Hofmannsthal, Hugo von II 24. 290 f. Hofmannswaldau, Christian Hofmann von II 21 Hohenheim, Franziska von I 252. 257 Hohenlohe-Schillingsfürst, Chlodwig 3u II 184

Holberg, Ludwig von 1 356 Holtei, Karl von II 221 Hölderlin, Friedrich I 250. 286-308. 309 u. ö. 368. 405 f. 414. 428—II 33. 67. 225. 274; Um Abend I 300; Un die Natur I 299; An die Parzen 1 302f.; Brot und Wein I 303. 305; Dem Genius der Rühnheit 1 297; Der Wanderer I 300f.; Hyperions Schickfalslied I 302f. 305ff.; Rückkehr in die Heimat I 304 Hölty, Ludwig Heinrich Christoph I 28. 31. 40. 42-46. 57. 60. 62f. 66. 307—II 51. 100. 109. 163; Das Landa leben I 45 Holz, Arno II 221. 241. 242f. 267 Homer I 18. 23. 25 f. 29. 32. 49. 116 f. 403. 408f. Hopfen, Hans II 180 Höpfner, Ludwig Julius Friedrich I 129 Horaz I 8. 29. 55. 117. 119. 356. 398 —II 180 Horn, Franz I 397 f. Horn, Johann Adam I 93 Hoven, August von I 257. 261 Hoven, Friedrich Wilhelm von I 256 Hugo, Victor II 98. 246 Humboldt, Wilhelm von 1 191 Hutten, Ulrich von 1 356 Sinde 1 225 Ibrahim Vascha II 66 236. 239. 273 f.

Ibsen, Henrif I 198-II 119. 231. 233. Iffland, August Wilhelm 1 59 Immermann, Rarl II 5. 21. 33. 54. 108

Jacob, Ludwig Heinrich I 194 Jacobi, Friedrich Heinrich I 126. 136. 174Jacobi, Johann Georg I 9—11 51 Jahn, Ludwig I 367—11 78 Jean Paul (Friedrich Richter) I 71 —II 20 Jerschke, Oskar II 241 Johann, Erzherzog | 359 John, Ernst Karl Christian | 213 Jones, William I 219 Jordan, Silvester II 94. 100 Aust, Kreisamtmann 1 312

Ralb, Charlotte von I 181. 267 ff. 287 ff. 292. 294 ff. Ralidaja I 321

Lachmann, Rarl I 381

Landolt, Salomon I 11

Lamartine, Allphonse de 11 80

Kannegießer, Karl Friedrich Ludwig I 157 Rant, Immanuel I 71. 193. 247ff. 270. 278 ff. 289 ff. 312. 359. 372. 404. 423—II 2. 266 Rarl, Erzherzog | 359 Rarl August, Herzog | 141 n. ö. 190 n. ö. 220. 239—II 179 Rarl Eugen, Herzog I 36 f. 251 ff. 357 Rarschin, Anna Luise I 9. 37. 59. 140 Räftner, Abraham Gotthelf I 10 Reller, Gottsried I 109f. 403—II 7. 56 u. ö. 80. 89 f. 132-146. 147 ff. 154 u. ö. 185. 197 f. 202 f. 213 u. ö. 232f. 251f. 254. 269. 273; Abendlied an die Natur II 141; Ein Festzug in Zürich II 144; Jugendgebenken II 146; Prolog zur Schiller-feier in Bern II 144; Waldlieder II 142; Winternacht II 142f. Rerner, Justinus I 382ff. 394-397. 398. 403 f. Restner, August I 340 Kinkel, Gottfried II 107f. Rlaproth, Heinrich Julius I 219 Rleift, Chriftian Ewald von I 12. 23. 42f. Rleift, Heinrich von I 248 f. 359 – 361. 384. 423—II 19. 119 Rlesheim, Anton von II 221 Rlettenberg, Susanne von I 103f. 147. 175 Klinger, Friedrich Maximilian I 28 f. Rlopstock, Friedrich Gottlieb I 12—15. 22. 28 f. 37 u. ö. 50 f. 53. 60. 62. 91 f. 119. 122 f. 139 f. 142. 194. 255 f. 258. 280. 289. 305. 307f. 366. 412f. 428 - II 2. 21 f. 38. 51. 156; Der Zürchersee 13. 15 Rlog, Christian Abolf I 30 Anigge, Adolf von II 18 Robell, Franz von II 179. 221 Roch, Josef Anton II 135 Rönig, Johann Ulrich von I 3f. Körner, Chriftian Gottfried I 204. 270 u. ö. 358. 364 Körner, Theodor I 358. 363 — 367 —II 2. 75. 81. 163; Aufruf I 366 f.; Bundeklied vor der Schlacht I 365; Männer und Buben I 366 f. Rozebue, August von I 59. 194. 365
—II 63. 71 Rrinik, Elise von II 33 Rühn, Sophie von 1 314ff. Runge, Wilhelm I 365

Langbehn, Julius II 235 Lassalle, Ferdinand II 237 Laßberg, Chriftel von I 150f. Laßberg, Josef von II 109 Laube, Heinrich II 58. 72 Lavater, Johann Cafpar I 28. 35. 50. 118. 135f. 194 Leconte de Lisle, Charles Marie II 199. 203 Leibniz, Gottfried Wilhelm I 2 f. 5. 81. 88. 92—II 279 Leisewitz, Anton I 340 Lenau, Aifolaus I 408—II 6 f. 33. 42—53. 59 f. 64 f. 115. 140. 185. 249; Schilflieder II 50; Volenlieder II 68 Lenfing, Elife II 120 ff. Lenz, Jakob Michael Reinhold I 28 Leopardi, Giacomo II 6. 249 Lessing, Gotthold Ephraim I 9. 11f. 20. 23. 25. 28. 117 f. 126. 194. 246. 289. 297. 309f. 356f. - II 2. 15. 271 Leuthold, Heinrich I 334-II 145. 176. 178. 180 f. 183-188; Bei Nervi II 187f.; Lieder von der Riviera II 187; Sehnfucht II 186 f. Levehow, Ulrike von I 83. 239ff. Lewald, August II 86 Licbig, Justus II 179. 196 Liliencron, Detlev von I 331-Il 255 -266. 268. 276; Der Maibaum II 263; Die Musik kommt II 266; Vierergug II 265 f. Liliencron, Helene von II 256 Lingg, Hermann II 176. 178. 180. 188 f. 194. 202. 240 f. Linke, Oskar II 241 Linus I 26 Loeben, Otto Heinrich von (Isidorus Orientalis) I 374. 387 Logau, Friedrich von I 21 Lorm, Hieronhmus (Heinrich Laudesmann) II 198 f. 242 Löwenthal, Sophie II 44 f. 47 f. Luden, Heinrich I 218 Ludwig I., König von Bahern II 27. 178 Ludwig XVI. I 193. 289 Ludwig, Otto II 246 Luise, Königin von Preußen I 423 Lufian I 125. 210 Lufrez I 26 Luther, Martin I 21 f. 25. 41. 349 —II 112

Macchiavelli, Nicolo I 118 Macpherson, James I 22f. Mann, Thomas II 24 Manso, Johann Raspar Friedrich I 194 Maracci I 219 Martenfen, Hans Lassen II 44 f. Martialis I 190 f. 194 Marr, Karl II 237 Mathilde von England I 392 Matthiffon, Friedrich von I 59-63. 64 ff. 342. 415—II 109; Abelaide I 63; Beruhigung 1 62; Mondscheingemälde I 61; Sehnfucht I 65f. Matzerath, C. II 79 Maximilian II., König von Bayern II 178ff. Mayer, Rarl I 382. 399-401-II 153 Maner, Robert II 196 Mehemed III 18 Mendelssohn, Moses I 126-II 26 Menzel, Adolf II 173 Menzel, Wolfgang I 350—II 71 Merck, Johann Heinrich 1 136 f. Metternich, Fürst Clemens II 62. 74 Meh, Johann Friedrich I 103 f. Meher, Betsp II 204 Meher, Conrad Ferdinand II 25. 61. 200—209. 232. 273. 291; Dämmer gang Il 204; Die Rose von Newport II 207 f.; Fingerhütchen II 206 f. Meher, Heinrich I 178 Meher, Maria I 406. 410. 417 Meher, Rudolf II 135 Mehr, Melchior II 180 Michelangelo II 201. 205 Mieris, Willem van 14 Milan, Emil II 266 Miller, Johann Martin I 40. 44. 48f. 50. 57. 62 Milton, John I 25 Mirat, Crescence Engenie (Mathilde) II 33 Mirza-Schaffy II 190 Misri I 230 Mohammed I 229 Mohr, 3. 3. II 120 Mommsen, Theodor II 148. 195 Mommsen, Tycho II 148 Monet, Claude II 252 Montesquien, Charles de I 23 Moors, Friedrich Maximilian I 92 Morgenstern, Carl Ernst II 285 Morgenstern, Christian II 273. 285 **—289.** 290 Mörike, Eduard I 52. 73. 339. 355.

382. 388. 402. **403**-**422**-II 8. 20. 25. 36. 40. 48 f. 56 u. ö. 117. 126. 140 ff. 153 ff. 173 f. 186. 193. 206. 213. 219. 222. 259. 271; Un einem Wintermorgen vor Sonnenaufgang I 411; Der alte Turmhahn I 413; Der Feuerreiter I 414; Die Schweftern I 414; Jägerlied I 420; Im Frühling I 415. 419; Mein Fluß l 416; Schön=Rohtraut l 414; Um Mitternacht 1 421 f. Mörife, Gretchen I 417 Mosen, Julius II 68 f. Moser, Karl Friedrich von I 23 Moses I 118 Mozart, Wolfgang Amadeus I 339 Mühler, Heinrich von II 159 Müller, Aldam I 218. 358 Müller, Agnes II 8. 14. 16 Müller, Friedrich von I 80. 220 Müller, Friedrich (Maler) I 28 Müller, Johannes II 196 Müller, Johannes von I 26 Müller, Wilhelm I 355—II 7. 39. 64—67. 73. 75; Die schöne Müllerin II 65f.; Griechenlieder II 66f. Müllner, Abolf II 65 Mundt, Theodor I 432—II 56. 77 Musset, Alfred de II 80

Napoleon I. I 69. 194. 211. 218 u. ö. 291. 344. 350. 355 u. ö. 423 u. ö. —II 72. 78
Naft, Luife I 286
Neander, Joachim II 293
Neuffer, Klara I 417
Neumark, Georg II 293
Newton, Jsaak I 3. 273
Nicolai, Friedrich I 25. 194. 290
—II 170. 193
Niebuhr, Varthold Heinrich II 195
Niehsche, Friedrich II 231f. 238. 245. 248. 274. 276. 286
Novalis (Friedrich von Hardenberg) I 42. 192. 250. 289. 308—330. 367. 381. 396. 428—II 17f. 112. 130. 163. 225. 251. 254; Gedichte aus Heinrich von Ofterdingen I 327 ff.; Geifts Iiche Gedichte I 324 ff.; Hymnen an die Nacht I 316 ff.

Olfers, Hedwig von II 66 Opit, Martin I 21. 347. 356 Orpheus I 26 Ofer, Ildam Friedrich I 100 Ofer, Friederike I 100 Offian I 22 ff. 32. 37. 49. 62. 116. 305 Otto I., König von Griechenland II 67 Ovid I 180—II 21 f.

Paesicllo, Giovanni II 65 Palasor I 359 Paoli, Betty (Barbara Elisabeth Glück) II 233 Baracelsus, Theophraftus I 104 Passavant, Jakob Ludwig I 139 Berch, Thomas I 21. 25. 32. 34f. 42. 343-II 163. 166. 174 Perrault, Charles 1 78 Pert, Georg Heinrich II 195 Petersen, Johann Wilhelm I 261 Petrarca, Francesco I 2025. 333 Pfeffel, Gottlieb Konrad 1 64 Pfenninger, Johann Konrad I 118. 175 Pfizer, Gustav I 382. 402 Phaedrus I 91 Phlegon von Tralles I 204 f. Piloty, Rarl von II 199 Pindar I 26. 29. 37. 49. 116 ff. 331 —II 154 Pissarro, Camille II 252 Platen, August Graf I 186.233—II 6f. **16—26.** 33. 65. 75 f. 88 f. 125. 153. 163f. 183. 185. 194; Balladen II 23. 25; Polenlieder II 68; Benedig II 23f. Blato I 224. 312—II 17f. Plessing, Fr. I 157 f. Plutarch I 257 Pocci, Franz Graf II 179 Pope, Alexander I 4f.—II 18. 21f. Pratorius, Johann I 204 Prieftlen, Josef I 313 Properz I 184ff. Brut, Robert II 107 Pückler=Muskan, Hermann Fürst II 6. 90 Pufendorf, Samuel 12

Manke, Leopold von II 179, 195, 294 Rau, Luije I 417 Raumer, Friedrich von II 70 Recke, Elifa von der II 65 Reichardt, Johann Friedrich, I 343, 369 Reimarus, Samuel I 4 Reinhold, Karl Leonhardt I 311 Renan, Ernefte II 245 Renoir, Luguste II 252 Reuter, Christian I 343 Reuter, Fris II 213, 221 f. Richard Löwenherz I 391
Richepin, Jean II 251
Richter, Ludwig II 59
Rieger, Philipp Friedrich I 37
Riemer, Friedrich Wilhelm I 214.
216
Riese, Johann Jasob I 935. 96
Riggi, Maddalena I 177
Rilfe, Rainer Maria II 289—293
Ritter, Johann Wilhelm I 313
Rodenberg, Julius II 153
Rousseau, Jean Jacques I 17. 29.
60. 635. 67. 280. 292. 423. 426—II 625.
Rowe, Elizabeth I 42. 62
Rückert, Friedrich I 233. 368. 397
— II 7. 8—16. 26. 64. 81. 107. 112.
153; Ermutigung zur Übersetung der Hamasa II 11; Geharnischte Sonette II 12
Rückert, Heinrich II 9

Saadi I 219

Sachs, Hans I 135ff. 339 Sachsen-Weimar, Bernhard von I 216 Saint-Simon, Claude Henri de; Saint=Simonisten I 238—II 29ff. Salis-Seewis, Johann Gaudenz von I 63-68. 69. 74. 415-II 109. 114 f.; Abendwehmut 1 66; Die Einsiedes lei 1 67 f.; Fontana 1 68; Herbstlied I 67; Herbstnacht I 67 Sand, Rarl Ludwig II 63 Saphir, Mority Gottlieb II 159 Sappho I 26 Schad, Aldolf Friedrich von II 176. 178. 180 f. 194. 236. 240 f. Scharffenftein, Georg Friedrich 1 261 f. Scharnhorft, Gerhard Johann David von I 217. 358. 367 Schefer, Leopold II 112. 153 Scheffel, Josef Biktor II 61. 180. 200. 209 - 213Schelling, Friedrich Wilhelm Josef 1 72. 220 f. 292. 313. 402—II 3. 10. 19. 43 u. ö. 121 Schenkendorff, Mar von 1 367 f. Scherenberg, Chriftian Friedrich II 61. 159. 160-163. 174. 207; Der verlorne Sohn II 162 f. Scherr, Thomas II 232 Schikaneder, Emannel I 339 Schiller, Charlotte I 271 f. Schiller, Friedrich | 23. 30. 32 ff. 81. 89. 178. 192 ff. 201 ff. 249 f. **251—286**.

289 ff. 332. 334. 342. 360. 364 u.ö. 387, 402, 423 u. ö.—II 2 u. ö. 109 u. ö. 153 u. ö. 217 u. ö. 251. 271. 293f.; An die Freude I 270; An die Sonne I 255; Balladen I 285f.; Das Ideal und das Leben I 281 ff.; Der Albend I 255f.; Der Eroberer I 256; Der Spagiergang I 275. 283f. 320; Der Venuswagen I 263; Die Götter Griechenlands I 272ff. 320; Die Berrlichkeit der Schöpfung 1 260. 265; Die Ideale I 281; Die Rünftler I 274ff.; Die Schlacht I 258f.; Elegie auf den Sod eines Junglings I 266; Entzückung an Laura 1264. 266; Freigeisterei der Leidenschaft (Rampf) I 268f.; Himne an den Unendlichen I 260; Kampf I 268f.; Raftraten und Männer I 263; Laura am Rlavier I 262 f.; Leichen= phantasie I 261; Männerwürde I 263; Melancholie an Laura I 261f. 265 f.; Resignation I 269 f.; Triumph der Liebe I 264; Vorwurf I 262. 264ff. Schlaf, Johannes II 268 Schlegel, August Wilhelm I 33. 289. 314. **331** – **334**. 336. 338. 343. 381. 428-II 2. 40 Schlegel, Caroline 1 225. 290 Schlegel, Dorothea I 365 Schlegel, Friedrich I 192. 217. 289ff. 308 u. ö. 321. 325. 341. 381. 428 –II 2. 17. 33 Schlegel, Johann Adolf I 92 Schleiermacher, Friedrich Ernst Da-niel I 290. 324 f. 397—II 3. 64. 245 Schlenther, Paul II 236. 239 Schmalz, Theodor II 62. 71 Schmidt, Julian II 250 Schneckenburger, Max II 80 Schneider, Louis II 160 Schönemann, Lili I 83f. 137ff. 162 Schönkopf, Annette I 83. 95 ff. Schoppe, Almalie Il 120 Schopenhauer, Arthur II 5. 197f. 213. 214f. 231. 237. 245. 249 Schubart, Christian Friedrich Da-niel I 29. 36—39. 256. 305. 357; Der ewige Jude I 38; Der Gefangene I 38; Die Fürstengruft I 38 Schubert, Franz II 217 Schubert, Gotthilf Heinrich II 43 Schücking, Levin II 100. 109ff. Schultheß, Caroline II 184 Schurz, Anton Xaver II 51 Schwab, Gustav I 382. 397—399. 413

Scott, Walter I 343—II 174 Sealsfield, Charles (Karl Postl) II 6 Seckendorff, Leo von 1 382. 385 Seidel, Heinrich II 158f. Seidl, Johann Gabriel II 221 Shaftesburn, Antonn Asher Graf I 128 Shakespeare, William I 18f. 22f. 25. 29. 37. 49. 125. 403—II 20. 246 Shelley, Perch Bysshe II 6 Simonides 1 351 Gofrates I 18f. Sonnerat I 208. 234 u. ö. Sophofles I 26 Spee, Friedrich von 1372—II 113. 293 Spener, Philipp I 2 Spielhagen, Friedrich II 199. 236 Spinoza, Baruch I 118. 126. 144 ff. 174. 177—II 10. 43f. 245 Spitteler, Carl II 61. 200. 213-219 Spitweg, Rarl II 59 Staël=Holstein, Germaine de 1 424.433 Stägemann, Friedrich August von I 368—II 65 Stark, Johann Christian I 315 Ständlin, Friedrich Gotthold I 258 Stein, Rarl Freiherr vom I 217.350. 358 Stein, Charlotte von 1 82ff. 88ff. 146 ff. 180 f. 267 Stein, Fritz von I 166 Steinbach, Erwin von 1 125 Stelzhamer, Franz II 221 Stieler, Karl II 221 Stirner, Max II 159. 161. 245 Stöber, Adolf II 221 Stöber, August II 221 Stöber, Ehrenfried II 221 Stolberg, Auguste von I 82 Stolberg, Christian Graf I 40 f. 49 f. 139 Stolberg, Friedrich Leopold Graf I 5. 28f. 36f. 39ff. 47. 49—52. 139. 194. 272; Der Felsenstrom I 51 f. Storm, Constanze II 148ff. Storm, Theodor II 24. 60. 146. 147 —158. 159. 169 f. 176. 197. 226. 232. 237. 254. 261. 263. 273; Juli II 157 f.; Sturmnacht II 155; Weiße Rosen II 155 f. Strachwitz, Moritz Graf II 61. 159. 163—167. 174; Das Herz von Douglas II 166 f. Strauß, David Friedrich I 5. 402. 407. 414—II 45. 56. 86. 89. 196 f. 230 f. 237 f. 245 f.

Sulzer, Johann Georg I 127 Suso, Heinrich II 43 Sybel, Heinrich von II 179, 195 Szymanowska I 239, 243

Tasso, Torquato II 246
Tauler, Johann I 352
Textor, Unna Margarete I 91
Textor, Johann Wolfgang I 91
Theofrit I 74 s. 119. 121. 419
Thiers, Adolf II 78
Thomasius, Christian I 1s.
Thomson, James I 12
Tibull I 184. 186
Tieck, Ludwig I 289. 310 s. 314. 325.
335—339. 341 s. 346. 378. 381. 412.
428—II 2. 12. 56. 252
Tiedge, Christoph August II 65. 109.
112
Tolstoi, Leo II 236
Träger, Albert II 233
Trafs, Georg II 280—282. 289

Uhland, Emma I 384 Uhland, Ludwig I 336. 355. 382—394. 395 u. ö. 432—II 6. 31. 64. 73. 84. 90. 104. 124 ff. 153. 159. 163. 165 f. 186. 216. 219. 222. 257; Bertran de Born I 391 f.; Chronologie der Gedichte I 387; Der blinde König I 390 ff.; Der König auf dem Turme I 389; Die Nonne I 389 f.; Die sterbenden Helden I 390 Unger, Karoline II 47 Usteri, Johann Wartin II 66. 221 U3. Kohann Peter I 9. 37. 256

Varnhagen von Ense, August I 386.
428
Vigny, Alfred de II 6
Vischer, Luise I 261 f. 267
Voltaire, Arouet de I 23. 423—II 18 f.
22
Vogt, Karl II 196
Voß, Ernestine I 39. 46
Voß, Johann Heinrich I 28. 31. 39 ff.
46—49. 50. 52. 55. 57. 74 f. 194
—II 2. 109

Bulpius, Christiane I 83, 181 ff. 208, 216, 225, 228, 235 ff.

Wadenroder, Wilhelm heinrich I 310f. 335f.; 378. 381—II 252 Wagner, Heinrich Leopold I 28 Wagner, Richard II 198. 230f. Walther von der Vogelweide 1 48 Weber, Beit 1 349 Wecherlin, Georg Rodolf I 349 Weitling, Wilhelm II 136 Welling, Georg von I 104 Werner, Abraham Gottlob I 313 Werthern - Neunheiligen, Jeannette Luise von I 165 Wengandt, Christian Friedrich I 243 Widmer, Leonhard II 80 Wieland, Christoph Martin I 20. 28. 40 ff. 62. 78. 97 f. 176. 194. 274. 289 f. 309 f. 329. 341. 356 f.—II 2. 20 f. Wienbarg, Ludolf II 56 Wiethaus, Luife II 9. 14 Wilhelm I., Deutscher Raiser II 159 Willemer, Josef Jakob I 224ff. Willemer, Marianne I 83f. 224ff. Willfomm, Ernst II 6 Winckelmann, Johann Joachim I 188. 191 Witleben, Agnes von I 49 Wöhler, Friedrich II 195f. Wolff, Chriftian I 3. 19. 247 Wolff, Friedrich August II 65 Wolff, Julius II 232 Wolfgang, der Heilige II 211 Wolzogen (Beulwith), Caroline von I 271

Pork, Friedrich Herzog von 1 361 Poung, Edward 1 17 f. 29, 37, 42 f. 62, 305

Jachariae, Just Friedrich Wilhelm I 93. 97 f. Zimmermann, Johann Georg I 146 Zinzendorf, Aikolaus Ludwig Graf I 311 f. 325 Zola, Emile II 236. 238 f. 280

## Inhalt.

| Fünftes Buch. Die Efrik der forcierten Talente.                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Geitad Bauital Bad Faucianta Palant                               |    |
|                                                                   | 1  |
|                                                                   | 8  |
|                                                                   | 26 |
| Viertes Rapitel. Lenau                                            | 12 |
| Sechstes Buch. Im Zeichen des Realismus.                          |    |
| Erstes Rapitel. Das Wirklichkeitserlebnis                         | 54 |
| Zweites Rapitel. Die politische Lyrik                             | 31 |
| Drittes Rapitel. Unnette von Droste-Hülshoff                      |    |
| Viertes Rapitel. Friedrich Hebbel                                 |    |
| Fünftes Rapitel. Gottfried Reller                                 |    |
| Sechstes Rapitel. Theodor Storm                                   |    |
| Siebentes Rapitel. Balladendichter des Tunnels über der Spree 1   |    |
| Achtes Rapitel. Die Münchener Dichterschule                       |    |
| Neuntes Rapitel. Lyrif und Wissenschaft                           |    |
| Zehntes Kapitel. Klaus Groth und die mundartliche Lyrik 21        |    |
|                                                                   |    |
| Siebentes Buch. Die Efrik des Naturalismus.                       |    |
| Erstes Rapitel, Revolution der Literatur"                         | 29 |
| Zweites Rapitel. Die Lyrif des revolutionaren und des stofflichen |    |
| Naturalismus                                                      | 10 |
| Drittes Kapitel. Die Lyrik des Sinneneindrucks                    |    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                           |    |
| Schluß.                                                           |    |
| Qlusblid                                                          | 72 |
| Unmerfungen                                                       | )5 |
| Wegister 30                                                       |    |

Druck von B. G. Teubner in Leipzig

Als Band I des vorliegenden Buches erschien von Prof. Dr. E. Ermatinger: Die deutsche Lyrik von Herder bis zum Ausgang der Romantik.

(Nahresber. ü. d. höh. Schulw.)

Unsere Muttersprache, ihr Wnserem undarten, ihr Werden Westen und ihr Werden. von Seh. Studr. Dr. O. Weise. 9., verbesserte Austage. Seb. M. 4.—

"Bei der Leftüre dieses Werses wird sich der Leser so recht dessen bewust, wie schön unsere Muttersprache ist."

(Tahresder ii. d. höh. Schulm)

Oulsenweiseren leststraft "(Mitch. Mitch.) Quellenunferer Volfstraft." (Dtich. Weihn.)

Charles Dickens

Von Prof. Dr. W. Dibelius. Mitl Titelb. M. 8.—, in Halbperg. M. 10.—
"Im Einzelnen wie als Ganzes betrachtet ein hervorragender Beitrag zur Geschichte der englischen Literatur. Das Werf wird für lange Zeit das grundlegende Werf für tiefersgehende Dickensstudien bleiben." (Zeitschr. f. franz. und engl. Unterricht.)

Dantes Göttliche Romödie In deutschen Stanzen von P. Pochhammer. Mit einem Dante-Bild nach Giotto von E. Burnand, Buchschmuck von H. Vogeler=Worpswede und 10 Skizzen. 4. Aust. in Vorbereitung.

Die Renaissance in Florenz und Rom V. Geb. Reg.-Rat Prof. Dr. R. Brandi. 5. Aufl. Geb. M. 12.—, geb. M. 14.— "Anmutiger und lebensvoller als in diesem Buche könnte das Wiedererwachen der Geister "Anmutiger und lebensvoller als in olehem Buche tonnte dus Webererwagen der Gespet aus den erstarrten Formen des Mittelalters zu einer zweiten Jugend, ihr unwiderstehlicher Zauber, ihre unvergängliche Schönheit schwerlich dargestellt werden." (Dtsch Rundsch.)

Elementargesetze der bildenden Runst Grundlagen einer praktischen Alsthetik von Prof. Dr. Hans Cornelius. 3., verm. Aufl. Mit 245 Abbild. im Text und 13 Safeln. [U. d. Br. 1920.]

"Wir haben hier zum ersten Male eine zusammenfassende, an zahlreichen einsachen Beispielen erläuterte Darsiellung der wesentlichsten Bedingungen, von denen namentlich die plastische Gestaltung in Architektur, Plastik u. Kunstgewerbe abhängt." (Zeitschr. f. Afthetik.)

Psychologie der Runst

Darstellung ihrer Grundzüge. Von Dr. A. Müller-Freienfels. 2 Bbe. I: Die Pfnchologie des Runftgenießens u. Runftschaffens. II: Die Formen des Runftwerfs und der Psichologie der Bewertung. 2. Aufl. in Borbereitg.

"Was diesem Werfe Anerkennurg erworben hat, ift 3. S. der Umstand, daß es zu den seltenen wissenschaftlichen Büchern gehört, die auch äfthetischen Wert besitzen, aus denen eine Bersonlichkeit spricht, die über eine ungewöhnl. Gabe der Synthese verfügt. "(Ztsch. f. Afthet.)

Die Natur in der Runst

Stud. eines Naturforschers 3. Geschichte d. Malerei. Bon Prof. Dr. J. Nofen. Mit 120 Abb. nach Zeichn. v. E. Sügu. Photographien d. Berf. Geb. M. 12 .-

"... Botanit und Runstgeschichte — zwei Disiplinen, die einander fremd gegenüberzustehen scheinen. Und doch, wiebiel neuen Stoff ergibt dieses doppelte Studium! Zum Genuß
des anregenden Buches tragen auch die vielen Abbildungen bei." (Runstchronit.)

Die deutsche Malerei im 19. Jahrhundert Von Prof. Dr. A. Hamann. Mit 57 gangfeit. u. 200 halbseit. Abb. M. 15 .-

"Hat eine ausgezeichnete Darstellung des Entwicklungsganges der Malerei während des letzten Jahrhunderts gegeben. Meines Wissens gibt es in der ganzen modernen Kunstelchistschreibung teine annähernd so vortressliche Darstellung des Wesens der Malerei seit 1860 bis zum Eindruch des Aaturalismus, als sie H. im 6. Rap. seines Werkes gibt. Es if ein Genuß, sich der meisterhaften Behandlung dieser Epoche ruhig hinzugeben." (Preuß. Jahrb.) Auffämtl. Preise Teuerung 83uschl. d. Verlags (ab April 1920 100%, Abänd. vorb.) u. teilw. d. Buchb.

Vom Altertum zur Gegenwart. Die Kulturzusammenhänge in den Hauptepochen u. auf den Hauptgebieten. Skizze von: F. Boll, L. Curtius, A. Dopsch, E. Fraenkel, E. Goldbeck, W. Goetz, P. Hensel, K. Holl, J. Ilberg, W. Jaeger, H. Lietzmann, E. von Lippmann, A. von Martin, Ed. Meyer, L. Mitteis, C. Müller, E. Norden, J. Partsch, Bonn, J. Partsch, Leipzig, A. Rehm, G. Roethe, Wilh. Schulze, E. Spranger, H. Stadler, M. Wundt, J. Ziehen. 2. Aufl. [U. d. Pr. 1920.]

Charakterköpfe aus der antiken Literatur. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Ed. Schwartz. I. Reihe: 1. Hesiod und Pindar. 2. Thukydides und Euripides. 3. Sokrates und Plato. 4. Polybios und Poseidonios. 5. Cicero. 5. Aufl. II. Reihe: 1. Diogenes der Hund und Krates der Kyniker. 2. Epikur. 3. Theokrit. 4. Eratosthenes. 5. Paulus. 3. Aufl. Kart. je M. 3.50

Römische Charakterköpfe in Briefen. Vornehmlich aus Cäsarischer und Trajanischer Zeit. Von Carl Bardt. Mit I Karte. Geh. M. 9.—, geb. M. 10.—

Antike Technik. Sieben Vorträge von Geh. Oberreg.-Rat Prof. Dr. H. Diels. 2., erw. Aufl. Mit 78 Abb., 18 Tafeln u. 1 Titelbild. Geh. M. 9.—, geb. M. 11.—

Von deutscher Art und Arbeit. Schaffen und Schauen. Band I. 3. Auflage. Geb. M. 14.—

Des Menschen Sein und Werden. Schaffen und Schauen. Band II. 3. Auflage. Geb. M. 14.—

Die Großmächte und die Weltkrise. Von Prof. Dr. R. Kjellén. Kart. M. 9.-, geb. M. 11.-

Geist der Erziehung. Padägogik auf philosophischer Grundlage. Von Prof. Dr. Jonas Cohn. Geh. M. 10.—, geb. M. 13.—

Individuum und Gemeinschaft. Grundfragen der sozialen Theorie und Ethik. Von Prof. Dr. Th. Litt. Geh. M. 7.—, geb. M. 9.—

Tierbau und Tierleben in ihrem Zusammenhang betrachtet von Hesse und Doflein. 2 Bde. Mit 1212 Abb. u. 35 Taf. in Schwarz-, Bunt- und Lichtdruck. Geschmackvoll geb. je M. 36.—. in Originalhalbfranz je M. 45.—. I. Der Tierkörper als selbst. Organismus. Von Prof. Dr. R. Hesse. II. Das Tier als Glied des Naturganzen. Von Prof. Dr. F. Doflein.

Führer durch unsere Vogelwelt zum Beobachten und Bestimmen der häufigsten Arten durch Auge und Ohr. Verfaßt von Prof. Dr. Bernhard Hoffmann. Mit über 300 Notenbildern und Vogelrufen und -gesängen im Text sowie einer systematischen Ordnung der behandelten Arten, einer Auswahl von 36 Vogelliedern und Bildschmuck nach Zeichn. v. K. Soffel. Geb. M. 4.—

Neue Geschichten aus dem Tierleben. Von A. Marx. Mit 23 Abbildungen. Geb. M. 3.20

Physik und Kulturentwicklung durch technische und wissenschaftliche Erweiterungen der menschlichen Naturanlagen. Von Geh. Hofrat Prof. Dr. Otto Wiener. 2. Aufl. Mit Abb. im Text. [U. d. Pr. 1920]

Auf sämtl. Preise Teuerungszuschläge d. Verlags (ab April 1920 100%), Abänderung vorbehalt.) und teilweise der Buchhandlungen

Verlag von B.G. Teubner in Leipzig und Berlin

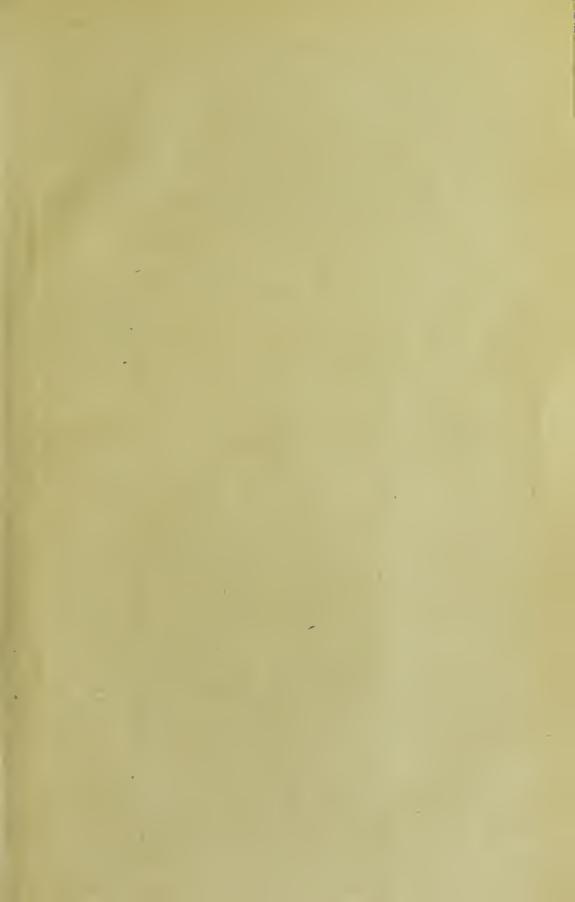

|        | Date          | Due     |               |
|--------|---------------|---------|---------------|
|        |               |         |               |
|        |               |         |               |
|        |               |         |               |
|        |               |         |               |
|        |               |         |               |
|        |               |         |               |
|        |               |         |               |
| to def | CAT. NO. 23 2 | 33 PRIN | TED IN U.S A. |

VINE M.



| - | the state of the s |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | PT537 .E7 v. 2 Ermatinger, EmilDie deutsch lyrik in ihrer geschichtlichen entwicklung von Herder bis zur gegenwart DATE DATE ISSUED FO CS33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _ | ISSUED TO COO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 100030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

100393

